

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

35. e. 14



. Google

# Denfmürdigfeiten

und

# Vermischte Schriften.

Bon

A. A. Varnhagen von Enfe.

Reunter Band.

# Denkwürdigkeiten .

unb

# Vermischte Schriften.

R. A. Barnhagen von Ense.

Reunter Banb.

Eeipzig: F. A. Brockhaus. 1859.

TOWNSON GOOGLE



# Inhalt.

### Dentmurbigfetten bes eignen Lebens.

| Karlsruhe. | Baben. Mannheim. 1816         | Selle<br>3 |
|------------|-------------------------------|------------|
| Rarlernhe. | Baben, Bruffel, Berlin, 1817, | 84         |
| Racieruhe. | Stuttgart. Baben. 1818        | 216        |
| Rarierube. | Baben, 1819                   | 418        |

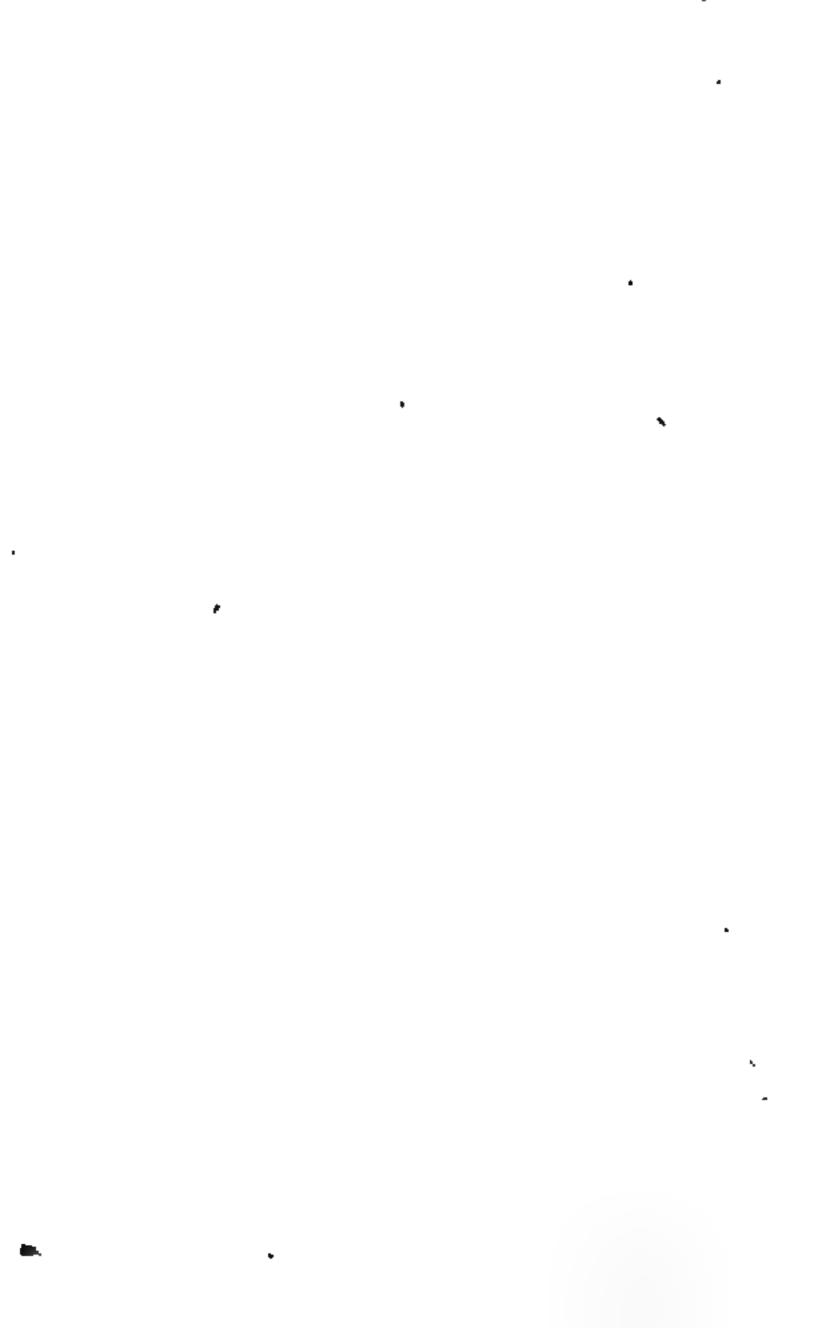

Denkwürdigkeiten des eignen Lebens.

IX.

1

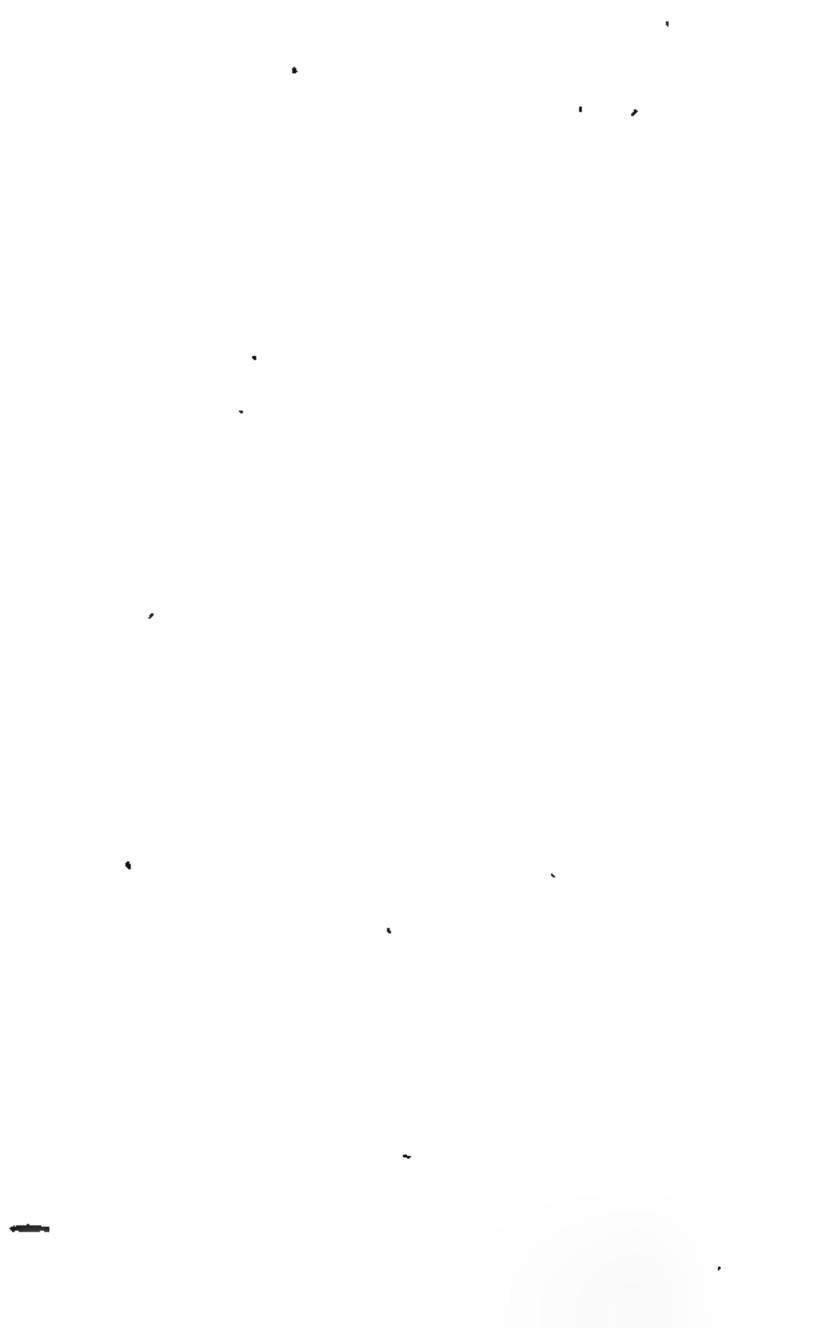

### Rarlernhe. Baben. Mannheim.

1815.

Un einem trot bes Regens boch iconnerabend in ber Mitte bes Juli trafen wir in Karlerube froblich Rabel war angenehm überrafcht, eine freundliche, amfangreiche .. großentheils wohlgebaute Stadt ju feben, bie man ihr in Mannheim als den traurigften, verlaffen= fen Ort vorgeftellt hatte, in welchem alles und jebes fehlt, und jebe Rleinigfeit von außerhalb muffe bezogen Stattliche Wohnhaufer und reiche Rauflaben, bas gewerbliche und beitre Unfeben ber Stragen, berich= figten icon beim Boruberfahren jene Beringicatung, und ber wohleingerichtete Bafthof, in welchem wir abtraim, ftanb gegen bie beften in Mannheim und Beibelberg nicht gurud. Der gunftige Einbrud beftartte fich burch Die lebhafte Buvortommenbeit, Die wir von allen Seiten afuhren, burch bie beeiferte Ansprache, bie uns bewills bumte. Schon fruber gefnupfte Befanntichaften melbeten ich eiligft an, liebe Freunde aus Stuttgart führte ber Bufall unvermuthet in benfelben Gafthof, ber Sofbanfier Daber bezeigte feine Dienftbefliffenheit, die anfaffigen Ge-

fanbten, ungebulbig, ben neuen Rollegen gu feben, begruften une antheilvoll, Tettenborn tam auf einen Sag aus Baben und ebenbaber ber preugifche Gefanbte bon Rufter, ber beauftragt war mich in bie neuen Berhalt= niffe einzuführen. Nachbem Rufter mich bem Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten Freiherrn von Backe porgeftellt und biefem meine Anmelbung beim Großbergog und bei ben gabireiden Mitgliebern bee Großbergoglichen Saufes empfohlen batte, gab er mir bie nothige Gin= weihung in bie Befchafte, ba ich auf biefem Boben gum erftenmal auf eignen Fugen fleben mußte, und im flei= nen Dienfte bee Rangleimefens vollig unerfahren mar. Die wichtigen, fo viel Unwichtiges einhüllenden Formeln waren fonell gelernt, und gleich am erften Tage fanb fic Gelegenheit file amtlich angemenben. Da bas biplo= matifche Befen auch auf bie beidrantteften und bummften Ropfe berechnet fein muß, und biefe gewöhnlich mit Leich= tigfeit und Blud fich barin bewegen, fo barf bagu natur= lich tein besondrer Beiftesaufwand erforbert fein, und mas ber Mittelmäßigfeit nicht allgu fdwer wirb, erweift fic bem offnen Sinn als ein bloges Spiel, bas ton faum anftrengen, bochftens wie jebes anbre burch geiftlofe Bie= berholung ermuben tann. Auch machte bies alles mir nicht bie geringfte Sorge; befto mehr aber hatten wir. berent, um eine angemeffene Bohnung ju finben, fie ge= borig einzurichten, mit ben neuen Befanntichaften uns gu benehmen, Befuche ju geben und ju empfangen; alles biefer Art brangte fich in biefen erften Tagen gufammen, und wir burften nicht hoffen, fie fürerft anbere ausgefallt gu feben.

Bon ben biplomatifden Rollegen, mit benen allen

ich fogleich in freundlichen Berhaltniffen fanb, tonnten um die Gefandten von Defterreich und Rufland auch els politifche Freunde gelten. Doch ber ruffice Gefanbte, Breiherr von Daltig, mar politifc überaus gurudhaltenb, wil er nur nach empfangenen Beifungen handeln wollte, mit biefen aber eben nicht febr bebacht wurbe, und biegu fimmte benn auch feine gesellschaftliche Absonberung; fewere Rrantheiteleiben feiner Battin ftorten feine Baus: lidfeit, aus beren Berbufterung eine Tochter unb zwei Sohne nur ichwermuthig hervorblidten, die beiben lestern nur allein burch Dichtung, für welche befonbere ber fingere ein ichones Salent hatte, bes Schimmers einer bellen Jugend theilhaft. Der öfterreichische Graf von Trauttmanueborff bingegen, jung, finnig, aus bem Rauiche bes Wiener Lebens nach Rarierube wie in eine Infle verfest, genoß heiter bie Darbietungen bes Tages, und mußte fich bie fleine Gefelligfeit gang angenehm gu magen; er fam mir mit Dffenheit entgegen, auch er war neu in feiner Laufbahn, vertraute mir feine fleinen 3meifel und Werlegenheiten, und verfprach in möglichftem Cimvernehmen mit mir zu handeln, wiewohl fich hiefur in ber Folge nicht viel Anlag ergab. Der frangofifche Briendte, bie von Baiern und Bartemberg, und fpater mich ber hannoverfde, faben mich icon etwas miß= tranifcher an, und ließen burchbliden, bag bie preußifchen Intereffen nach Umftanben ihnen als gegnerifche ericheinen Wirften. Der baierifde Befanbte Graf von Sepholbteborf bar mit Rabel von Berlin ber bekannt und bezeigte ibr Die größte Berrhrung, er hatte Geift und Renntuiffe unb in feines, tattvolles Benehmen; aber wegen eines fomab: lichen lebels, an bem er litt, jog er fich bei noch jungen

Jahren in gramliche Abgeschiebenheit, grollte mit fich felbft und ber Belt, und munichte fic taufenbmal bes Tages von Rarleruhe weg in ein fübliches Rlima, von bem allein er noch Linderung feines Unheils hoffte; fein Amt verfah er mit Biberwillen, und eben beghalb mit einer Beftigfeit, bie ibm auf feiner Seite Gunft erwedte; gegen mich hielt er fich talt und borfichtig, weil er in mir bem Preugen einen Feinb Baterne glaubte voraus= fegen ju muffen. Gleiche Meinung, aber unter bem Schein von Barme und Butrauen, begte ber Gefanbte Burtemberge, Graf von Gallatin, ber ein geborner Benfer und Republitaner auf biplomatifcher Banbericaft fein Unterfommen bei bem eigenwilligften Ronige, wie fein Bruber bas feine im diplomatifden Dienfte der Ber= einigten Staaten von Norbamerita gefunben hatte; Leute bes Sandwerts, bie baffelbe üben, wo und wie bie Be= legenheit es giebt! -

Ich war kaum acht Tage in Karleruhe, als uner: wartet und ploglich bort ein politisches Brausen entstand, bas in starke Gewitterschläge überzugehen brobte, und alles in steberhafte Bewegung sette. Der König von Würtemberg, unzufrieben vom Wiener Kongresse ber, mißtrauisch gegen die bevorstehende Gestaltung der Dinge am Bundestage, in unruhigem Selbstgefühl zum Wider: streben aufgelegt, und von seiner übermäßigen Beleibtheit selten in personlicher Ausführung bessen was er wollte gehindert, hatte sich eines Morgens von Stuttgart auszegemacht, und fürzte gleich einer Bombe verwirrend in den erschrockenen Hostreis von Karlsruhe. Nach ein paar Unterredungen mit dem Großherzog, kurzen Berathungen mit seinem und dem russischen Gesandten, kehrte er am

britten Tag unwillig und migvergnügt in fein Land jurud. Der Bred bes fonberbaren Befuches, ber fich laut für gebeim ausgegeben hatte, wurde fogleich befannt. Sein Abfeben war nichts Geringeres gewesen, als inner= halb bes beutschen Bunbes eine engere fübbeutiche Berbindung gu ftiften, und zu biefem Behuf hatte ber Ronig gleichzeitig auch in Munchen und Darmftabt bie bringenoften Eröffnungen machen laffen, in Rarlerube mar er felbft erfchienen, weil er bier perfonlich alles burch: zusehen und ben von Wien ber beangfteten Groffbergog ohne Dube fortzureigen hoffte. Der fühne Plan war junaoft eine Schilberbebung gegen Defterreich und Preu-Ben, follte bem Uebergewicht biefer Großmachte im Bunbe wehren, besonders aber Gudbeutschland von ihrem Ginfluffe frei erhalten, und biefe Unabhangigfeit nothigen: falls durch eine Anschliegung an Frankreich befestigen, wo bergleichen Bonapartiftifde Rheinbunberinnerungen auch ben Bourbonen gang angenehm fein mußten. Sache icheiterte theils an ihrer eignen Unreife und an bem geringen Bertrauen, bas ihr Urheber einflößte, theils an ben Beitumftanben, in welche fie unvorbereitet traf. Baiern wollte nicht mit Burtemberg und Baben, fons bern für fich allein etwas bebeuten, und hoffte eben jest, burch Defterreichs und Preugens Mithulfe, auf Roften von Baben einen beträchtlichen Lanbergumache ju gewins nen; in Rarlerube und Darmftabt aber herrichte ju große Shlaffheit und Schmache, ale bag man ben Muth batte haben konnen auf ein folches Wagnig einzugeben, wie Burtemberg es vorfolug, im Gegentheil hoffte man in Rarieruhe, bei ben brobenben Anspruden Baierne, noch auf ben Sous berfelben Dachte, benen man jest feinb=

lich entgegentreten sollte. Der Rönig fah baber feine Borschläge nirgends begünstigt, sein Anbringen überall abgewiesen, und grollte beschalb feinen Nachbarn noch lange Beit; ber Gebanke solcher Entgegenstellung aber wirfte fort, und es war vorauszusehen, daß er bei kunfstiger Gelegenheit aufs neue hervortreten wurde.

Das Errignig hatte bie gange Dipfomatif in Aufruhr Bevor bie Radrichten aus ben verschiebenen. Meinen Saupfftabien geborig gefammelt und gefichert fein konnten, herrschie sowohl in Frankfurt am Main als in Berlin und Bien bie größte Ungewißheit aber ben Um= fang und Erfolg bes verfucten Unfolage, benn felbft bie vertraulichen Mittheilungen, welche ben großen Gofen and Münden und aus Rarlerube jugingen, ließen vieles im Duntel, und man glaubte, bag fie manches abfictlich verhüllten. Der Minifter von Sade fant ein Bergnugen baran, bie fremben Befanbten im Buftanbe ber Ungewiß= beit zu laffen, ja fie vorfatlich irr zu leiten, und machte fich hinterher luftig über ihre Rifgriffe, wegen beren fie von ihren Sofen bann gefcolten wurden. Auch mir legte feine Schallheit bei biefem Anlag fleine gallen; er war mir abgeneigt foon ale einem Rorbbeutichen, bie er alle nicht leiben tonnte, fobann auch ale einem Freunde Tet= tenborns, beffen Berhaltniß jum Großherzog ihn beun= ruhigte. Mir war jeboch ber Bufammenhang ber Gachen vollig flar, und ich ließ mich nicht irren, ba ich bie gu= verlässigften Angaben aus ber ficherften Quelle befaß, namlich aus ber nadften Umgebung bes Großberzogs, ber gegen feine Bertrauten arglos alles herausgefagt hatte, und beffen eigne Worte mir eben fo arglos hinterbracht wurben. 3d ftanb nicht an, meine Auffaffung in meinem

amtlichen Bericht, und mehr noch in einem besondern Schreiben an den Staatstanzler, mit Bestimmtheit auszusprechen, und wiewohl ich babei den Vorwurf nicht verschwieg, der auf das jüngste preußische so überdachte als mißglückte Auftreten in Frankfurt siel, als welches der nächste Grund der würtembergischen Aufregung gesworden war, so wurde ich doch wegen der ganzen Darzlegung bestens belobt, und mir fernere Wachsamkeit ansempfohlen. An den Staatskanzler neben den amtlichen Berichten noch besonders zu schreiben, und hier grade das Wichtigere und mit größter Freiheit zu behandeln, war mir don erfahrnen Freunden gerathen worden.

Rad biefen tafch zufammengezogenen unb fonell wie: ber auseinanber geftobenen Wolfen trat eine große Stille ein, bie fich über Gof und Stabt fichtbar und faft be= flemmend ausbreitete; die Begegniffe und Befcaftigfeiten, welche bie erften Tage einer Anfunft beleben, verschwanben allmählig ober fanten zu langweiligem Ginerlei bin= ab; ber Gof, bem ich übrigens noch nicht vorgeftellt war, eigentlich eine Gruppe von Gofen, bie fich einanber eifer= füchtig gegenüberftanben, bielt fich in größter Burud= gezogenheit, ber arme Abel, in Gof= und Staatsamtern bienftbar, faß ungesellig zu Daufe und lauerte mifvergnugt auf Bunft und Bortheil; von ber Mittelflaffe mar nicht bie Rebe, und bas untere Bolt, ein trubes Ge= menge zufälliger Beftanbtheile, batte geringe Regfamteit; alles aufammen machte ben Ginbrud geiftlofer Debe, und buftrer Stodung.

Rarleruhe verbankte, gleich Mannheim und Raftabt feinen Ursprung im Anfange bes achtzehnten Zahrhunberts bem Mißbelieben, welches bie Fürsten bamals gegen

ihre alten Refibengen empfanden. Der Martgraf Rart Philipp von Baben verließ bas fcongelegene Durlach megen eines Zwiftes mit ben Burgern, und erbaute im Balb ein Jagbichloß, welches er Rarleruhe nannte, und mo er forthin feinen Wohnfit nahm. Dem Schloffe füdlich gegenüber erhoben fich einftodige fleine Baufer im Rreisbogen, ber gleichmäßig burch grabe Strafen burchbrochen wurde, fo bağ ber gange Anbau fich in Beftalt eines Fachers ausbreitete. Fur bie Umgebung eines Jagbichloffes mochte biefe Anlage gulaffig ober gleichgultig fein, aber fur bie fpatere Bauptftabt murbe fie ein mißfälliger Uebelftanb, ben alle folgende bavon ab= weichenbe Erweiterung ber Stadt nicht fortzuschaffen ober ju bewältigen vermochte. Doch bem grillenhaften Gigen= willen waren noch anbre Conberbarteiten nachzusehen, bie jum Glud nicht alle fo bauerhaft wie Bauwerte fein Go hatte er eine Leibmache von fechzig Rab= den, bie ale rothe Sufaren uniformirt und beritten ibn auf feinen Ausflügen begleiten, bei Safel aufwarten, und auf ber Schlogbuhne fingen und tangen mußten, gur Racht aber in ben Bellen ber Dberftodwerte bes Schloß: thurms eingesperrt und durch Wegnahme ber Treppe von jeber Berbindung nach außen abgefdnitten wurden.

Bu einiger Bebeutung gelangte Karlsruhe erft unter ber langen und guten Regierung bes vortrefflichen Markgrafen Karl Friedrich, ber sein burch Erbschaft und später burch bas ihm ausgebrungene, höchst ergiebige Bundniß mit Frankreich beträchtlich erweitertes Land als ein schsnes Großherzogihum hinterließ, mit bessen Anwuchs auch die Hauptstadt zugenommen hatte. Er war ein wohltgesinnter Landesvater, ein Auger Staatswirth, ein Freund

und Befcager ebler Geifter. Man rechnete ihm boch an, bif er Rlopftod einft an feinen Dof gerufen batte, wiewohl bas Berhaltniß gleich im Beginn an ber Engher= sigkeit gerfallen mar, mit ber man bem erhabenen Dichter allju febr empfinden ließ, baß er nur burgerlichen Stan: bes fel. Weniger wollte man loben, bag fpater ber fromme Jung : Stilling nach Rarlerube gezogen worben, beffen Borftellungsweise mohl bem alternben, in frei= maurerifden und rofentreugerifden Geheimniffen ichwermenben Fürften, nicht aber bem jungern, ju gröberer Beltlichkeit bingeneigten Gefchlecht gefallen tonnte. Doch war aud Rarl Friedrich neben feinen Beifterfachen bem Sinnenreige nicht unzugänglich, und hatte ale Wittwer noch im hoben Alter fich morganatifch mit einer Fraulein Beber von Gepersberg vermählt, bie vom Raifer gur Reichsgräffin von Bochberg erhoben murbe, welchen Da= men auch bie vier aus biefer Che entfproffenen Rinber führten, brei Gohne und eine Lochter, über beren fpate Erzeugung alleriel folimme Reben gingen, befonbere in Betreff bes jungften mabrhaft abicheuliche! -

Der aus ebenbürtiger Ehe entsproffene Erbprinz war mit einer heffenbarmstäbtischen Brinzessin Amalia vermählt, und hatte schon eine blübende Rachkommenschaft von sechs Töchtern und einem Sohn, als er auf einer Reise in Schweben durch einen Sturz von hohen Felsen berab verunglückte, wodurch sein Sohn — der spätere Großberzog Karl — der Nächstberechtigte zum Ahron wurde, aber noch zehn Jahre auf bessen Eriedigung wars ten mußte. Die Wittwe des Verunglückten, Markgräfin Amalia, stand bei ihrem Schwiegervater dem alten Fürzien in großem Ansehen, wurde die Vormünderin ihres

Sohnes und leitere beffen Erziehung ganz nach ihrem Ginne. Ihre beiden Schmäger, die Markgrafen Friedrich und Ludwig, ersterer mit einer Prinzessin von Naffau in finderloser Che, dieser unverheirathet, lebten in großer Burückgezogenheit, und hatten keinen andern Einfluß, als den bistoeilen die Markgräfin Amalia von ihnen fordern mochte.

Der Großherzog Karl war im Jahr 1811 gur Res gierung getommen, ale er eben fünfundzwanzig Jahr alt geworben. Bie babin hatte er gang unter bem Ginfluffe feiner Mutter ber Markgrafin Amalia geftanben. Diefe tarafterfefte, ftarffinnige Fram, voll Chrgeis und Gelbft= gefühl, hatte nur mit größtem Somer; ihre eignen Mus= fichten zum Thron burch ben unglücklichen frühen Tob ihres Gatten vernichtet gefehn, und baber ihren gangen Eifer barauf gewendet,' in ber Regierung ihres Cobned fich ben Antheil gu fichern, ber in ber Regierung ihred Gemahis ihr nicht hatte fehlen tonnen. Gie mar bemnach. fruh bedacht gewesen, ben Sohn zu findlichem Behorfam gu gewöhnen, ihren Rath, ihre Leitung ihm unentbebr= lich gu machen; fle bette ibm bas Leben, angenehm gu machen gefucht, mancherlei Bergnugungen ihm gern nach= gefehn, bafür ihn aber forgfältig von allen Gefcaften entfernt gehalten, und alle Luft und Fahigfeit zu ernften Arbeiten in ihm erftidt. Dies lettere war in hohem Grabe gelungen; jur Regierung getommen, fühlte ber junge Großbergog in fich weber bie Ginficten noch bie Billeusfraft, beren ein Fürft bebarf, um feinem Beruf gu entsprechen; er war zu teiner eingreifenben Thatigfeit gu bewegen, bie gladlichen Anlagen und nicht geringen Rrafte, mit benen bie Ratur ibn ausgeftattet, folgten

einzig bem Bange jum Sinnengenuß. 3mmer größere Berruttung nub fruhzeitige Abftumpfung waren bie tranrige Folge biefer Lebensweife. Geit ber Rudfehr vom Biener Rongreg war er nun auch franklich, und in mifmuthiger Abfpannung und gleichgültiger Tragbeit brichte er feine freudelofen Tage bin, für bie icon felten ein anregenber Reig gut finden war. Allein er hatte ein tiefes Gefühl feines Buftanbes, und mußte wie febr und zu welchem 3med er verwahrloft worben mar. verhehlte fich nicht, bag er bie Rraft jum Regieren nicht habe, aber fo viel Rraft grabe war ihm geblieben, bas, was er felbft nicht vermochte, auch Anbern nicht gu gefatten. Er ehrte feine Mutter auf bas forgfamfte, be= geigte fich in allen Studen ale ein aufmertfamer Sobn, batte bie größte Deinung von ihrem Berftanb, fürchtete ihre Ungufriebenheit; aber in bem Ginen war er feft und burch nichts zu erschüttern, bag er ihren Ginflug mi bie Regierungefachen ganglich abidnitt, jeben Bugang forgfältig verschloß. Er felbft arbeitete nicht, machte felten in Staatsfachen feinen Billen geltenb, ließ ben Dis niftern offnes Felb, nur barin behielt er vollftanbig unb beharrlich bie Dherhand, bag an feiner Statt tein Un= ber befehlen und anordnen burfte, und am wenigsten feine Mutter; tein versuchter Tros, teine angewandte Lift vermochte ihm barin etwas abzugewinnen. Das Lanb hatte von biefem bloß verneinenben Willen fo mancherlei p leiben, boch am ichwerften gewiß bie Martgrafin. 3war trug fie bie Ausschließung, welche ihre liebften unb ficherften Erwartungen fo graufam taufchten, mit großer Gelbfrerlaugnung, und in ihrer murbevollen Saltung, in ihrem verftanbigen und heitern Gefprach tonnte man

keine tiefe Unbefriedigung, keinen bittern Rummer args wohnen, die boch ihr Gemuth, wie ben Naberftebenben nicht verborgen blieb, insgeheim mit dem Schnierz best Entbehrens und felbst reuvoller Borwurfe beschlichen.

Ale Familienhaupt übrigens mußte fie fich ftete in größtem Unsehn gu erhalten, bier galt ihr Billen mehr ale jeber andre, wirfte ihr Einfluß nah und fern un= unterbrochen. Ihre forgfam erzogenen Tochter, von benen nur bie ihr gleichnamige altefte noch unverheirathet bei ihr war, die fünf andern auf die Throne von Rugland, Schweben, Batern, Beffen = Darmftabt und Braunichweig berufen worben, verfaumten auch in biefen boben Stellungen nicht, ber verehrten Mutter bei jeber Gelegenheit ju hulbigen, ihren Rath anzunehmen, ihren Beifungen ju folgen. Die Markgrafin Amalia hatte in biefen ausgebreiteten Familienbanben gleichsam ein eignes Reich, beffen Glang, ber ihren perfonlichen Rang weit über= ftrablte, fie flug ju verwalten verftanb. 3mar batte biefer Glang in fpaterer Beit bie und ba fich verbuftert, bie Ronigin Frieberite von Schweben war mit ihrem Bemahl bes Throne entfest, die Raiferin Glifabeth von Rufland hatte teine Rinder und lebte gurudgezogen faft in Ginfamfeit, Die Bergogin von Brauufdweig mar frub geftorben; aber auch bei folden Einbußen machte bie Markgrafin ftets bas Uebergewicht ihrer Bortheile geltenb, und wenn fie von ihren Töchtern fprechend ma fille da Russie ober um fille de Suede fagen fonnte, fo ichien ber Ausbrud alles Erwunichte in fich ju tragen.

Nach andrer Geite freilich hatte die Markgrafin eine Bermandtschaft eingehen muffen, die mit all jener herr= lichkeit im schneibendften Gegensage ftand, allein Racht

und Glang fehlten auch bier nicht, und traten nicht nur gebieterifc, fonbern auch mit reichen Gaben auf. Der Raifer Dapoleon beftimmte bem Lanbe Baben beträcht= liche Bergrößerungen, jugleich bem Erbpringen Rarl, bem Sohne ber Martgrafin, bie Sand ber Stephanie von Beauharnais, einer Richte ber Raiferin Josephine. Chenburtigfeit im alten Sinne mar hier nicht zu benten, und das altfürftliche Blut ber Martgraffin emporte fich gegen folde Difheirath. Sie hatte ben Duth, dem ge= maltigen Raifer gegenüber ihre mutterliche Buftimmung ju ber Beirath ju versagen, und ertheilte fie erft, als ber Raifer, bem folche Borurtheile nicht gang mißfielen, nachgiebig einwilligte bie Richte feiner Gattin vorher als Tochter angunehmen, fle gur Raiferlichen Sobeit unb fille de France ju erflaren. Durch biefes Bauberwort wurde ber Trop gebrochen, bie Beirath tam gu Stanbe. Die Markgrafin aber hatte nur fich gefügt, und bie Sache blieb ihr bennoch verhaft. Die jugenblich fcone, liebensmurbig gute Pringeffin, bie burd ihr Erfcheinen alle Bergen gewann, tonnte ben harten Sinn ber Sowie: germutter nicht erweichen; biefe fab in ihr nur bie auf= gebrungene, bie unberechtigte Frembe, burch bie bas reine Baus Babringen beflect werbe. Gie mußte auch ihren Sohn burch ihre einbringlichen Reden fo ju be= ftricten, bag er feine Bemahlin mit größter Ralte behan= belte, und lange Beit mit ihr ohne nabere Gemeinfcaft Die in Schönheit und Anmuth ftrablenbe junge Fürftin nahm ihr Loos unbefangen bin, fle abnbete nicht, bağ man fie franten, fie bemuthigen wollte, noch meniger, bag man ihrer Jugenb, mabrenb ihr Gemahl fle gang bernachläffigte, gefliffentlich Fallftride legte, um fle

bei bem fleinften Schatten, ber auf ihr Benehmen fiele, mit bem Scheine bes Rechtes beftig anflagen ju tonnen. Ihrer Unschulb und Augend aber burfte feine Berführung naben, fle gingen fledenlos aus allen Berfuchungen berpor. Ihr Gemahl mußte wohl enblich ihren Werth er= tennen, und tonnte nun auch nicht länger unempfindlich bleiben; bie Che murbe jest erft eine wirkliche, und balp auch mit Rinbern gefegnet. - Ale ble Baffen ber Berbunbeten im Jahre 1813 bie Dacht Rapoleons gebrochen und im folgenden Jahre ihn felbft gefturzt hatten, fammte ber Stolg und Biberwillen ber Markgrafin nochmals auf, fie erachtete ben Beitpuntt gunftig, mit ber Berrichaft Dapoleons auch bie Rapoleonische Schwiegertochter abzu= foutteln, beren Schimmer als Raiferliche Bobeit und fille de France obnehin mit bem Raifer erlofden fein follte. Die Markgrafin gewann ihre Tochter, Die eben jum Befuch anwesenbe Raiferin von Rugland, leicht für ihren Borfat, und beibe vereint bemühten fich mit allem Gifer, ihren Bruber ju überzeugen, bag er feine Che auflofen muffe, und fich nachher anderweitig fanbesgemäß verhei= rathen tonne. Doch ber Großbergog mar weit entfernt, folden Borftellungen Bebor ju geben. Scon immer mißtrauifch gegen ben Rath feiner Mutter und ungeneigt ihm zu folgen, fühlte er auch tief bas Unwürdige, bas für ihn felber barin lag, ben Umfchwung bes Gludes in feine perfonlichen Berhaltniffe fo fonob eingreifen gu laffen. Er wiberftand aller wieberholten Bestürmung mit entschiedenem Trop, und weit entfernt, feine Gattin wes niger zu ehren, weil fie ben machtigen Befchuger verloren hatte, folog er fich nur um fo inniger an fie, und nie war Stephanie entichiebener bie Großherzogin,

als seit sie es nicht mehr burch Rapoleon war. Ein so redückes und mannhastes Benehmen mußte die höchte Achtung erwerben, die zuletzt auch diesenigen nicht versagen durften, welche das Gegentheil gewünscht hatten. Die Rarkgräsin, als eine kluge und praktische Frau, die ihr Neußeres vollkommen beherrschte, wußte sich in diese Bendung der Sache, mit guter Art zu schicken, und. lebte mit der unerwünschten Schwiegertochter und dem widerstrebenden Sohn, als wenn nichts vorgesalten wäre, in anständiger Freundlichkeit weiter.

Die Brogherzogin Stephanie hatte teinen Ehrgeig, und begehrte weber Dacht noch Einfluß; ihr genügte, ale Battin und Mutter ihre Pflichten gu erfüllen, und barin nicht geftort zu werben. Die hauslichen Berhaltniffe maren jeboch für fie teineswegs glüdliche; bie Be= muthe = und Ginnesart ihres Gemable mar ichwer gu behandeln, feine Tragbeit und Babigfeit waren burch fein ernftes Geschäft, burch teine Rothwendigfeit ber Ents ichließung gu überwinden, gaben aber willig ber Ber= loding zu fleinen Abentheuern und Ausschweifungen nach. Rur zu viele gefällige Goflinge umgaben ibn, welche biefen Luften bienten, und ihn mehr und mehr gu nie= bern und roben Bergnügungen berabzogen; ber Ton ber Befprache, Die Gefchichten, mit benen man fein laffiges Befen zu ermuntern, ihm ein Lachen abzunothigen fuchte. waren meift von ber Art, bag bie Großbergogin, bie fich nicht immer gurudziehen tonnte, gern bes Deutschen un= tunbiger ericbien, ale fie es wirflich mar. Gie batte in biefer Beife täglich ju leiben, abzumehren, ju forgen, und mußte beutlich feben, bag ber ungludliche Batte, jeber eblern Buneigung ftete unfabiger, bem geiftigen und

leiblichen Berberben unreitbar entgegen ging. Ihr hober Beift und reines Gemuth liegen fie aber nicht in Trauer verfinten, ihre frijche Datur mar zu heitrer Frohlichkeit gestimmt, und biefe maltete fogleich, wenn bie Storung einen Augenblid nachließ; ber Rampf, ben fie gu führen hatte, ichten nur ihr icones Innere beller bervorzuheben. Stephanie mar in ber berühmten Anftalt ber Frau von Campan erzogen worben, unb bie ftrengen Grunbfage und harmlofen Spiele ber Benfton ichienen in ihr ver= bunben fortguleben. Dit einer fanften und liebevollen Frommigfeit, die bem tatholifden Glauben gur Geite ging, vereinigte fle ben ichweren Ernft bes Dentens, unb icheute teinen noch fo ichweren Blug in bas Reich ber Ibeen, wohin fie auch bie menfolichen Angelegenheiten aus niebrer Besprechung flets gu erheben ftrebte. bei Frauen fo feltne Talent bes Dentene mifchte fic auf bas gludlichfte ju ihren anbern Gemuths : und Geiftes: gaben, und ficherte ihr in ben verschiedenften Geftalten, bie fie annehmen mochte, eine wohlthuenbe leberlegenheit. Urbrigens war fie eine reigenbe Erfcheinung, voll Unmuth und Lieblichfeit, für jeben Menfchen ohne Befall= fucht aufmertfam, unverftellt immer fie felbft; ihr freund= liches Ladeln und ber Boblflang ihrer Stimme gaben auch ihrem gewöhnlichen Reben einen besonbern Bauber.

Die Oheime bes Großherzogs, Markgraf Friedrich und Markgraf Ludwig, lebten in stiller Unscheinbarkeit, und scheuten ängstlich jedes hervortreten. Sie hatten sich doppelt in Acht zu nehmen, um es weber mit bem Groß= herzog noch mit ihrer Schwägerin, ber Markgräfin Amalia zu verberben, denn wie jener seine Gelbstftandigkeit, so bewachte diese mit Eifersucht jede Annaherung eines andern

Einfluffes ale bes ihrigen, und ein ftete gefpannter Arg= wohn begleitete alle Bewegungen biefer Familienglieber. Bon bem Markgraf Friebrich ift nichts weiter ju fagen, ale bag er fowach an Leib und Seele war. Des Mart: grafe Lubwig aber wirb später noch oft zu gebenken sein-Er hatte als General in preugifchen Rriegebienften ges fanben, aber megen ber Berbalfniffe Babene mit Frant: reid ben Abichieb nehmen muffen. - Auf fein Preugen= thum that er fich viel zu gut, und noch mehr auf feine Auszeichnung im Rriege gegen Frantreich, feste fich aber baburch in Biberftreit mit ben babifden Offizieren, bie hre Auszeichnung in ber Gemeinschaft mit ben grans jofen errungen hatten, und wie ber Markgraf ihre Leis fungen nicht fonberlich ju achten fcien, fo machten fie hinwieber bie feinigen zweifelhaft, und es ging nicht eben allzu beimlich bie Rebe, bag er fich feines in Preußen jutudgelaffenen Rufes nicht febr ju ruhmen babe. früherer Beit, als noch Goffnung gewesen, bag ber Groß: bergog fich murbe leiten laffen, batte ber Obeim fich mit ber Mutter ju diesem Bred verbinben wollen, und obgleich biefer nicht erreicht wurde, fo binterließ boch fcon ber bloge Berfuch folden Busammenwirkens ein für immer trennenbes Diftrauen, indem jeber Theil fich balb über= jeugt hielt, daß es ber anbre mit ihm babei nicht auf= richtig gemeint habe. Der Markgraf hatte unter ben altbabifchen Beamten und Offizieren noch einen fleinen Anhang, ber ihm fleißig boch febr inegebeim gutrug, mas in bem hoffreise vorging; an unguverläsigiten Matichereien nabrte fich feine Schabenfreube, feine Doff= nung! --

Außer biefen verfchiebenen Bofen befag Rarierube

noch einen von eigenthumlicher Art und Bebeutung. Die Ronigin Frieberite von Schweben batte nach ber Thron= entfepung bes Ronigs ihre Buflucht hiehergenommen, und lebte mit ihren Rinbern, breien Eochtern und einem Sohn, in ber Rabe ihrer Mutter ber Martgrafin und unter bem Coup ihres Brubers bes Großbergoge. hatte ber vertriebenen Samilie eine anfehnliche Belbfumme zugeftanben, und ba ber abgefeste Ronig, ber auf eigne Sand feinen ausfchweifenben Ginfallen lebte, von biefen Belbern nichts nehmen wollte, fo tamen fie gang ber Konigin ju gut, bie mit ihren Rinbern bavon ftattlich hof hielt. Sie mar eine icone Frau, einnehment burch fanfte Freundlichkeit und Dilbe, hinter benen jeboch bei langerm und icarferm Beobachten, Stoly und Starrfinn. nicht lange verborgen blieben, fo bag bie Angaben, welche meinten, bei bem Unbeil, welches ihr Saus getroffen, fel auch von ihrer Gelte manches verfeben worben, nur allgu leicht Glauben fanden. Der Pring Guffav, ohne eigne Soulb in bas Befchick feines Batere verflochten, gab feine Anspruche auf ben ichwebischen Thron feineswegs auf, fonbern murbe in hoffnungen erzogen, für welche ber lette große Umichwung ber Weltverbaltniffe nur gunftig ichien; alle Machte, befonbers aber bas ver= fomägerte Rugland, meinte man, mußten fich berifern, in Schweben bas alte Ronigshaus wieber auf ben Ehron gu fegen. Für jest bestätigte zwar nichts eine folche Ausficht, allein bie Blaubigen verficherten, wenn erft ber Bring Buftav bas gehörige Alter habe unb . perfonlich auftreten fonne, wurde ber Beiftanb ber Dachte ibm nicht fehlen. Sein ichweizerischer hofmeifter, herr von Polier, ein iconer angenehmer Mann, ber ben Damen febr

gefiel, zeigte ben größten Gifer fur bie politischen Bebren umb Anfichten, bie jest an ben meiften Gofen vorzuge: weise galten, und wurde bafur nach Bebuhr gelobt unb gefchapt. Den ibm anvertrauten Bogling butete er wie eine garte Pflange, bie feiner rauben Suft ausgefest merben durfe, ber Ronigefohn follte bem Thron, ber ibm nicht entgeben tomme, forgfam bewahrt werben; bag er and fur ben Thron vorbereitet wurbe, buntte weniger ubthig, war er boch fur ihn geboren! War bie Mutter fon voll Aengitlichkeit und Unrube, und wollte ben Cohn, auf beffen Saupt ein fo großes Befdid gelegt war, taum aus ben Angen laffen, fo ging Boller bierin noch viel weiter, und gewann burch bas Uebermaß feiner Bachfamteit und Sorge ein begeiftertes Butrauen. 3ms merfort batte er gebeime Rachrichten, balb verheißenbe, balb warmenbe, überall witterte er Gefahren, boje Anfolage, benen man ausweichen, bie man vereiteln mußte. Bang eingebilbet waren biefe Befahren nicht, benn wenn and niemand anders bem Bringen nachstellte, so that es boch ber eigne Bater. Diefer lebte jest in Frankfurt am Dain unter bem Ramen Oberft Guftavfon, ben er allein noch führen wollte; gegen feine Gemablin hatte er ben beftigften Grimm gefaßt, beschulbigte fie mannigfachen Unrechts und bediente fich ber fcinpflichften Ausbrude. In feinem Birr = und Berfinn gerieth er auf ben thos richten Ginfull, feinen Sohn ju fich ju forbern, in ber ausgesprochenen Abficht, ibn auf bie ichwebische Thronfolge feierlich verzichten ju laffen. In Schweben fab man bas Worhaben als eine Albernheit an, und erflatte folde Bergichtleiftung für überfluffig; allein in Rarisruhe bewirfte fie Schreden und Angft. Dan fürchtete, ber Bater möchte ben Cobn überfallen und fortichleppen, man rief die Bachfamteit ber Polizei gu Gulfe, man verabrebete im Nothfall bie ber babifchen Truppen. Polier ließ ben Pringen nicht mehr ohne bewaffnete Begleitung aus bem Baufe, er bewaffnete fich felbit, und zeigte fich bereit fein Blut für ihn zu verfprigen. Der Gelbenmuth war uns nothig, benn 'ee gab nicht bie geringfte Beiegenheit ibn ju zeigen, aber im Schmude beffelben gewann Polier noch mehr bie Gunft ber Frauen, obicon er von bem Gipfel, ben er fpater erflieg, noch febr fern mar. Pring blieb unter ftrenger Aufficht, Die er willig gu er= tragen ichien. Er war ichlant und ichmachtig, und wenig entwidelt, fein Meußeres hatte nichts Rraftiges und ließ auf bas Innere nicht gunftig foliegen. Daß er unter ben Ginfluffen, bie ibn beberrichten, erftarten tonne, war nicht zu hoffen. Er batte feinen Umgang, als mit Rutter und Schweftern und beren Damen, Die ihn alle verweich= lichten, und mit Polier, ber es nicht beffer machte. Ginige babifche Offigiere, bie ibn einft berb ansprachen und gum Ausreiten und Jagen aufforberten, wurben mit Schreden abgewiesen, und wegen ihrer Dreiftigfeit beim Großbergog verklagt. Diefer Pring follte bie Soffnung bes Baufes, ja Schwebene fein! -

Man sieht aus biesem Ueberblide, baß in Karlsruhe bie Hofwelt zahlreich und mannigsach zusammengesetzt, und zwar weniger durch die Personen, doch besto mehr durch die Beziehungen, welche hier von so vielen Seiten zusammenliesen, bedeutend genug war, um den Stoff politischer Beobachtung nicht fehlen zu lassen. Für die Vorstellung, in der Ueberlegung, war dies vollkommen wahr; allein um so mehr durste man sich wundern, daß

ber unmittelbare Einbruck fo wenig babon fpuren lief. Diefer mannigfache reiche Stoff lag in ber Wirklichteit wie leblos ba, die verschiebenen Beftanbtheile ichienen nur auf einanber ju wirken, um fich gegenseitig ju lahmen, auf bas Reinfte Daß ber Bewegung einzuschränten. hoben Perfonen hielten fich binter ihren Stellungen, welche burch Geburt und Rang ihnen hier angewiesen waren, wie verschangt und verftedt, buteten fich vor jeber Ueberidreitung, und beobachteten mißtrauifc ob eine von anbret Seite vielleicht gewagt werbe, ber man alebann migegenzuwirken bereit war. Sie warteten gleichfam mit bem Leben, daß irgend ein Anftog von außen tame, ber bas roftenbe Betriebe in neuen Schwung feste. her Burudhaltung hatte es bejonbere ber Großbergog weit gebracht; er fublte bie größte Schen frembe Den= iom ju feben, aber nicht minber peinlich maren ibm feine Anbermanbten, fonnte er ihrem Befuch, ihrem Gefprach einmal nicht ausweichen, fo tonnte er noch lange nachber ben Berbrug nicht verwinden. Stundenlang fand er am Shloffenfter unthatig auf ber Lauer, und beobachtete ge= genüber bas Saus feines Obeims bes Martgrafen Lub; big, ob etwa bie Thure fich öffnete; und wer heraus time ober hinein ginge. Die Minister konnten bann mit ihren bringenbften Gefcaften nicht vortommen. Abweisen, Batten, Bartenlaffen, Aufschieben, bas mar ibm ftets bas Erfte und Liebfte. Nur mit einigen vertrauten Gunft: lingen, bor benen er fich teinen Bwang anthat, trieb er im Duntel ber Fafanerie feine heimlichen Bergnügungen, be ibn boch felten erheiterten. Die Großbergogin fügte ich ohne Rlage biefem Lebenszuge, ber fie auf ben engen Rreis ihrer nachften Umgebung einfdrantte; fie befdaf:

tigte fich viel mit ihren Rinbern, außerbem fab fie bftere zwei Jugenbfreunbinnen, bie ihr aus bem Campan'fchen Baufe nach Rarlerube gefolgt maren, und beren eine fie mit bem alten babifchen General von Lingg verheirathet Eine Oberhofmeifterin Graftn von Balich, bie früher in ber Benbee mitgefochten, bann ihren Frieben mit Rapoleon gemacht, und jum Bohn biefe Stelle bon ihm empfangen hatte, zwei Dofbamen von gewöhnlicher guter Art, und eine mit wunberbarer Stimme begabte Rammerfangerin Fraulein Berenfele, waren bie beftimmte tagliche Befellicaft, beren Unterhaltung fich in Lefen, Stiden und Spazierengeben abichloß. - Die Martgrafin Amalia behauptete noch am meiften Freiheit und Gelbft= ftanbigfeit, fle bielt jeben Gonntag Gof, gab wochentlich ein paar Mittagstafeln, und fah Ginheimifche und Frombe nach Belieben; boch war auch bei ihr alles abgemeffen, porfichtig und talt. Die übrigen Fürftlichfeiten ; bie Grafin von Dochberg mit ihren Rinbern einbegriffen, lebten in Riller Unbebeutenbheit babin, niemanb mochte nach ihnen fragen, niemand von ihnen boren. In bem Cowarm ber Bofleute, beren bei fo vielen Bofen nicht wenige waren, zeichweten fich einige burth Schente, anbre burch ehrbare Saltung aus, aber bie Gefammtheit war ein wibriges Gemifch anfpruchevoller Formlichteit, plumper Robbeit, abgofeimter Berberbnif, laurenber Getbftfucht und augenbienerifcher Schmeichelei. Banb fich als Ausnahme barunter ein Unflug von Beift, bon feinerem Ginn aber gar von Bergensgnite, fo hielten biefe Eigenschaften fic gewiß möglichft verftedt, und baten bemuthig um Bergeibung, bağ fie fich erbreifteten auch bagufein. Genug, bas gange Bofleben war fummerlich, buntelvoll unb verzagt,

großthuend und gemein, verberbt und freudlos, und fo fill, fo ftill, bag man bie Athemguge horen konnte. -

Dir hatten unfre Wohnung in der Waldhorngasse bei dem Kreisdirektor Freiherrn von Wechmar genommen, und durch seine schöne, liebenswürdige Frau, geborne von Basmer ans Thüringen, fanden wir unverhofft im hause selbst eine Spur nordbeutscher Geselligkeit, wieder. Der Graf von Trauttmansdorff brachte hier seine meisten Abende zu; doch am liebsten mit der schönen Frau allein; und so gerieth auch hier alles dald wieder in's Stocken. Die Karlsruher Art war übrigens nicht zu bezwingen, niemand kam anders als wenn ausdrücklich eingeladen, im besten But, und mit dem Anspruch auf große Bewirthung; außerdem blieb man für sich und saß in versschlossener Säuslichkeit, die sich freilich fremden Augen neistens nicht gut durste sehen lassen.

Man fand es ungewöhnlich für einen Diplomaten, daß ich mich auch in andern Kreisen umsehen wollte, als in dem der gestickten Unisormen und Hoffleider, aber ich kimmerte mich darum nicht, und hatte nur den Verdruß, überall denselben Zuschnitt zu sinden, nur noch geringer wad ungeschickter. Doch gab es in der Stadt einige Ränner von gutem Namen, die es wohl verlohnte kenzun zu lernen. Ich besuchte den berühmten Jung-Stilling einen schon hohen Siebziger, der aber noch ein rüstiges Ansehn hatte. Wir fanden uns bald in vertraulichem Gespräch, und an meiner Verehrung für Goethe und Iacobi, an meiner Bekanntschaft mit Tauler's, der Frau von Guion, Lavater's, und seinen eignen Schristen, bezwigte er inniges Gesallen. Ich sah mit Rührung den sausten und noch immer lebhaften Greis vor mir, bessen

mertwürdigen Schidfalen ich ale Lefer einft fo marmen Antheil gewihmet. Er war einer ber wenigen Menfchen, in benen ich bas treue Bilb eines achten Chriften ertennen gu burfen glaubte, indem bie Debrzahl berer, bie fich fo nennen, und besonbere berer, bie fich mit anfpruche= vollem Gifer fo nennen, feineswegs biefen Ramen ver= bient. In Stilling arbeitete fich bie Liebe immerfort über bie Borurtheile binaus, welche er abzuwerfen boch nicht bie Rraft hatte. Denn bei aller Starte bes Gemuthe und ber Ginbilbungetraft mar fein Denfvermogen nur fcmach; in biefem übertraf ibn feine Frau, feine britte, bie er noch in fpater Beit fich gur Gefährtin ermabltbatte, weil er ohne eine folde nicht leben fonnte. Die Ungludliche fab einem Schatten gleich, blag und abge= gehrt, von unaufhörlichen Budungen gepeinigt, welche ihr ben Ropf und Bale immerfort verbrehten, felbft im Shlaf arbeitete biefes Unbeil ohne Rachlag. Es war ein jammervoller und bod erhebenber Unblid, aus biefem fcmergverfrummten, unicheinbar eingeschrumpften Befen bie beiterften Gebanten und iconften Empfinbungen ber= porftromen gu feben, fo bag bie Leiben unb Gebrechen wie verschwunden ichienen, mobei man bie Ueberzeugung faffen tonnte, bağ in biefer torperlichen Unfeligfeit mehr achtes Glud mobne, ale in manchem von Natur unb Belt mit bochfter Sconheit unb Rraft ausgeftattrten Menschenkind. - Beibe Batten zeigten liebevolles Berlangen, auch Rabel fennen ju lernen, von ber fie icon viel Bortheilhaftes gebort hatten, befonbers von ihrer Pflege ber Bermunbeten und Kranten im letten Rriege; eine vornehme Dame, bie Rabel felber nicht fannte, batte ihnen bavon ergablt. Ich wünschte febr biefe Anfnupfung,

dem ich hoffte für Rabel baraus manche Befriedigung; allein es tam nicht bagu; Jung mußte für einige Beit mis Land, wir verreiften ebenfalls, und späterhin machte seine zunehmenbe Kränklichkeit ihn auch mir meist unjugänglich.

Einen gleich ihm auf religiofem Boben bervorgewachs fenen Mann lernt' ich in bem Kirchenrath Johann Lubwig Ewalb fennen, bet ale ein Jugenbbefannter Goethe's unb ein Junger Lavater's nicht ohne Anziehung für mich war. Er hatte Goethe'n in ber Beit feiner Reigung gu Bill jelmnt, foilberte mit Begeifterung ben Bauber bes berr= ligen Junglinge, Die ftrablenbe Annuth ber iconen Bilt; a bewahrte noch bie frubfte Abichtift bes Gebichtes "Lill's Bart", und las baffelbe mit - wie er verficherte -geneuer Nachahmung bes Tons und Ausbrucks, in beneu Boethe felbft es vorgetragen hatte. Ueber Lanater fprach a bas merfwurdige Urtheil, berfelbe fei in ber Beit feines erften Auftretens ein gottbegeifterter Seber, ein unihalbeboller Beiliger gewefen, aber nachbem er in bas Betriebe ber Belt tiefer eingegangen, und fein ungeheures Lelent bes Scharfblide und ber Ginficht rafch entwidelt babe, fei er eben fo fonell gum flugen Schalf geworben; a habe feine wunderbare Babe, Die Denfchen augen= Widlich ju burchicauen, bann oft migbraucht, mit ihnen fin Spiel gu treiben. Siemit fimmte Goethe's eigne Mahrung gang überein, worand fein fpaterer Biber: billen gegen ben einft innig geliebten Lavater fich voll= bemmen erflart, fo wie auch fein Andfall in ben Lenien begen Emald, ber mit Launter ben gleichen Weg gu Phen ichien, obgleich nur ale ichwacher Abglang beffelben. Wald hatte bie Beit ber Empfindsamteit und Aufflarung

in Deutschland eifrig mitburchgemacht, und lebte und wirkte noch ftete in beiben Richtungen fort. Beidliche Gefühlserbauung und ichlaffe Dentweise fanben fich in ibm behaglich vereint, und erzeugten mittelmäßige Schrif= ten und Bredigten, benen man boch alles Berbienft nicht abibrechen tonnte. Dag aber jene Mifchung ben finn= lichen Reigungen wenig Wiberftand zu leiften, im Begen= theil fle eber zu forbern geeignet war, bavon gab er felbft ein betrübtes Beifpiel. Es war namlich fein Be= beimnig, bag ber frommelnbe Rirchenrath, ber eine frante Gattin und erwachsene Tochter hatte, im Stillen fleinen Liebfcaften nachging, beren Flüchtigleit boch bisweilen bauernbe Folgen hinterließ, wobei ber Anschein ber Chr= barteit nur mubfam gerettet wurde. Daneben machten feine Bucher, welche bie Runft lehtten, ein gutes Mabchen und eine gludliche Gattin zu werben, im fogenannten Mittelftanbe giemliches Glud. In neufter Beit hatte fic fein Chrgeiz wie icon vormals auch wieber auf Tages= fragen geworfen, er war, für bie bürgerlichen Rechte ber Juben aufgetreten, und machte bann, veranlagt burch bes Ronigs von Preugen erwachten Gifer, Dorfclage gur hebung bes außern Anfehns ber Beiftlichkeit und ber Rirche, zu welchem 3wed er geringe und rein außerliche Mittel empfahl. 3d fonnte ibm , wo er vernünfteln wollte, felten beiftlimmen, boch febr gern guboren, wenn er ergablte. Für Rabel tam biefe Befanntichaft wenig in Betracht; ber Mangel alles Urfprunglichen tonnte ibr nicht burch ben litterarifden Anhalt erfest werben, mit bem ich mich behelfen mochte. Mehr hatte vielleicht Bebel fie angefprochen, ber Dichter ber allemannifden Bebichte, ber anmuthige Ergabler bes rheinischen Sausfreunbes :

her war eine entschiedne Eigenthümlichkeit im Menschen und Schriftsteller ausgeprägt, zwar eine sehr auf Land und Ort beschränkte, für die selbst Goethe's aupreissende Fürsprache die allgemeine Theilnahme nicht deuernd erngen konnte, allein für und jest eine nahe und offer, da wir ja nun auch dem Land und Ort ausgebörten.

Das Diggefühl, welches biefe gefellichaftliche Durf= tigfeit, die Ausflicht auf bie barin gu verlebenbe Beit und gaben, wurde noch durch ben üblen Willen verftartt, ber meine Borftellung bei hof bingogerte. 3ch war bem Broßbergog, wie ich mußte, auf bas vortheilhaftefte ans gefündigt und empfohlen, er felbft und bie Großbergogin hatten mich im voraus verfichern taffen, fie freuten fich meiner Sendung, und fie murben alles thun, mir meine Stellung und meinen Aufenthalt angenehm zu machen. 34 durfte an ihrem aufrichtigen Berlangen mich zu feben nicht zweifeln. Gleichwohl verging Boche auf Boche, ohne daß meine Borftellung erfolgte; ber Minifter von Dade fucte fie abfichtlich in unbeftimmte Ferne hinaus A fdieben. Wenn ich ihn erinnerte, hatte er flets eine mbre Ausflucht. Bulest gab er zu verfteben, es beliebe ihm noch nicht, und ließ beutlich hervorbliden, ich burfe überhaupt nicht barauf rechnen, einen Freund in ihm gu fuben, er merbe nur thun, mas bas Befcaft erforbre. Diese Art Kriegsertlarung hatte ich weber erwartet noch moient, ich ftanb im Augenblide babei fichtlich im Rach= heil; allein indem ich meine Aufwallung unterbrudte, ließ ich boch ein paar fcatfe Borte fallen, und ließ ihn meifen, bag ich feine Feinbichaft augunehmen völlig bereit hi, und er gefaßt fein moge, auch feinerfeits Raden=

fchlage zu empfangen, wozu bie Gelegenheit nicht feb= len werbe.

Blogen wenigstene gab er genug, und feine Stellung war icon langft von ber Art, bag er eber batte Freunde fuchen follen als Wiberfacher. Gin geborner Pfalger, in ber gefdmadvollen und lebhaften Befellichaft Dann= beime aufgewachsen, und voll Duntel auf bie bortige Bilbung, bie boch ihm felbft nicht eben reichlich juge= tommen war, glaubte er auf bie Rarieruber vornehm herab feben gu burfen. Er nannte fie nur Bootier, beren bide Ropfe zu feiner Beiftesarbeit gefchidt unb beren targe . Sinne nicht einmal eines rechten Lebens= genuffes fabig waren. Der lettere befdrantte fich für ihn aber einzig auf bie Mittagstafel, beren Freuden ihm bie bochften waren, bie einzigen auch; bie er noch geniegen tonnte. Aufgeschwollen zu einer unformlichen Bleischmaffe, bie in einem fcmeren Sangebauch auslief, zeigte er fcon burch biefes Aeußere, bag er mehr ein Freffer als eigent= lich ein Butfcmeder fei, befonbers aber ein Roch, in beffen Berrichtungen er gern perfonlich eingriff. plumper Unbefangenheit trug er feine Reigung gur Schau, ließ fich von ben Geschäftsleuten in ber Ruche finben, und legte wenn er mit ihnen fprach taum bie weiße Schurge ab. Er war nicht ohne Big, besonbers von ber berben Art, machte fich über alles luftig, behanbelte alles pbenhin, und meinte, ber rechte Staatsmann fei berjenige, welcher an nichts glaube, auf nichts rechne, für nichts eingenommen fei, und bor allem fich felber bebente und fich einen guten Sag bereite. Diefe Brund= fape, babei fein leichtfinniger Aufwand und feine üppigen Dablgeiten, feine rudfichtelofe Dreiftigfeit auch in ben

Staaisgeschäften, in benen ibm vieles über Erwarten gelungen war, imponirien ben Rollegen, bem Gof, bem Großbergog felbft, unb man glaubte er fel ber Mann, um Baden burd mande brobenbe Gefahr gludlich burd: Aber niemand konnte ihn eigentlich leiben, und er hatte nirgenbe eine wahre Stuge. Bahrenb ber Rheinbundgeit batte er es mit ben Frangofen gehalten unb fic auf die Dacht bes Raifers verlaffen; nachbem biefe gerfallen war, hatte er um anbern Anhalt fich nicht gefümmert, im Begentheil noch gulest als Befanbter in Bien bie Empfinblichfeit Defterreiche bitter gereigt, unb beffen Benehmen mit bem Sugtritt verglichen, ben in ber gabel bem Lowen ber Efel giebt. Bon feiner Unverfcamtheit ergabite man noch anbre mertrourbige Befchich= ten. Bum Beifpiel, ale bie Bunbesbehorbe ber Schweig einen babifchen Wefanbten, ber eines ichanblichen Lafters offentunbig begüchtigt wurde, nicht annehmen mollte, bamit bie Sittenreinheit ber Gibgenoffen nicht Befahr liefe, gab Bade in biplomatifcher Formlichfeit bie freche Antwort, bas angebeutete Lafter vertrage fich mit bem biplomatifden Rarafter gang gut, wie viele Beifpiele barthaten, was aber bie Sittenveinheit ber Schweiger betrafe, fo mochten fie bod nur an' ihren berühnten Ges fdichtschreiber Johann von Miller benten, ferner an bie jahlreiden Berner Junter, bie in gang gleicher Beife befdulbigt murben. Eben fo fagte er bem Grophengog in's Beficht, er fei boch tein rechter Berr, weil er nicht den Duth habe, fich offentlich eine betitelte Maitreffe gu halten; babei mannte er Rarlerube ein Dorf, bas Schlog eine Bauerhutte, bas Gffen bei Gof einen Ounbefraß; wenn er in folder Aufjablung bas Boftbeater vericonte,

fo war es beshalb, weil er selbst ihm vorstand und sich barauf etwas einbildete. Genug et trieb es so toll als möglich, und es war kein Wunder, wenn ich im Rampfe gegen einen solchen Unhold auf Bundesgenossen in Menge zählen kounte. Durch die neue Gestattung der Dinge hatte sein Ansehn ohnehin schon gelitten, es gab Stimmen, die seine vermeinten Talente in Abrede stellten, seinen Wit als rohe Dreistigkeit bezeichneten, sein tolles Wesen, sagte man, könne sur Baden grude sest nur verberblich sein.

Dennoch war es mir peinlich, und fur einen Anfanger auf meiner Stufe burfte es gewiß auch bebeutlich fein, bem Minifter, bei welchem ich beglaubigt und auf ben ich für allen Geschäfteverfehr angewiesen war, in offner Feindschaft entgegenzustehen. 3ch ließ es nicht unversucht, ihm burch Tettenborn's Bermittlung ein me= nigftens leibliches Berhalten gegen mich abzugewinnen, allein ba bies fehlichlug, und Tettenborn felbft mir fagte, Sade muffe gegen mich eine befonbre Tade haben unb ich konne von ihm nichts Outes ertvarten, fo blieb mir nur übrig, auch meinerseits auf bem Rriegsfuße gu fteben und meinen Bortheil abzuwarten. Doch mas die Bor= ftellung bei Gof anbelangte, fo bebielt ber Gegner einft= weilen bie Oberhand. Der Großherzog und bie Groß= herzogin reiften, von Bade begleitet, in ber Stille nach bem einsamen Brunnenort Grietbach im Schwarzwald, und es bieg, ber Aufenthalt werbe mehrere Bochen, ja vielleicht Monate bauern. Dort war ber Großherzog gang unguganglich, und bis ju feiner Rudfehr mußte baber meine Borftellung verfcoben bleiben.

Doch ließ die Großherzogin, die von mir aus Mann=

him, wohl burch gunftige frangoftiche Stimmen, allerlei gebrt haben mochte, mas ihrem Ginn gefallen fonnte, wir bor ber Abreife ausbrudlich fagen, fie fowohl als bet Großherzog bebauerten berglich, bag bie Umftanbeben Beitpunkt noch verzögerten, wo fle mich feben unb mit fagen konnten, wie angenehm ihnen meine Unwefen= beit in Rarleruhe fei. Tettenborn ergablte mir überbies, bağ bie Großherzogin mit ihm offen und wahr über bie innern Berhaltniffe bes babifchen Baufes und befonbers iber ben Großbergog gefprochen, beffen eble Eigenschaften fle lebhaft anertannt, aber bie Bermilberung und Dufterheit tief beflagt habe, in bie er wie mit Abficht binab: gebrückt worben; auch bie politischen Wolken, bie fich iber feinem Baupte gefammelt, hatte fle unter ben Ginfuffen aufgegablt, burch bie fein Diftrauen, feine Den= iomiden und Tragbeit bie gur Schwermuth erhobt murben; er miffe recht gut, bag feine Angelegenheiten in folechten Banben maren und außerft vermabrioft wurben, allein ihm mangle ber Entfolug und fogar bie Befdid: liffeit, aus eigner Babl bie nothigen Aenberungen gu treffen. Dich wollte bie Großherzogin im voraus als einen Freund anfeben, und ich mochte, bieg es, bei allem bas irgenb vorfiele, auf ben Großbergog und fie mein Bertrauen fegen. -

Schon früher, größtentheils burch Reizenstein und bann burch Tettenborn war ich in den Zusammenhang ber babischen Sachen eingeweiht worden. Die Staats= beiträge und geheimen Werabredungen zwischen Desterreich und Baiern in Betreff ber Zukunft Babens gehören zu ben willkürlichsten und gehässigften handlungen, welche die neuere Diplomatie begangen hat, und sie werden

baburch nicht beffer, bag auch bie anbern großen Dachte in gleichgultigem Unbebacht mehr ober weniger ihre Bu= ftimmung gaben. Defterreich und Balern waren einig geworben, legteres folle ben Erfat ber Bebietetheile, welche ihm Defterreich gewaltfam abgebrungen, aus bem Lande bes Großherzoge von Baben erhalten, ber ihrer Ausgleichung gang fremb und weber gefragt war noch gefragt werben follte. Man feste gang willfurlich und unicialich voraus, ber babifce Danneftamm werbe nach= ftene ausfterben, und bann follte ber Breisgau an Defterreich, bie Rheinpfalz und überbies ber Main= und Sauber= Rreis an Baiern tommen, ober wie man befconigenb fagte gurudfallen, als ob jene Staaten biefe Bebiete nie burch völkerrechtliche Bertrage unbebingt abgetreten batten ! Aber bas Mergfte mar, bag man biefes Erlofchen bes Manneftamme ale gewiß annahm, mabrent ber Groß: bergog in feinen beften Jahren mit feiner jugendlichen Bemablin in finbergesegneter Che lebte, und ftatt bee frühgeftorbenen eben wieber ein Erbpring geboren mar. Dağ im galle jenes Erlofdene bann auch bas Lanb noch Unfpruche und Rechte babe, fich nicht gerftudeln gu laffen, fonbern ale ungetheiltes Banges fortgubefteben, für bas immer noch Maberberechtigte als jene Bertragichließer porhanben maren, bies tonnte für Staatsmanner jener Beit foon leichter außer Acht ju laffen fein! Bei ber gangen Berhandlung war ohnehin auf bie noch lodere Berfnüpfung ber ungleichartigen Beftanbtheile bes Groß= bergogibums, auf bie allgemeine Ungufriebenheit mit ber anertannt folechten Regierung, und befonbere auf bie Schlaffheit bes Großbergoge und bie Schmache feiner Rathgeber gerechnet.

Ueberzeugt non bem guten Rechte Babens, und burch alle Einbrude und Ermägungen, Die mir jeber Tag reich: lich bot, mehr und mehr angeregt und befenert, faßte ich alsbald ben Borfat, in meiner Stellung, foweit bie Umfanbe es geftatten wurben, aus allen Rraften babin gu witten, bag Baben bei feinem Recht erhalten und gegen die Uebergriffe willfürlicher Gewalt bewahrt bliebe. 3ch freule mich bes Gebankens, ben Beginn meiner biplomas tifden Laufbahn baburch ju bezeichnen, bag ich bie Befinnungen, welche mich in allem Bechfel meines Lebens geleitet hatten, auch auf biefem Boben ftets voranftellte, und lieber von ihm wiche, als von jenen. An mein eignes Bebeiben bacht' ich nicht, ober boch nur nebenber, ich wollte allerbings weiterfommen, aber nur auf meine Beife, ohne Betläugnung ber Antriebe und Grunbfage, ju benen ich mich icon bffentlich befannt batte; zwar mußt' ich wohl, bag unfre Ueberzeugungen burch bie berichlungenen Belipfabe nicht grabeburchgeben tonnen, baß fle fich winden und bebingen muffen, und bald inne= halten, balb abbiegen, aber inbem ich bereit war, mich in bie Umftanbe gu ichiden, - auf einem Gebiete, wo dies ben Meisten als die einzige Aufgabe erscheint, war ich fest enifchloffen, mir meine gewählte Richtung nie fo verruden ju laffen, bag fie in ihr Begentheil mafhluge.

Ich hatte im vorliegenden Fall die Sicherheit, daß preußischerseits der anerkannte Gerechtigkeitoften bes Ronigs und die wohlmeinende Ritterlichkeit des Staatskanzlers mir ihre Zustimmung nicht vorenthalten könnten, besons ders da die Thatsache, daß Preußens Vortheil gegenüber von Defterreich und Baiern eifrig die Erhaltung Babens

ju wünfchen habe, für niemanben eines Erweifes mehr beburfte. Allein mir ftanben bennoch vielfache, faft über= große Sinberniffe entgegen. 36 hatte von Berlin fei= nerlei Borfdrift empfangen, meine Befchafteführung und Benehmen maren meinem Gutbunten, meiner Rlugbeit überlaffen, und wenn ich auch im Allgemeinen ben Beift unfrer Staateleitung tannte, fo hatte ich mich boch feis neemege auf eine fefte und entichiebene Weifung gu berufen, bie mich zu bem gewählten Bang ausbrudlich ermachtigte. Bielmehr mußte ich befürchten, baß eine bestimmte Absicht biefer Art, von mir ausgesprochen, fogleich bie Beforgniß aufregen murbe, ich möchte ben Eifer zu weit treiben und bie preußische Theilnahme mit ber Saltung ber übrigen Dachte wo nicht in Biberfreit, boch in Ungleichheit ftellen, mas man um jeben Preis vermeiben wollte. Denn man fühlte, wie bas gute Bernehmen ber Dachte, welches beim Biener Rongreg und beim zweiten Barifer Frieben faum noch gehalten, nur an fdwachen gaben bing, und bon allen Seiten war man beforgt, befonbere aber in Berlin, teine gu ftarten Bewichte irgendwo baran zu heften. Wo es nicht unab= weisliche, in bie Augen fallenbe Gegenftanbe ber Bobl= fahrt ober Chte galt, und felbft bei biefen oft genug, führte man bie vorfictigfte Sprace ber Befcheibenheit, wollte bor allem bie Meinung ber anbern Dachte boren, fucte burch biefe anguregen, was man felber vorzutragen fceute, und ein feftes Auftreten und beftimmtes Forbern waren gang außer liebung, alle Beichafte, beren Bang nicht icon burch frubere, im Drange ber Roth ober in ber Flüchtigkeit bes Augenblickes gefaßte Befdluffe borgezeichnet mar, litten ichwer von biefer rudfictevollen

Bagbeit. Mengfilich fuchte besonders unfer Rabinet jeden Bebanten zu entfernen, als tonnte es hanbelnb vorgreis fen, ober auch nur Ansichten festhalten wollen, bie mit ben anbern Rabinetten nicht verabrebet maren; nicht als batte es an Gelüften und Wünfchen gefehlt, im hinter: grunde regten fich geschäftig eine Menge von Anfpruchen, allein fie zeigten fich nur versuchemeife, und zogen bie Fühlhörner gleich wieber ein, wenn fie Biberftanbiges berührt hatten. Go wünschte man in Berlin gang ents foieben, bag Baben bem Schidfal, bas über ihm fowebte, unbeschäbigt entginge, allein man wartete barauf, bag Rugland fich ausspräche, ober Defterreich anberweitig feinen Bortheil fande; niemals hatte man mir erlaubt als preußischer Diplomat auf jenen 3med offen bingu= arbeiten; ich burfte baber eine folde Abficht gar nicht aufftellen , sonbern mußte mich beschränten fie burch und Ton meiner Berichte unter Bermeibung alles Auffehne gu forbern. Beschäftigt und gerftreut, wie bamale bie Gefcafteweit in Berlin mar, bie in fich felbet gar viel zu orbnen ober zu ruden hatte, fonnte mir auf folde Beife, bas wußt' ich; fur lange Beit freie Banb bleiben.

Doch weit größere Schwierigkeiten ftanden mir in Baben felbst entgegen. hier war seit bem Berfallen bes Rheinbundes und ber Franzosenherrschaft eine Art polizischer Auflösung, die alten Berhältnisse und Personen gatten nicht mehr, in die neuen, welchen der beutsche Bund zur Grundlage gegeben war, hatte man sich noch nicht gefunden, ja man setzte sich ihnen feindlich entgegen, da man sie für gefahrbrobende hielt. In rathlosem, unthätigem Schwanten hatte man alles versäumt, was Baben

gu bem ihm gebuhrenben Anfebn verhelfen tonnte, man war, ungeachiet ber glangenben Bermanbifcaften, mit teinem ber großen Gofe politifc vertnupft, mit feinem ber Radbarn auf ficherem Bug bes Bertrauens, mit feinem ber Staatemanner, welche ben großen Rabinetten vorftanben, hatte man nabere Berührung. Done biefe grangenlose Bernachlässigung mare es nie babin getom= men, bag bie Dachte wiber Recht unb Schidlichfeit fo leichthin über Babene Butunft verfügt und barüber Bertrage abgefcloffen batten, aber ber Staat ichien fich felber aufzugeben und bei ber Dipachtung, in ber er fanb, nicht viele Rudfict angufprechen. Allerbinge fonnte biefer Nachtheil jeben Augenblid gehoben werben, eine fraf= tige Leitung an bie Stelle ber ichlaffen treten, ein flater fefter Bang bas Comanten enbigen. Doch grabe biegu war eben jest, wo bie Befahr mit jebem Tage größer murbe, nicht bie geringfte Ausficht. Der Großbergog fab ben jammerlichen Buftanb ein, aber ibm fehlten Ent= ' fcblug und Rraft ibn ju anbern, er ließ alles geben wie es tonnte, und foleppte fich in gewohntem Gleife fort. Die Großherzogin ftanb gang vereinzelt, ihre engern Beziehungen maren bie alten frangofifchen, auf bie fie mobl verzichtete, boch ohne neue bafür eintaufden zu ton= nen ; bie Familie war, wie foon ermabnt, in fich ent= gweit, und bie Gelbftsucht jebes einzelnen Mitgliebes gonnte feinem anbern ben Bortheil, ber aus bem Geil bes Bangen ihm erwachsen mare. Die Minifter beforgten jeber fein Sad, gewiffenhaft ober faumfelig, es tam nicht barauf Um folimmften mar bas politifche Fach verfeben, ba Sade weber Gifer noch Umficht, weber Anfebn noch Ginflug batte, die fremben Rabinette außer Acht ließ

un ihre Bertreter oft burch Soffahrt und Uebermuth meieste. Defterreich war feindlich, Rufland gleichgultig gefinnt, Preußen, beffen guter Wille bier am wichtigften werben fonnte, wurde fonobe vernachläffigt, und bies befonbere an mir ansgeubt, ber ich in meiner Stellung fo febr nugen tonnte, und bagu fo febr bereit mar. 3ch fc mich baber genothigt, in Baben felber Rrieg gu füh= ren, indem ich fur Baben nach außen zu ftreiten bachte, ohne einen Bechfel ber innern Berhaltniffe mar fur bie außern teine Soffnung, und meine Sache gegen Bade war nicht blog bie meine mehr. Ein harter und muh= famer Rampf lag vor mir, von bem ich wohl fah bag if ihn mit all meinen Rraften wurbe führen muffen. Mit all meinen Rraften, bas tonnte bier wenig fagen, wenn nur bie gemeint fein follten, bie mein amtliches Berhaltniß mir verlieb; jum Glud wußt' ich mir anbre, bie, auf mein Amt geftupt und von ihm gebedt, bebeutenbere Birtung haben tonnten.

Nachdem ber Großherzog und Hade sich von Karletube sur längere Zeit wegbegeben, fand ich mein Derbleiben an bem langweiligen Ort unnüt, und eilte mit Rabel nach Baben, wo wir mit Ungebuld erwartet wurben. Sie sah diese Gebirgslandschaft zum ersteumal und
war entzückt; nach ben ersten Umbliden und Ausslügen bekannte sie gern, daß dieses Stud Erdboben eines der schante sie gern, daß dieses Stud Erdboben eines der schanten und reichsten sei, die ihr vorgekommen. Das Allernächste und das Entserntere wetteiserten an Reiz, ja die Herrlichkeit schien bei zeber Erweiterung des Areises war immer zauberischer zu werden. Weniger günstig war im Allgemeinen der Eindruck, den die hier zusam=
mengeströmten Renschen machten, eine Rischung stemd=

artiger, mitunter fogar unbeimlicher Beftanbtheile. Der Rrieg und bie ihm gefolgten politifden Beranberungen hatten eine Menge von Leuten aus ihrer Lage gebracht, und auf biefen Martt bes Bertebre geworfen, man fab aus Frankreich, aus ber Schweig und aus Deutschland felbft, eine große Bahl Abentheurer, Gladbritter, Abges feste, Berfolgte, ben lettern jur Seite gebeime Aufpaffer, unfichere, mißfällige Geftalten, und ber weibliche Theil meift noch abichredenber ale ber mannliche. Robes Be= nehmen und gemeine Stimmen, fowohl beutiche als frans gofifche, verleibeten nicht nur bie öffentlichen Gale, mo bie Spielbant die bochften Rlaffen und bas niebrigfte Befindel vereinigte, sondern auch bie Spaziergange, bie Rubeplage im Freien; Aug und Dor wurben auf bas wibrigfte beleibigt, mabrent feinere Manieren nicht felten auch nur Arglift und Betrug verbedten. Die Drispoligei war grundschlecht, fie machte flete Diggriffe, wurde ben orbentlichen Leuten beschwerlich, und ließ bie Scheime unangefochten. Ginige Borfalle, wo fehr achtbare Ber= fonen in argerliche Bermidlungen gerathen waren, bet= breiteten große Scheu mit unbetannten Berfonen fich ein= gulaffen, fo wie ben Sout ber Beborbe angurufen; bie große Babegefellicaft bewegte fich untereinander in ge= fpannter Frembheit, in Diftrauen und Berbacht.

Dieses Treiben ging uns wohl wenig an, und konnte uns kaum berühren. Wir bekamen nur bas gleichsam Durchgesiebte, in bem großen und glänzenden Kreise, ber uns bei unfrer Ankunft in Beschlag nahm. Der General von Tettenborn bewohnte nämlich das damals schönste und wohlgelegenste haus in Baden, und dieses Rand jeden Tag von früh bis spät den ihm aus aller Welt

juftismenben, alten und neuen Befannten gaftfreunblich offen. Babrenb er bie elegante Welt prachtig bewirthete, fle mit feinen gabireichen Bagen = und Reitpferben gu ben iconften Buftorten führte, bort ihr glangenbe Befte gab, wie biefe Gegent fie vorber nie gefeben, mar er gugleich ber Anhalt ber Bebrangten, bie Buflucht ber Beburftigen, bie fich an feine unericopfliche Freigebige bit nie vergebens wandten. Sein Areis war aus allen Rationen gemifcht, befonbers aber reich an Ruffen und Won ben lettern waren vorzugeweise bie icht verfolgten Bonapartiften bei ihm gut aufgenommen, beren viele ibn an Rapoleone Bof gefeben batten, unb nun es bantbar empfanden, bag ber ihnen im Rriege fo feindliche General fie im Unglick jest fo freundlich khanbelte. Das Berfahren ber jum zweitenmal wieber= eingesetzten Bourbons, welche fich gang ben Ganben ber fanatifden Emigrantemparthei hingaben und jeden Tag burd Dagregeln bes Baffes und ber Rache bezeichneten, awedte bei allen Evelgefinnten nur Biberwillen und Wichen, und warb ber liberalen Parthei, mehr als beren Grundfage es vermocht batten, Anhanger und Beichuger. Die Berfolger waren oft schuldiger ale bie Berfolgten, mb folugen nur um fo grimmiger auf diefe, bamit bie tigne Schillb um fo ther vergeffen ober vergieben wurbe. Befonbere emporte ben beffern Sinn ber Deutschen, bas Der feiler Runbicafter, welche von ben fnechtischen Be= bitben jener frechen Parthei in bie benachbarten Grang= lanber ausgeschickt wurben, und mit benen auch Baben iberfdwemmt war. Gier galten bie Spabereien nicht tllein ben Bonapartiften unb Liberalen, fonbern auch ber lanbesregierung, bem Gofe, wo bie Aubanger Bona=

parte's in der Großherzogin Stephante eine wichtige Stüte haben folten; dies war völlig grundlos, aber die Frechsbeit ging so weit, daß man babischen Beamten zumusthete, ihre eigne Kürstin an die französtsche Polizei zu verknobschaften! Auch bei Tettenborn wollten sich hochsbeitelte Sendlinge dieser Art einschleichen, allein sie wurden mit Schimpf und Schande bald ausgewiesen. Alle Genossen unfres Kreises, wie ungleich sonst in politischer Denkart, stimmten darin überein, daß die Regierung der Bourdons in niedriger Leidenschaft ihr eignes Verderben bereite; besonders waren die Russen und Engländer hefetig im Ausdruck ührer Verachtung und ihres Hasse gegen die unwürdigen, ost völlig grundlosen Verfolgungen.

Ale ein tapfrer Gleichgefinnter geigte fich ber ofterreichische Felbmarfchallieutenant Graf Maggudelli, ber unter Rapoleon ale Divifionegeneral gebient hatte, unb mit feinem Baterlande ber Lombarbei jest wieber gu Defterreich gehörte. Der tuchtige und gewandte Rrieges mann war in feinem neuen Berbaltnif gleich einheimifc geworben, ftanb in großem Unfebn, und murbe geebrt und gefürchtet; befonbere batten bir Beborben im Elfag, welche ale Bourbonische jebe Rachgiebigfeit von Geiten ber Berbunbeten forbern ju burfen meinten, ju ihrem Schaben feine barte Unbeugsamfeit erfahren. Dit biefem freigefinnten Italianer und feiner eben fo bentenben grau waren wir taglich gufammen, und balb fo bertraut, bag bie innerfte Meinung fich ohne Rudhalt aussprechen tonnte, welches bei ibm oft in aller Macht ber Begei= fterung gefcah, bie bas nationalgefühl ben Stalianern fo leicht erwedt , unter ichmergerpreßten Thranen über bie Berfplitterung und Anechtichaft bee geliebten Bater:

lanbes. Er ift im ofterreichischen Dienft alt geworben mi ju Burben und Ehren gelangt, er hat in biefen Bechaltniffen bie gewiffenhaftefte Bflichttreue geubt, aber aud feiner vaterlanbifden Befinnung ift er treu geblieben, und hat nie aufgehort, ben ihm, wie fo vielen then Landsteuten, gleichfam eingebornen Bebanten ber Cabeit und Freiheit Staliens im Bergen gu tragen. Um ihr Land wieberhergestellt und vereinigt gu feben, hofften nicht Polen auf Rugland, eben fo mochte ber Stalianer Refelbe Boffnung jest auf Defterreich fegen, fürerft icon pfrieben, wenigstens unter ber Frembherrichaft vereinigt p fein! - Benn Maggudelli mit hinreißenber Gewalt mi Stellen italianifder Dichter und Rebner berfagte, welche bas Baterland feierten und beflagten, fo fonnten wir um fo lebhafter feine Befühle theilen, ale wir une nicht verhehlen burften, bag auch Deutschlanb, ungeachtet ber jungft flegreich geführten Befreiungefriege, feine na= tionalen Buniche und Ansprüche noch lange nicht erfüllt feben werbe. ---

Den König von Baiern zogen alte Berbindungen mb Reigungen start zu ben Franzosen hin; er hatte kine besten Tage als Prinz von Zweidricken in Straßs burg verlebt, als Oberst eines französischen Regiments, das dort in Besahung lag, und seine Anhänglichkeit war von den Königlichen auf die Kaiserlichen Franzosen übersthangen. Allein er wagte nicht seinem Sange zu folzen, wiewohl er sich in Worten ost ohne allen Zwang aussprach. Uebrigens lebte er ganz als Privatmann, ihne jedes Gepränge, und daß er keinerlei politisches Usschen haben konnte, zeigte sich auf den ersten Blick. Ir war gegen mich sehr freundlich, bedauerte daß ich als

Duffelborfer nicht mehr Baiern angehörte, indes wurde ich, meinte er, ben pfalzbaierischen Perhältniffen boch ein gutes Andenken tragen. Don den schwebenden politischen Fragen zwischen Balern und Baben schien er wenig zu wiffen, ober sich wenigstens nicht um fie zu kummern.

Frau von Demiboff, geborne Stroganoff, bie reiche Ruffin, tam mit großem Gefolge and Paris, und ließ uns ben Wieberhall ber bortigen Stimmung vernehmen, melde mit Ausnahme bes Gofes und feiner engern An= gehörigen burdaus liberal mar, und gegen bie Bourbons fomobl ale gegen bie fle beichutenben fremben Ernppen tiefen Bag nabrte und gewaltsamen Ausbruch brobte. Eben fo berichteten bie gablreichen Offigiere, Die von bie: fen in Frantreich gurudigebliebenen, befonbers preugifchen und öfterreichifchen Truppen gum Befuch nach Baben Der noch jugenbliche, aber icon pleterfahrene und friegefunbige General Bachelu, verbannt und flüchtig, weil er noch gulest bei Bellealliance in Rapoleons Beer gefochten, traf aus ber Schweiz ein, und-hatte bort von ber großen Gabrung in Burgund und Dauphine gebort, wo bas Stabt : und Landvolf noch fehr an Bonaparte bing, ober bielmehr unter ben alten Freiheitsgebanten, bie unter feiner Gewaltherrichaft zwar unterbradt waren, jest aber mit feinem Anbenten wieber verträglich wurden, weil beiben ein gemeinschaftlicher Beind entgegenftanb. Durch bie Thorheit ber bon Paris ber täglich erneuerten Berausforberungen tonnte ber Boltsumwillen jeben Augen= blid in offnen Aufruhr übergeben, und ber Butgerfrieg fich entjunden. Für und Deutsche tamen noch bie Beforgniffe bingu, welche bie Radrichten aus ber Schweig, aus bem Schwarzwald, aus Burtemberg und felbft aus And und erregten; biefen ganzen Busammenhang von Gebirgsländern durchzog ein Geist ber Unzufriedenheit, ber bei dem traftvollen Sinn ber Bewohner furchtbar weben konnte, wenn diesen einmal genieinsam zu hans delt einstel.

Der ehemalige Präsekt von Rom, Herr von Montsbeton: Norvins, war ein Bonapartist, ohne Frage, und er verhehlte seine Anhänglichkeit an die Kaiserzeit nicht; allein er gab sich mit Poeste ab, und ans seiner Feber sosien keine Chansons und Epigramme, sondern ein Lehrsgwicht in Alexandrinern über die Unskerblickeit der Seele; dergleichen hielt man mit Recht für politisch unschädlich. Er ging und kam ungestört, blieb eine Weile in Straßsberg wohnen, und zeigte später in Paris denn doch, daß seine Feber auch politischer Schärfen fähig sei. Mit ihm verkehrten andre Bonapartisten, deren Art rauber war, und die ihm badurch unbequem wurden; er suchte sie abzustreisen, und sie rächten sich dafür, indem sie ihn bet Zweideutigkeit beschuldigten.

Waren manche jener Franzosen einiger Unbesonnens beit und eines Mangels an Borficht nicht freizusprechen, so traf dieser Tadel boch gewiß nicht einen Geren Guart, der aus Belgien kam und sich der großen Gesellschaft auschloß, aber zugleich in ihr schweigend und möglichst unbedeutend bleiben wollte. Doch diese Rolle vermochte er nicht durchaus zu behaupten. Bet einer großen Lustzsacht war er unserem Wagen zugetheilt worden, und kubwig Robert, allzu befangen in gewissen Ansichten, welche er unter früheren Ginstüssen in seinen Kämpsen der Beit dichterisch ausgesprochen hatte, reizte ihn durch ungenaue, unhaltbare Worstellungen, die er über die Ans fange ber frangofifden Revolution barlegte. Der Frembe fdwieg nicht ohne Beiden ber Ungebulb, ich aber fonnte nicht umbin, manches zu berichtigen, und als er mehr und mehr bie Sicherheit bes Bobens erfannte, magte er es und nahm theil an ber Erorterung, bie ihn benn bald so hinriß, bag er burch ben Flug und bie Kraft feiner Rebe und in Erftaunen feste, und und bie Neber= zeugung gab, diefer Mann fei tein gewöhnlicher, und tein Meuling im Bortrag. Als wir ihm freundlich anbeuteten, wie verschieben er ploglich von bem erscheine, ben er bieber habe zeigen wollen, gab er lacheind gu, bağ mit und Berftellung unnöthig fei, und noch benfel= ben Abend ließ er uns burch Bachelu wiffen, baß fein wahrer Rame Tefte und er ein Freund von Arnault und anbern in Belgien lebenben Berbannten fei, fur beren Geschäfte jum Theil er auch biefe Reife unternommen Bir fonnten une nicht ermehren, ber machtigen Begenfage ju gebenten, welche ber Beitenlauf bervot= gerufen, bor wenigen Jahren noch mußten fich Deutsche in Deutschland verbergen und verkappen, jest thaten es Frangofen, und in buntler Rabe geftaltete fich icon bas Unbeil, daß Deutsche in Frankreich ale Flüchtlinge gu feben fein follten! 3ch hatte fpater Belegenheit ihm einige Dienfte gu erweisen, und er veranlagte Arnault, deffen Trauerfpiel Germanicus eben großes Auffehn machte, mir aus Bruffel ju ichreiben und mir feine bort gebrudten Fabeln gu foiden.

Ein Ausflug in bas nahe Elfaß ließ mich alles beftätigt finden, was mir Deutsche und Franzofen von ber bortigen Stimmung berichtet hatten. In biefem ursprüng= lich beutschen Lande war der beutsche Karafter in voller

Ruft wirtfam, aber nicht zu Gunften ber erft aufgefom= menen politifchen Deutschheit, welche eigentlich ein norb: demides ober noch genauer ein preugisches Erzeugniß war, und hier gar nicht verftanben wurde. Bas batte auch in unfern beimifchen Buftanben eine folche Syms bathie weden burfen ? etwa ber Blid über ben Rhein in bas jammerlich regierte Baben, in bas bebruckte, meinige Burtemberg, in bie zerriffene Pfalz? Da war el bod beffer bem großen Frankreich anzugehören, bas felbft in der Unterbrudung unter ben fruberen Ronigen, unter Bonaparte und jest wieber unter ben Ronigen, mit benen bie Frembherrichaft in's Banb gefommen mar, wehr Freiheit und jugleich mehr Gebeihen und Bohl= ichtt genoß, als Deutschland nach feinen großen. Siegen. Co wenigstens fiellten bie Elfaffer ihre Lage bar, unb bas Thatfacliche war nicht zu widerlegen. Im Bolle lebten Die Einbrude ber Bonapartifden Beit und weiter gurud bie ber Republit machtig fort, die Reflauration ber Bourbons hatte bier noch nicht Burgel gefaßt. burg galt als eine ber revolutionärften Stabte Frankteichs, hier ließ man noch oft ben Raifer Napoleon boch= leben, und icaffte auch bie Dreifarben nicht völlig ab, welche ben Augen feit einem Blerteljahrhundert bertraut und lieb geworben. Gar tein Wohlgefallen fant man aus gleichem Grunde an ben neuen Roniglichen Truppen, an ben fatt ber alten berühmten Regimenter neuerrich= itten Legionen; biefe tonnten in ber That feine Berfleichung mit ben Raiferlichen Schaaren aushalten, wie biefe burch und burch triegerifch ausgesehen hatten, fo iben jene nicht einmal folbatifc aus, ihre Galtung war ilaff, ihre Baffenübung trage, Geift und Gifer fehlten gang und gar, bie alten Bonapartiftifden Offigiere, bie noch beibehalten waren, hielten fich verfcamt gurud, bie neuen Bourbonifden Offigiere magten fich nicht bervor, bie Truppen fühlten es, bağ fle ihrer Bufammenfegung nach untüchtige fein mußten; nur bie Artillerie machte noch eine Ausnahme. Der frangofifche Prafett Graf Bouthillier behandelte bie Ginwohnerschaft mit Auger Bor: ficht, und lieg vieles unbemertt, mas im innern Frantreich bie icarffte Ruge murbe erfahren baben. Monate fpater, fant er ju bereuen, biefe Rlugheit um bes übermaltigenben Anfebns willen, bas mit bem Damen bes Siegere von Baterloo verbunden war, außer Acht gefest zu haben. Bellington war auf einer Truppenbefichtigungereife auch nach Stragburg gefommen, unb ber Prafeft hatte angeordnet, bag bei bem Ericheinen bes Belben im Theater bas Lied god save the king gefpielt Ale ber Lord die Ungefdidlichkeit übte, biegu burd Rlatiden feinen Beifall ju geben, brach ein unges heurer Sturm los, "Weg mit fremben Liebern, bieg es, frangolifche, frangofifche!" Der Tumult mar fo furcht bat, bağ ber Prafelt fogleich nachgab, und mit feinem Bafte fich eiligft entfernte, um perfonlicher Gefahr aus: guweichen. Bur ben Augenblick mußte es ichon eine Beruhigung fein, bag bie Ungufriebenheit, obicon ernft und gab und barin febr beutich, boch nicht bie geringfte hinneigung ju ben Rachbarbeutichen zeigte. - Dit Dabel biefe alte merfmurbige Stabt ju burdmanbern, ben Dunfterthurm ju besteigen, bie früheren Buftanbe une ju vergegenwärtigen, besonbere auch Goethe's bier verlebte Jugend und meine eigne an bem Dertlichen neu gu ents gunben, gab mir einen boben Benug, ben ich oft erfebnt

hatte. Professor Schweighäuser ber Sohn, mit Rabel ichon von Paris her bekannt, war uns babei ein erwänschter, finniger Begleiter, ber die Vorzüge Straß: burgs und bes Elfasses als gründlicher Kenner leiden: schillich andries und vor Augen zu stellen suchte. —

Bei ber Rudfehr nach Baben fanden wir bie politifden Rreife noch in größter Aufregung wegen bes Dig= gefdides, welches ber Bebeime Rath von Ganlein, nun preußifderfeite mirtlich gum Bunbesgefanbten ernannt, noch bor ber Eröffnung bes Bunbestags erlitten hatte. Diefer Diplomat war in feine neue Stellung mit großem Beprange und noch größerer Buverficht eingetreten. Er wollte bem öfterreichischen Prafidialgefanbten Grafen von Brol: Schauenftein, ber bieber in Raffel fein Rollege gewesen war, weber an Aufwand noch an Geltung nach= Beben, und meinte bier ausdrudlich Preugens Dacht und Große auch burch außere Mittel vertreten gu Allerdings lag etwas biefer Art in feinen von Berlin empfangenen Beifungen; man bereute bort, bem ofter= nichischen hof einen zu großen Borrang zugeftanben gu feben, und hoffte nach und nach bavon einiges abjuringen; allein bies follte mit Rlugheit und Borficht eichehen, benn bie Gintracht und bas Bufammengeben mit Defterreich mar als oberfter Grundfat angenommen. banlein's Aufgabe follte fein, mit bem Grafen von Buol miraulich zu verabreben, bag Preugen und Defterreich bie Leitung mancher Gefcafte und Ginrichtungen gemein: im übernahmen, ben anbern Bunbesgliebern voraus, bie alebann ben beiben vereinten Machten gegenüber nicht ihr wiberfprechen wurben. Buol nahm bie Eröffaungen banlein's bereitwillig auf, meinte aber ber Inhalt fei

in Franffurt icon burch Briefe von Berlin ber befannt, und nun bleibe nichts übrig, ale bie bertraulichen An= trage gleich ben fammtlichen Befanbten als formliche offne bargulegen. Ganlein ging in biefe Falle, fuhr mit einem Wiergespann bei ben Gefanbten umber, und machte ihnen fund, mas fie nicht wiffen follten. Ihr Staunen verwanbelte fich in Unwillen, fobalb fle von Buol borten, bağ biefer, weit entfernt fich einverftanben mit Ganlein's Schritten gu erflaren, nur über beffen unfluges Beneb: men und Preugens gefährliche Borgriffe bitter flagte, und bie andern Gefandten in ihrer Aufregung beftartte. Bon allen größern beutiden Bofen, und besonbers von Wien, erfolgte ein Sturm von Rlagen und Befdwerben, benen man in Berlin feine triftigere Genugthuung geben tonnte, als bie formliche Difbilligung Ganlein's unb feine fofortige Abberufung. Er mußte auf feinen fceibenen Poften nach Raffel gurudgeben. Aber bas Aergerniß war ungehener, und unfrer gangen Diplo= matit empfindlich; man fab uns als Leute an, bie Arges im Schilbe führten, aber ungeschickt uns ertappen ließen und ben Bwed verfehlten. Dag ber ehemalige Minifter ber ausmärtigen Angelegenheiten Graf von ber Golb barauf gum Bunbesgefandten Breugens ernannt wurbe, tonnte ben üblen Ginbruck nur halb verwischen, benn ber bobe Sitel mar feine Burgicaft großer Gigenichaften, und bag man auch biefen Fabigfeiten nicht zu fehr traute, verrieth bie Bestimmung, Goly werbe erft fpater eintref: fen, Die noch immer hinausgeschobene Eröffnung bes Bunbestages preußischerseits burch ben wegen ber Bebiete: ausgleichungen noch in Frankfurt verweilenben Staats: minifter bon Bumbolbt geicheben.

Mittlerweile war ein frangofifder Gefandter, ber Graf wa Moutlegun, in Rarieruhe eingetroffen, und für ibn hatte ber Minifter bon Gade bie Antrittsaubieng beim Großherzog in Griesbach ermirtt. Das hingogern meiner Berftellung am hof wurde hieburch nur um fo auffallender. Montiegun tam gleich barauf nach Baben, unb wir machten Befaunticaft. Er geborte, wie fich bas von felbft verftand, zu ben Ultrarovaliften, und richtete feine Auftrage bunttlich aus, auch wenn fie gehaffige waren und Berfolgungen gegen anberebenfenbe Franpfen jum Begenftanbe hatten, allein er betrieb bergleichen nicht aus eigner Luft, und wünfcte überhaupt tein Auffebn zu machen, ba er felber nabe baran gewesen war, wier Bonaparte Dienfte zu nehmen, wenigstens batte er deffen früherem Befandten in Rarlerube Beren von Di= wlai fic angeschloffen. Bon einem, fcmergvollen Uebel geplagt, hielt er fich and gesellschaftlich jurud; versuchte er einmal wißig ober luftig ju fein, fcmedte es etwas wach ber Bachtftube, boch aus ber alten Beit. Uebrigens war leicht mit ihm auszufommen, und ich ftand mit ibm, 1406 einigen icharfen Worten, bie ich ibm ju boren gegeben, fernerhin auf leiblich gutem Bug, obicon er mich mit Bachelu und andern Berbannten in beftem Bernehmen fab und meine Borliebe für bie Liberalen bufte.

Fünf Wochen eines belebten Aufenthalts in Baben waren schnell verflossen, die Gesellschaft, welche zumeist die unsrige gewesen, machte schon neuen Aufömmlingen Blat, auch Tettenborn kehrte nach Mannheim zurück, und wir solgten ihm gern borthin, nach einem kurzen Aufenthalt in Karlsruhe, wo ich für jest nicht lange

fein wollte. Der Großbergog weilte noch in Griesbach, und meine Befchafte mit Bade waren ohnebin nur fctiftlich ju führen. Da ich bes Gropherzogs ficher ju fein glaubte, fo burft' ich magen, mas fonft nicht rath= fam gemefen mare, ftatt ber Bauptftabt biefen Gis ber babifchen Opposition jum Aufenthalt gu mablen; bie Annehmlichkeiten bes hiefigen Lebens ließen tein Bebauern beghalb auftommen. Dannheim ift bie im füblichen Deutschland am meiften nordbeutsche Stabt; ein Rern von boberer Bilbung bes Beiftes und Befcmade batte fich unter bem Rurfürft Rarl Theobor fruchtbar angefest, und pflangte fich in Gefelligfeit, Litteratur, Runfifinn, befonbers auch im wohlgepflanzten Theatermefen, noch immer fort, manche Spatlingeericheinung bezeugte burch Bort und That ben Glang jener frühern Beiten. Familien von Dalberg, von Berlichingen, von Benningen, und anbre biefer Geltung maren bier anfaffig; ber in Rarleruhe beglaubigte nieberlandifche Gefanbte, Abmiral von Rinfel, hatte bier feine fefte Bohnung; Frembe, wie ber Freiherr Strod van Linichoten, ber Beneral von Tettenborn, ber Beneral von Anorring, Berr Abegg aus Elbing, liegen fich gern auf langere Beit bier nieber; an Besuchenben und Durchreifenben fehlte es nicht. Frage war Mannheim bamale lebhafter und freundlicher ale Rarlerube; bort batte ein verfdwundener hof gute Birtungen gurudgelaffen, bie bier ein vorbanbener mei= ftentheile vermiffen ließ.

3ch war kaum vierzehn Tage in Mannheim, so er= folgte von Seiten hade's die verbindliche Aufforderung, mich zum nächsten Hofzirkel in Karlsruhe einzufinden, wo meine Borftellung geschehen werbe. 3ch kam, und

bie Borftellung hatte in gewohnter Beife Statt, mit ellem Bubebor von Besneben und Ginlabungen. Großherzog war äußerst freundlich, und fagte mir fogar mit leifer Bertraulichkeit, er rechne barauf nun außer Tettenborn noch einen zweiten Freund in ber Dabe gu haben. Die Großbergogin that gleich, ale mar' ich ein alter Befannter, und gerieth mit mir balb in ein fo emftes Gefprach, bag es ben Sofleuten auffiel, und befonbere Frau von Sacte ihre Ungebulb nicht bergen fonnte; ber Großherzog hatte fich ichon längst entfernt, mb noch immer ftanden wir und fprachen, bie Bofleute mußten auch fleben und warten, bis ich endlich entlaffen "Die Bobeit ift ja febr gnabig gegen Gie gemefen, Sie muffen ihr angenehme Dinge gefagt haben, fo lange halt fie fonft nicht aus", fagte mir Sade beim Beggehn mehr fpig als artig; und ich erwieberte ihm iben fo, daß ich recht gut wiffe welchen Dank ich ihm bei fouldig fet, zugleich macht' ich ihm bie Anzeige, daß ich nochmals nach Mannheim gurudfehren wurbe, was ihm offenbar unerwartet fam ..

Gleich barauf erfolgte auch die Borftellung bei ber wewittweten Markgräfin Amalia und ihrer Tochter Prinsessin Amalie, barauf bei der Königin Friederike von Schweden und ihren Prinzessinnen Tochtern, dann bei den Markgrafen Ludwig und Friedrich; und zuletzt wurde und die Gräfin von Gochberg nebst Sohnen und Tochter anstandshalber besucht. Die verwittwete Markgräfin wandte mir sogleich ihre Gunst zu, sprach über viele sühere Verhältniffe in Preußen, die mir zum Theil wohls befannt waren, und bezeigte sich überhaupt so mittheilend, webindlich und angenehm, daß ich überaus zufrieden sein

fonnte. Mir entgingen babei boch die Winke nicht, welche beutlich merken ließen, daß eine vorzugsweise hieher gerichtete Beeiferung und ein Anschließen an die hier gültigen Interessen meinerseits der Breis sein muffe, durch den ich ein solches Wohlwollen und eine solche Freundslichkeit mir verdienen und daurend erhalten konnte. Ein Anfinnen, welches bei meiner schon ausgesprochenen Erzgebenheit für die Großherzogin schwierig zu erfüllen war.

Rabel war unterbeffen nach Frantfurt am Dain ge= reift, um mit Cuftine's bort wieber gufammengutreffen, befonders aber um Frau von Humboldt wieberzuseben, bie feit furgem bort bei ihrem Gatten angelangt war. Babrenb ber bieljahrigen Trennung ber beiben Freum= binnen hatte fich gar bieles veranbert, und Frau bon humbolbt nicht zu ihrem Borthell; fie war in Bien eine vornehme Dame geworben, bann gar eine bocheifrig Deutschgefinnte, und hatte frühere Anfichten und Empfin= bungen vergeffen, ja gange Berbaltniffe fo febr, bag fie Rabeln, ber fie einft bas Du fdriftlich aufgebrungen, und noch julest in häufigen Briefen immer gefchrieben hatte, beim erften Begegnen mit Gle anrebete. Rabel mar bies nur eine fleine Berlegenheit, weiter nichts, fie rechnete es ihr nicht an, und fand in ihr allen Bauber ber Liebenemurbigfeit wieber, ben fie in ber beften Beit gehabt. 3ch nahm bies anbers, und fah ein Beiden barin, bas gar viel bebeute. Dag ber ehmals freie Beift in manche Schranten bes Gewöhnlichen fich eingeengt, bag auch bie freieren Gefühle, inbem fie gang wie fonft ihren Reigungen folgten, boch bas Gewand ber berrichenben frommen Ausbrude angelegt hatten,

bas mußte Rabel freilich erfennen und bedauern. Botfall, bei welchem Rabel, um die Ehre eines Freundes nicht antaften zu laffen, ben Fürwig einer Dame gurecht= wiet, beren fich Frau von humbolbt annehmen unb det eine vermeintliche Ueberlegenheit geltend machen wollte, bie aber an ber wirflichen Ueberlegenheit Rabels wie Glas an Stein gerfplitterte, tonute nicht beitragen, bie alte Innigfeit herzuftellen, und obicon außerlich ein gute Bernehmen fortbeftanb, bas auch von Rabels Beite ein ungerftorbar bergliches blieb, fo war boch etwas frembes zwischengetreten, bas burch neue Trennung nur größer, werben mußte. Defto fefter und iconer fah Rabel fich mit der Graffin Cuftine und mit beren tiefs geiftigem Sohn verbunben; hier war auch manches Ent: gegenftebenbe in Unfichten und Gewöhnungen, aber bort hatte fich bas Storenbe auf bem einft freien Boben auf: gethurmt, hier wich es jurud unb gab ber boberen Freiheit Ranm.

In Mannheim genoffen wir schöne Herbsttage, bie wiche Gegend lockte noch oft in's Freie, die Stadt bot angenehme, mannigsache Gesellschaft, mußtalische Ausschrungen, ein von alter Beit her wohlbegründetes Iheater, das von seiner ehmaligen Blüthe noch ehrenzules Zeugniß gab. Auch einige politische Fäden zogen ich hier durch das gesellige Leben heimlich durch, von denen ich einige hier berühren muß. Während des Krieges gegen Napoleon war Angland von dem Vertehr mit dem Festlande mehr und mehr abgesperrt worden, und hatte sich genöthigt gesehen, seine politischen Versbindungen seibst dei den großen Hösen nur insgeheim und also durch unscheinbare Agenten zu unterhalten. Zu

foldem Dienfte gaben fich unter biefen Umftanben angefebenere Leute ber, bie fonft bergleichen ale ihrer un= murbig verschmabt hatten, fo ber ungludliche Bathurft, beffen Berichwinden bei Berleberg noch beute ein un= geloftes Rathfel ift. In Wien war langere Beit Berr Ring, Bruber bes Lord Ring, ein folder Agent, mit um fo mehr Erfolg und Annehmlichkeit, ale in ber boben Befellicaft ibn feine Geburt und bei ben vornehmen feine ftattliche Erfcheinung fehr empfahlen. und namentlich bie furlanbifden Pringeffinnen ber Reihe nach ibn febr begunftigten. Diefer mar, ale ber 11m= fcwung ber Dinge bies erlaubte, nicht fofort in bie offenbare Diplomatif übergegangen, fonbern aus Lieb= haberei noch auf ben geheimen Wegen geblieben, und fab fich nun nach breien Jahren noch auf folden, ba er es langft nicht mehr munichenemerth fanb; bie Auftrage in Wien waren von felbft erlofden, bie bortige Gefellichaft in alle Belt zerftreut, und die englischen Minifter wußten für ben Augenblid nichts Befferes, und 'gaben bem gut: befolbeten Agenten ben allgemeinen Auftrag fich Deutschland beobachtend umgufeben. Co fam er nach Mannheim, und führte fich in bie bortige Gefellicaft ein; boch am meisten war er bei Tettenborn, und in vertraulichen Abenbftunben hielt er nicht mit feinen Bahr= nehmungen und Erfahrungen jurud, und icherzte bitter über bie Dummheit berer, an bie er feine Berichte fcrieb; benn obicon gang Torn, war er boch ftete mit ben Führern ber Parthei fehr unzufrieden. Ihm war feine jegige Stellung jum Berbruß, besonbere ba ihm nicht entgehen tonnte, bag in ber Befellicaft mancher zweifels hafte Blid auf ibn fiel. Sein Befdaft mochte feinen Bergesetten oft wichtig genug bunten, benn er empfing Depeschen burch Rouriere und Stafetten, allein die Wich= tigleit hob die Anrüchigkelt nicht auf, und nach einiger Beit, da kein gefandtschaftlicher Posten sich für ihn auf= thun wollte, trat er aus diesen Berhältnissen völlig strud. So lange er in Mannheim lebte, war er und tine reiche Quelle mannigfacher Angaben und Auf= schlisse.

Aber in Mannheim verwidelten und fpannten fich mo anbre Bebeimfaben englifder Berbaltniffe! 3ch habe früher icon bes hannoverschen Freiherrn von Ompteba permahnen gehabt, bem jur Buge bafur, in Dienften bes Ronigs bon Beftphalen gewefen zu fein, foindliche Auftrag geworden mar, bie Pringeffin von Ballis in Italien zu belaufden und zu verrathen. find fich bei ihr unter bem Schein eines von ber Regierung Berftogenen ein, mar ale folder willfommen und erfuhr bie liebreichfte Aufnahme; bie Bringefiln fab it ihm einen Genoffen und Freund, und that fich vor hm teinen Zwang an; um fo fichret konnte er ale Angenzeuge ihre vielfachen Berirrungen an ben Grafen winfter berichten, ber bem Pring=Regenten mer Beit nichts wichtiger wußte, ale Beweisftude gegen bie Gbre feiner Gemablin ju empfangen. 3hr Lebend= minbel war nicht zu vertheibigen, und ihr englisches Befolge murbe burch ihre Aufführung fo verlett und bifdamt, bag einer nach bem anbern wegging, und balb ur Italianer bei ihr waren. Rur ein herr Saunam war noch übrig, und auch biefer hatte ichon erklart, bag aucht bleiben wolle, ba brachte ein Bufall ben fomargen Berrath Ompteba's an ben Tag, und Haunam hielt fich

boch feiner Berrin noch zu febr verpflichtet, um nicht einer folden Buberei gegenüber noch zulest für fie auf= gutreten. Duthteba mar bereits gefloben, allein Saunam's Berausforberung folgte ibm nach Deutschland, und er konnte ihr nicht ausweichen. Aber schlagen wollte er fich teineswege, im Gegentheil anftatt fein Leben wagen jest ben Lohn feines Thuns genießen; in ber That hatte ber Graf von Münfter ibn gum hannover= ichen Gefandten in Rom etnennen laffen, und mußte ihm auch über ben Zweitampf hinauszuhelfen. Ompteba hatte Mannheim jum Stellbichein bestimmt, und eben fo ben Beitpunft bes Busammentreffens; Ompteba fam gur rechten Beit, und martete brei Tage, am letten fam ein englischer Rourier und brachte ihm Depefchen aus London, worauf er fich feine Anwesenheit und Warten bescheinigen ließ und augenblidlich nach Sannover abreifte, um fich von ba nach Itom gu begeben. Erft lange nachber erfuhr ich ben icanbliden Bufammenhang. Saunam war nach England gereift, um bor bem 3meitampfe feine baus= lichen Angelegenheiten zu orbnen; als bies geschehen unb er im Begriff mar nach Mannheim abzugeben, traf er unerwartete Schwierigkeiten und murbe gerichtlich ver= hindert London ju verlaffen; biefe Banbel batte Dunfter angeregt, Saunam mußte ben für Mannheim feftgefetten Sag verfaumen, und ale er nach weggeraumtem hinber= niffe nicht mehr zu halten war, fandte Munfter jenen Rourier voraus, jest moge Ompteba nur eiligft abreifen, und fich barauf berufen, bag er auf ben Wegner ber= gebens gewartet habe. Als haunam eintraf und jenen nicht mehr fand, mar er außer fich, auf ihn ben Un= foulbigen fiel unn ein zweibentiges Licht; er vermunfchte bin Gegner, beffen Weg und Biel er nicht erfahren tonnte, und kehrte nach England zuruck. Was foll man ju solch niedrigen Ranken fagen, verübt von Leuten hohen Ranges und Amtes, und die dabei noch immer für Chrenmanner gelten wollen! —

In ben Berbft biefes Jahres fielen einige politifche Ertigniffe, bie ich nicht unerwähnt laffen barf. Bines ber wichtigften und folgenreichften gefcah in Frankreich; bie Ultraropaliften, bie Fanatifer, bie weißen Jafobiner, wie fie auch genannt murben, hatten in ber Deputirten= tammer, wie fie nach ben hunbert Tagen burch Gewalt= und Trugwahlen gu Stanbe getommen war, bergeftalt bie Oberhand und migbrauchten biefe gut fo maglofem Buthen, daß fie ber Regierung felbft gefährlich murben mb ber Ronig fie fürchten mußte. Lubwig ber Achtphute hatte teineswegs ben bellen Berftanb und ben feften Willen, bie man ihm bisweilen zugefchrieben, allein a war im bochften Grab eiferfüchtig auf feine angeborne Radt und Burbe, und wenn biefe bebrobt fchienen, fo wunte allerbings fein trager Sinn gur Entichloffenheit gereigt werben. Sein Bruber und Thronfolger, ber Braf von Artois, fant an ber Spipe jener Parthei, bie ben Ronig meiftern wollte, und biefer fühlte bie Rothwenbigkeit gegen bie Parthei feines Brubers einen traftigen Schlag auszuführen. Durch feinen Minifter Derages geleitet, gab er bie berühmte Berorbnung vom 5. September, burch melde bie Deputirtentammer auf= stibft, neue Dahlen anbefohlen und zugleich bie Ber= iderung ertheilt murbe, bag bie befdworne Berfaffunge= munbe unverlett bleiben follte. Die Ultra's waren eichlagen, eine gemäßigtere Rammer ging aus ben neuen

Wahlen hervor, die Regierung benahm fich etwas freisfinniger; im Ganzen aber war wenig gewonnen, die Minister schalteten willfürlich wie vorher, die geschlagene Parthei behielt Macht und Einfluß, und immersort wurde sie ängstlich berücksichtigt, ihren Forderungen nachgegeben, besonders wenn es galt Bonapartisten und Liberale zu verfolgen. Dennoch kann man sagen, daß jene berühmte Verordnung vom 5. September damals Frankreich gestettet, die Katastrophe, zu der die blinde Wuth der Reaktion die Bourbons drängte, noch auf viele Jahre hinausgeschoben hat.

Daß ber österreichische Kaiser Franz, durch ben Tob ber eblen und geistvollen Kaiserin Maria Ludwisa von Este zum drittenmal Wittwer, zur vierten Geirath schreisten würde, war von Allen die ihn kannten, vorausgesagt worden. Er mählte die Tochter erster Ehe des Königs Max Joseph von Baiern, die früher dem Kronprinz von Bürtemberg vermählt gewesen war; jedoch hatte dieser die Che nicht vollzogen und sie in der Folge als unsgültig aufgelöst. Diese neue Berbindung war sur die süddeutschen Berhältnisse politisch wichtig, insofern sie den Bergrößerungsgelüsten Baierns einen neuen Rückhalt an Desterreich gab, und gegen deren vereinte Zwecke Würzetemberg und Baden mißtrauischer und wachsamer machen mußte.

Wichtiger und unmittelbarer einwirkend war ber plögliche Tob bes Königs Friedrich von Würtemberg und bie Thronbesteigung feines Sohnes, bes nunmehrigen Königs Wilhelms bes Ersten, ber als Kronpring, wie bie meisten Kronprinzen, große Goffnungen erregt hatte. Seine Anhänger priesen seinen Kriegsmuth und seine

Bebberrngaben, für beibes follte bie Golacht von Mon= terean jeugen; bie Deutschgestinnten rechneten auf ibn, bie Frigefinnten nicht weniger. Man hoffte, ber murtem= beigifche Berfaffungestreit wurde burch ihn auf bas gludlichfte erlebigt werben; Stein mar mit ihm in Briefmechfel, Bangenheim hatte fein ganges Bertrauen, aus dem Rathe folder Manner glaubte man muffe Bortreffliches bervorgeben. Gebr bebeutend ericien feine Bemahlin, bie Ronigin Ratharina, Schwester bes ruffifchen Raifers, auf welchen fie nicht ohne Ginfluß war unb burd biefes Berhaltniß bas Anfebn Burtemberge weit über bas Dag feines eignen Bermögens erhob. Für Baben fonnte biefer Weg auf Rugland einzuwirken, fo wie bie gange Stellung bes Ronigs nur gunftig fein, wiewohl noch niemand baran bachte beibes zu benugen; im Begentheil fuchte man bem Großbergog Diftrauen einzuflößen, und ben Berfaffungseifer bes Ronigs als für Baben nachtheilig zu ichilbern, wo bas Wort Berfeffung ober Stanbe bem Gof und bem bieberigen Re= gierungemefen ein Grauel mar.

Für Deutschland etschien benn auch nach langem harren endlich der Bundestag; er wurde am 5. November seierlich eröffnet. Der öfterreichische Präsidialgesandte unstrhielt in einer schwerfälligen ungelenken Rede die Berstammlung und demnächst die Nation — benn die Berhandlungen mußten damals vorschriftgemäß im Druck eichenen — von den guten Absichten und großen Zwecken, welche die Regierungen durch den Bund erreichen wollten, und belehrte sie ausdrücklich, daß der Bund kein Bundesstaat, sondern ein Staatenbund sein solle, ein Unterschied, auf den man eben erft ausmerksam geworden war.

Bilbelm bon Bumbolbt, ber preugifcherfelte bei biefer Eröffnung auftrat, fagte nichts Erhebliches, und auch bie anbern Befandten gaben nur langere ober fürgere Bu= ftimmung. Alles ging fuhl, trage, pebantifch ber. Dem entsprach bie öffentliche Theilnahme; burch bas lange Bogern und burch alles mas von ben vorbereitenben An= falten und Berathungen befannt geworben, hatte fich bie Taufdung, ale merbe bier ben Deutschen ein neues Beil aufgeben, langft verloren, man fab Breußen mit Defter= reich einverstanden ober biefem nachgiebig, und von Defterreich wußte man, bag es nur ben alten Ginfluß in Deutschland anftrebte, um jebe neue Entwicklung gu Mit gleichgültiger, ober bobnifcher Reugier pernahm man bie mannigfachen, oft lacherlichen Borgange, in, benen ber Bunbedtag fich bemerklich machte. Für Defterreich und Preugen war er eine auswärtige, bas Bolf fo gut wie gar nicht berührenbe Angelegenheit; Baiern und die übrigen ehmals rheinbundnischen Staaten fürchteten eine Beschränkung ihrer theuer erworbenen Souverainitat; Sachfen und Bannover, erfteres burch Berluft, letteres burch zu geringen Gewinn murrifch, zeigten teine Reigung jum rafchen Fortfchreiten; Rleinften ber Bundesglieber mußten noch nicht, ab ber Bunbestag ihre Gelbfiftanbigfeit aufheben merbe ober befestigen, bie Debiatifirten faben ichen, bag ihren An= fpruchen ber Boben nicht gunftig fei, und eben fo mar bie fatholifche Parthei icon völlig überzeugt bag bie Buniche und Strebungen ihrer Rirde bier nie burch= bringen wurben. Dag ber Bunbestag nicht bagu ba fei, bie Sache bes Bolls und ber Freiheit, ber gemeinfamen Boblfahrt und Chre bes Baterlandes ju forbern, biefe

lleberzeugung war allgemein verbreitet und leiber nur zu fehr begrundet.

Dennoch gab es unter ben Bunbesgefandten felbft eine fleine Chaar vaterlanbseifriger und muthiger Dan: ner, beren Befinnung und Rraft ben Bunbestag, feiner folechten Anlage jum Trop, und wiber alles Gegen= ftemmen ber Großmächte, ju einer wirkfamen Mational= beborbe gu machen ftrebten, jum gefetilchen Anhalt für Recht und Freiheit, gur lebenbigen Mitte bes beutschen politifchen Lebens. Gagern von Luxenburg und Raffau, Bleffen von Medlenburg : Schwerin, Berg bon Olbenburg, Smibt von Bremen, ftanben in biefem Streben ruhm= lich voran, und fuchten fomohl bie Arbeiten ber Bunbee= versammlung felber gu beleben und gu forbern, ale auch für biefelben nach außen ben Antheil und bie Bunft ber Ration zu gewinnen. Bas in ber erften Beit am Bundestage noch einigermaßen von Trieb und Thatigfeit ju finden mar, bie Berathung über bie Beiterentwicklung bes Bunbes burch organische Gefete, bie Ernennung befonbret Ausschuffe für bestimmte Beschäfte, bas Unnehmen und Ermägen aller Arten von Beschwerben, bies unb vieles Anbre ift hauptfächlich bem madern Gifer biefer thatigen und flugen Minberheit gu verbanten, bor beren Ueberlegenheit an Ginficht und Kenntnif, bas große Un: febn bes bochfibefdrantten Prafibialgefandten fich beugen mußte. Bum Theil mit ihnen verbunben, gum Theil unabhangig von ihnen, wirften noch viele beutiche Danner ju bemfelben 3med. Ich felbft ließ es mir angelegen fein, bie Boffnungen auf ben Bunbestag nicht finten gu laffen, ihn ale bie ausgesprochene Ginheit ber Nation gu bezeichnen, ale bas vorläufig um alle Stamme gefdlungene

Band, das, wie schwach und lose jest es noch sein möge, burch unablässigen Eifer und gemeinsame Arbeit ein ftartes und festes werden könne. Solange jene Minders beit, aus der später durch Wangenheim's Zutritt eine kraftvolle Opposition entstand, in ihrer Richtung thätig blieb, durften wir die Hoffnung, daß der Bundestag den gerechten Forderungen der Nation entsprechen könne, wirkslich nicht aufgeben.

Ale wir nach Rarlerube gegen Enbe bes Novembers jurudfehrten, mar ber Dof bort bereite wieber beifammen, und es verlautete bag berfelbe für ben Winter allerlei feftlichen und gefellichaftlichen Glang entfalten werbe, man wollte bem wiberfpenftigen Mannheim zeigen, bag Rarle= rube bie Sauptftabt fei. Diemand hatte befferen Billen und iconeres Talent bie Befelligfeit gu beleben, ale bie Großberzogin, allein ben Raum und Stoff bagu batte fie erft erobern und ichaffen muffen, und biefür mar fie weber friegerifch noch fraftig genug. Die fteifen Formen bes Bofwesens tonnte fie nicht burchbrechen; fie hatte nicht bie Macht, bie engen Grangen ber bertommlichen Einlabungen zu erweitern, ja nicht einntal bie, innerhalb biefer Grangen nach eignem Sinn ju mahlen. Das Bot= gefinde wollte gwar Aufwand und Geprange, aber nur jur Befriedigung bes eignen Stolzes und Bohllebens; gleich Schauspielern, bie bei jebem aufzuführenben Stude nur fragen, mas ihnen barin Bortheilhaftes fei, mollte jeber nur bas gelten laffen, wobei er perfonlich feine Rechnung ju finben glaubte. Eine Befellichaft bei ber Großberzogin burfte ficher fein, von bem Anhange ber verwittweten Dartgrafin wenig ichmadhaft gefunden gu merben, ein Bleides gefcah ben Befellichaften bev

Mutgraffn bon Geiten bes Großherzoglichen Bofes; bie Mertgräfin Friedrich tonnte bagwifden gar nicht auf= femmen, unb ber Cochberg'iden Familie wäre all eine Erbreiftung ausgelegt worben, hatte fie fic als Gefellichaftsmitte benehmen wollen. Unter biefen Demmniffen von Deib und Giferfucht, und wechselfeitigem Aufpaffen und Mateln war eine freie und geiftige Be= Migfeit unmöglich, und ftatt ihrer mar es nur bie langeweile, welche bie fconen Gale fullte und bort reid= lich bewirthet wurde. So lange bas Frangofenthum ge= bericht hatte, maren Burgerliche jugelaffen morben, nach= bem bie Deutschen geftegt, wollte man wieber recht vor= nehm fein, und jene wurden ausgeschloffen. Als mir ber Scheime Legationsrath Friederich mit Unwillen ergablte, daß auch ibm, ber fruber allen Gofgefellichaften bei= gewohnt und als Dichter fie verberrlicht hatte, jenes 2008 zu Theil geworden, konnt' ich ihm zu feinem Trofte wifigern, bag am Sofe ju Berlin baffelbe Berfahren fattgefunden habe. Ronnte für Friederich ber bobere Rang im Staatsbienfte teinen Butritt am Bof begrunden, fo war blefer noch weniger möglich für Männer, die bei größter Auszeichnung jenen Rang noch nicht erreicht hatten, wie ber Finangrath Rebenius und ber Regierungs: rath Winter, fpatere Minifter und icon bamale allen Rarleruhern wohl bekannt, von benen aber in ber biberen Gefellichaft auch nur bie Rennung ihrer Ramen ihon zu viel gewesen mare! -

Mit Friederich kam ich bald in ein vertrautes Berbaltniß; unfre politischen Gesinnungen ftimmten sehr iberein, und nicht viel weniger unfre litterarischen Reigungen. Seine gebildete Förmlichkeit gefiel ben Frauen, und auch Rahel mochte ihn leiben, obichon fle vom ersten Augenblicke geurtheilt hatte, sein Gutes ersmangle ber durchbringenden Kraft, und suche baher Hülfe in Lleinen Rlügeleien und Berechnungen, so wie sie vorhersagte, daß die angenehme Artigkeit, beren er sich bestis, später in abstoßende Pedanterei umschlagen würdeseine Zwede verlor er nicht leicht aus den Augen und meine Bekanntschaft war ihm in diesem Betracht gewiß nüglich, mehr als mir die seinige, benn ich war am fremden Orte besser unterrichtet und sester gestellt, als er im heimischen. Wich mit Nebenius und Winter bekannt zu machen, sehnte er ab, weil er als geborner Pfälzer mit diesen Altbadnern nicht in bestem Vernehmen stand, und von ihnen mit Ristrauen angesehen wurde.

Doch im biplomatischen Rreife felbft eröffnete fich un= erwartet eine beitre liebenswürdige Gefelligfeit, wie fie nur ju wünichen war. Der hannoveriche Gefandte von Reben traf in Rarleruhe mit feiner Familte ein, alle Borguge nordbeutschen Umgangs folgten ibr. Befanbte mar ein alter Staatsbiener aus ben Beiten vor ber frangbfifden Revolution, ein geschworner Feind bon biefer und allen ihren Folgen, ein ftrenger Anhänger alten Rechtes und Berfommens, voll tiefer Chrfurcht feinem Fürften ergeben, mit blinber Buberficht alles aus= führend und billigend, mas ihm boberen Ortes befohlen wurde. Bon Regensburg ber hatte er grundliche Rennt= nig bes alten beutschen Staaterechte, aber auch fonft ungemeine Belehrfamteit, und in Sprachen, Beichichte und befonders Genealogie, ein Bebachtniß, bem jeben Augen= blid fein ganger Reichthum ju Gebote ftanb. liebte er, biefe Renntniffe beeifert mitgutheilen, fo wie

feine Grundfage ju bekennen, in lebhafter, beeilter, fich menturgenber Rebe, bie boch faft niemals läftig murbe; benn er fpann nichts in's Beite aus, ging bereitwillig win einem Gegenstanbe jum anbern, weil ihm jeber freibar war, und beachtete mit aufmertsamer Gute so wohlmeinend ben Gefdmad, bie Berbaltniffe und Rei= gungen bes Sorenben, bag biefer fich nicht gelangweilt fondern eber gefchmeichelt fanb, und bei ben oft heftigen Audruden bes guten Alten feine überfcmangliche Ber= angute, fein menfchenfreundliches Wohlmeinen nicht vertemen tonnte. Wer teinen anbern Gewinn aus feiner Unterhaltung gog, ber hatte wenigftens ben, feine Gigen= hiten aufzufaffen und bei Gelegenheit icherzend wieder vorzutragen. Seine Liebensmurbigfeit übermanb jebe Saroffheit, und fo murbe es möglich, bag er in gleicher Beife meine Freigeiftereien bulbfam ertragen, wie ich lidelnd es anboren fonnte, wenn er auf bie verfluchten Louftitutionellen icalt, ein Ausbruck, ben einft felber aus Grund ber Seele aussprechen zu follen ich mir nicht tranmen ließ! Bas aber bem alten Reben vollig mein berg gewann, war feine bobe Berthichagung Rabels, wn beren Befen er gang eingenommen war. Frau von Reben flimmte wie in vielem anbern fo auch hierin mit bem Batten überein, hatte aber fonft über Belt und Denicen ibr eignes, mitunter fcarfes Urtheil! fie batte ich barein ergeben, franklich und alt zu fein, boch merkte man, bağ gewiffe Anfpruche noch fortbauerten, und nur de Form gewechselt hatten; auch bei ihr aber war bes begliche Freundlichkeit und launige Gefpracheluft vorharidenb. In ber alteften Tochter Genriette zeigten fich de guten Eigenschaften ber Eltern gleichsam verklart, fie

hatte großen Berftanb und ein fichres Urtheil, rafche Bewandtheit und ben leifesten Bartfinn, bei ber freieften Gelbftthätigfeit mar fle unablaffig aufmertfam und beforglich fur bie Anbern, lentte vorfichtig alles Storenbe ab, half über Schwierigfeiten hinmeg, füllte Luden aus, und bas alles fo leicht und naturlich, bag fie ale ein mohlthatiger Benius fur bie Befellichaft arbeitete, in ber fle beiter und froh nur fich zu unterhalten ichien. Stiller und in fich gezogen mar bie jungere Schwefter Gilfe, boch ber Grundton von Gute und Laune, ber bie gange Fa= milie auszeichnete, fehlte auch in ihr nicht, fo wenig wie in einem Bruber und in einer naben Bermanbten, bie auf langere Beiten jum Besuch tamen. In biefer mabr= haft eblen und vortrefflichen Familie war jeben Abend nach norbbeuticher Sitte bie Theeftunbe ber Befelligfett gewibmet, und fo groß mar bie Angiehkraft ber Unter= haltung, bie man bort gu finben verfichert mar, bag auch Ratieruber Berren und Damen fich gern einfanden, boch ohne je bas Uebergewicht zu erlangen. Das altariftos fratifche Anfebn that bier febr gute Birfung, fobann aber auch bie bilbenbe Thatigfeit, welche von ben mehre= ren, einander in gleichem Ginn unterflügenben Mitgliebern ber Familie übereinstimmend geubt murbe. Weber bei minberem Rang noch bei geringerer Bahl hatte eine Beselligfeit biefer Art in Rarlerube Burgel faffen und befteben tonnen; bas Saus war bas einzige biefer Art in ber Stabt, fur uns in ber erften Beit eine mabre Bufinot. Rur blieb bie Familie nicht immer am Drt, und wie wir nach Mannheim ober Baben, ging fie zeiten= weife nach Stuttgart ober Afchaffenburg.

Rabel batte gleich anfangs erflart, bag fie nicht an

fof geben wurbe; fowohl Rrantlichfett als Gefcmad mb Reigung mußten fle von biefen tobtlich langweilen= ben Anftrengungen ber geputten Jammerlichfeit gurud-Die Großherzogin aber, die fcon burch bie Grafin Balfch von ihr gebort hatte, mar ungebulbig fte fennen ju lernen und fah fie bei ber Grafin Balich; ber wedfelfeitigen Buneigung, Die fich fogleich gu ertennen gab, waren aber bie Berhaltniffe nicht gunftig, und bie Belegenheit ungeftorten harmlofen Gebens wieberholte fich nicht oft. Leichter war biefe fur mich, und bie Untermungen, bie ich mit ber liebenswürdigen gurftin hatte, waren fo ernft und offen, wie es bie Lage ber Sachen aforberte. Gie verficherte mich bes unwandelbaren Bobl= wollens und Bertrauens bes Großbergogs, und fügte buju, bag ich es feiner befannten perfonlichen Scheu unb Tragheit gufchreiben muffe, wenn er feine Gefinnung nicht felbft entichiebner aussprache ober gar thatig werben liege; bie gelegentlichen Ginflufterungen, burch bie mir bert bon Bade bei ihm ju icaben gefucht, batten nicht bas geringfte gewirtt; im Begentheil fei er febr gegen diefen feinen Minifter verftimmt und mißtrauifc, und ion zu entlaffen geneigt, obicon bas zum Schaben bes landes mobl fo balb noch nicht gefchehen murbe. ber That zeigte ber Großherzog mir bei ben wenigen Montlichen Belegenheiten, wo ich ihn fprechent tonnte, benn Dade fuchte mich fogar mit Unhöflichfeit entfernt gu halten, - bie freundlichfte Gewogenheit, und gleicherweise het bie Großherzogin, fo bag bie wibriggefinnten Bof= lite ihren Merger barüber nicht verbergen tonnten, und bade gegen meine Rollegen fpottifc bavon fprach, mas bos bem Großbergog fo befonbere an mir gefallen nioge?

Bei bem ertfarten Rriege burft' ich ben Feind in teiner Beife iconen. Für meine Angriffe gegen ibn mar tein Boben gunftiger, ale ber Salon ber bermittmeten Markgrafin Amalia; fle liebte es, bag an ihrer Mittaga= tafel und in ihren Abendfreifen etwas vorging, bas an= regte und beluftigte, und wenn ber Scherg nur nicht alles Dag überschritt, fo fonnte er auf ihren Beifall rechnen, bem bas Ginftimmen ber Anbern nicht febite. Unwefend und abmefend mußte Bade mir als Bielicheibe dienen, bie gar leicht und gut gn treffen mar. Markgrafin gab ibn bollig preis; ihre Tochter aber, Pringeffin Amalie, nahm mich eines Tages bei Seite, und fagte, fie febe binter bem Scherz einen fchweren Eruft, und wünschte, bag ihr Bruber ber Großbergog horen tonnte, wie über feinen Minifter gesprochen werbe, ber nach ihrer Ginficht jum großen Schaben bes Lanbes jest biefen Blas einnehme.

Wirklich hatte er in bieser Beit, wo Baiern mit unsermüdeter Thätigkeit darauf hinarbeitete auf Babens Kosten große Erwerbungen zu machen, und zu diesem Bwede immer mehr Boben bei den großen Gosen gewann, diese in auffallender Weise vernachlässigt ober sogar aufsgereizt. Auf Rußland nahm er gar keine Rücksicht, Frankreich und England schienen ihn nichts anzugehen, wider Preußen bezeigte er entschiednen Widerwillen, gegen Desterreich aber nahm er sich eine solche Sprache heraus, daß der Kürst von Metternich, damals grade in Weimar, die babischen Roten gar nicht mehr annehmen wollte. Dabei rieth er dem Großherzog, der ganz unglücklich darüber war, in einige Landabtretungen an Baiern zu willigen. Die Aussicht, von Baiern und viesleicht sogar

wa Defterreich große Belbfummen ale Entichabigung gu bemmen, murbe weit eröffnet; fie mar um fo lodenber, als bie babifchen Finangen fehr ichlecht ftanben und bie Beburfniffe bes Gofes taglich muchfen; bem Großbergog mute noch befonbere bamit gefdmeidelt, folche Gelb: fammen murbe er, ba ed weder Stande noch Berfaffung gab, gang für perfonliche Bwede verwenden tonnen, und miche Soflinge, die febr mobl mußten, bag mo große Summen in's Spiel tommen, immer etras für bie Rab: ftebenben abfallt, thaten ihr Mögliches, biefen Ausweg als ben allerbeften vorzustellen. Die Befahr war bringenb; ber Großbergog tonnte zu einer ungludlichen Ginwilligung überrebet merben, es fonnte aber auch, bei bem Gillfemeigen ober gar halben Bugeftanbniffe Babene und Baiern ben großen Gofen zu entlockenber Befdlug de ein europäischer Machtspruch bem Großbergog und fenen Dienern unmiberftehlich bunten, und bie Berreigung bes Landes, Die Beichrantung bes Erbrechtes jur Folge haben. 3ch ermog ben Stand ber Sachen mit Tetten= born, und burch ihn ber ihm als Freund und Landesfind mr Bertrauen, als unbetheiligter ruffifder General fein Diftrauen einflößte, ließ er fich überzeugen, bag es Beit # thatigem Sanbeln fei. Schwer war es, ihn gu ben nothigen Magregeln zu beftimmen, aber es gelang boch um Theil. Buerft wurde ber babifche Bunbedgefandte in Franffurt Gerr von Berftett augewiefen, mit bem von Dade gang unbeachtet gebliebenen, von Berftett aber flug berangezogenen ruffifchen Gefanbten von Unftett bie bab: tifche Sache ju berathen, und über ben Erfolg obne bade's Diffen unmittelbar an ben Großbergog gu beichten. Dann mußte Bade, ber nicht ahnbete, woher

bem Großherzog biefer Ginfall tam bie außerorbentliche Sendung bes Benerals von Schäffer nach St. Petereburg und bee Generals von Stodborn ebenfo nach Berlin veranftalten; nach Dien aber eine folche Senbung eben= falls anguorbnen, lebnte er beharrlich ab, und eben fo wenig wollte er bas Beringfte toun, um ben guten Willen bes burch bie ruffifche Berbinbung jest fo wich= tigen Burtemberge aufzuregen. Der babifche Befanbte von Marfcall in Stuttgart, ichien ber Mann, ber an Bade's Stelle treten fonnte, er murbe abgerufen, um in Rarisrube jur Band ju fein; allein fo lange er nicht wirklich bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten erhielt, mar es nur ein Uebelftand, bag er in Stuttgart fehlte. Go jog fich bei mancherlei Anftalten alles ungenügenber Beife bin, und blejenigen, benen es am meiften oblag, forgten am wenigften. Der Sturg von Bade ichien unerläglich, wenn aus ber Galbheit beraus ein wirtsames Ganges enifteben follte.

Ich unterließ nichts, um barauf hinzuarbeiten; ich führte eine gute Sache, die des Landes und Fürsten, wo ich angestellt war, die dem preußischen Bortheil ent: sprechende, nebenher meine persönliche. Hade selbst vermehrte unablässig die Wassen, die gegen ihn zu gebrauchen waren. Sein loses Reben, sein unsinniges Betragen machten ihm stets neue Feinde. In der Großberzoglichen Familie hatte er nirgends einen Anhalt. Mit dem niederländischen Gesandten Admiral von Kinkel entzweite er sich in dieser Beit auf das bitterste durch nichtsnutzige Klatscherei; ebenso beleidigte er die babischen Offiziere durch Spöttereien, die weuigstens ihm nicht zustanden. Keiner der Diplomaten in Karlsruhe war ihm Freund,

jen hatte über ihn zu klagen. Sonderbar genug schien nur allein bei dem Großherzog noch einige Gunft für ihn vorhanden, so daß ich bisweilen zweiseln durfte, wie es dieser denn eigentlich wohl meine? —

Doch burfte mich bas nicht irren, ich betrieb meine Sade mit fefter Thatigfeit. Mit Frieberich hatte ich beis nah täglich hierauf bezügliche Unterrebungen; auch besprach ich die Lage ber Dinge mit bem braven Minifter von Marfchall, er überfah jeboch ihren weiteren Bufammen= hang nicht gang, und war außerbem wegen ber Unbefimmtheit, in ber man ibn ließ, tief mifvergnügt, ja er ahnbete icon, bag er gegen Anbre werbe gurudgefest Dir tonnte nicht fehlen, auf bie Gefanbten merbent. bon Reben, von Maltis und felbft auf ben Grafen bon Trautemansborff, ber zwar gegen Baben aber auch entichieben gegen Sade war, im Stillen einzuwirten, ihre Depefchen trugen gewiß manche Farbung aus meinen Mittheilungen. Dag ber murtembergifche Befanbte Graf von Gallatin abberufen murbe, ift oben icon ermabnt. Einftweilen berfah ben Boften ein Gefchaftstrager Namens Cognarb, ber mir von feinem bisberigen Minifter Grafen bon Wingingerobe nachbrudlich empfohlen war; ich felbft ein Reuling follte ben Reuling leiten, benn an Dienft= jahren alt genug hatte er boch bisher nie felbftftanbig ju hanbeln gehabt. 36 benutte ibn, um guvorberft in Stuttgart bie zwedmäßigen Ginbrude geben ju laffen, Die fobann nach St. Betereburg übertragen werben tonn= ten. 3ch forieb in gleichem Sinne nach Frankfurt am Main, wo ber Beerb aller beutschen politifden Angelegenheiten war, und jebe Unficht leicht ihre Berbreitung fanb. Am

eifrigsten und forgfültigsten berichtete ich ben mißlichen Buftanb Babens in meinen Depefchen nach Berlin.

Ingwifchen belebte fich ber Binter burch mancherlet Befuch; Auguste Brebe fam von Stuttgart, und wohnte eine Beitlang bei uns, beggleichen ber Freihem von Otter= ftebt, ber in Stuttgart ben neuen Ronig begrußt batte, und auf ber Rudreise nach Frankfurt in Rarlerube ichein= bar nur uns besuchte, in ber That aber fich murtent= bergifden Auftragen unterzogen batte; ber Ronig war mit Baben etwas gespannt, und wollte feinen eignen Beidaftetrager nicht gebrauchen, fonbern bielt fein Un= bringen burch einen fremben Diplomaten, mit bem man ihn allerbinge von altereber vertraut mußte, für unver= " fänglicher; Otterftebt follte bie Berficherung ber freund= nachbarlichften Gefinnungen geben und gur Stanbhaftig= felt ermahnen, allein er fand niemanben, ber ihn batte anhören wollen, benn gum Großherzog mar nicht gelangen, und Sade burfte nicht erfahren, was ja gumeift gegen ihn felbft gerichtet war. 36 fannte Otterftebis Schwaghaftigfeit, und fagte ihm nicht mehr als nothig mar, rieth ihm aber, in Frankfurt bem Berte von Berftett die Beforgniffe und ben guten Billen, bie man in Stutt= gart hatte, mitzutheilen, mas er auch that, und auf bie fem Wege murbe ber Großherzog von allem unterrichtet. Unter ben Besuchen biefes Wintere muß ich noch ben Fürften von Golme : Lich anmerten, ber feiner politifchen Abfichten geziehen murbe, aber bem Bofe ber Murtgraffin Amalia, wo er fein Lager auffchlug, einige Beluftigung gab burch bas Bemühen im Bortrage frangofischer Trauer= fpiele bie Meiftericaft Talma's ju erreichen. Bum Da= menstage ber Großbergogin, bem 26. Dezember

biemal burch hoffeste besonders geseiert wurde, erschien auch aus Stuttgart ber Gesandte von Rufter, mit dem ich in bestem Vernehmen stand, ohne ihm doch mehr anzwertrauen, als das amtliche Verhältnis es erforderte, benn er hatte Aussicht als Gesandter nach München zu kommen und schien, wo nicht der balerischen Sache gunstiger als der babischen, wenigstens gleichgültig für die lettere. —

Aber bei allem Gifer, ben ich biefer Sache wibmete, ließ ich boch nicht meinen Blid ausschließlich auf fle ge= beftet; er umfaßte bas gange politifche Gebiet, mas ju baufe in Berlin vorging, mas in Deutschland, biefer Mufterfarte mannigfacher Staatengebilbe, jufammen = unb auseinanberftrebenber Beftanbtheile, fich bervorarbeitete, bie Bubrungen in Frankreich und England, alles reigte und befchaftigte mich, und in allem jumeift bie Entwid: lungen ber Boller gur Freiheit, gu freien Berfaffungen; was babin ftrebte zu forbern, ju ftelgern, mar mir bei= ligftes Anliegen. Der gute Schein, ben in biefer Be= giehung Preußen von bem Wiener Rongreg ber trug und in spateren Bertunbigungen nicht grabe abwerfen wollte, fonnte mich in biefer Richtung außerlich genugfam fougen, und ich war verfichert, bag, folange ber Staats= fangler bas Steuer führte, mid bieferhalb tein amtlicher Borwurf treffen wurde, falls nicht ein besondres Aerger= niß bagu aufforberte ; ein foldes aber war fo leicht nicht ju befürchten, ba ich nirgenbs öffentlich aufzutreten hatte, und meine Stimme nur in ben namenlofen Erorterungen ber Tagesichriften und Beitungen erhob; bas munbliche Bort tam weniger in Betracht, murbe vergeffen ober bergieben, ober gar ale ein linges Erfunben gebeutet,

bei bem bie eigne mabre Meinung nicht betheiligt fei. In jener Beitungsthatigfeit mar ich feit Jahren beimifch, hatte gute fichre Berbindungen, und tonnte begunftigt von ben Umftanben manchen fühnen Wurf wagen. Funten fprühten weit umber, gunbeten vielfach, und bie fichtbare Wirtung murbe jum Anreig, bad Feuer unab= läffig fortzufegen, zu verftarten. Ungablige furgere unb langere Auffage von mir liegen in ben Jahrgangen ber bamale gelefenften Beitungen gerftreut; mas fich bavon bei mir burch Bufall erhalten hat, ift von ber Art, bag ich es noch beute in meinem Alter billigen fann, weber bes Inhalts, noch bes Ausbrude hab' ich mich ju fca= men, und wie febr ich aus bem tiefften Ginn und Leben ber Mation heraus gesprochen, bafur gilt als beftes Beug= niß, baß breißig Inhre fpater, ale bie Ration ermachte und wirklich frei zu werben begann, meine früheren Worte großentheils ein Ausbrud beffen maren, mas bie neuefte Beit im Allgemeinen forberte. Meine Artitel fprachen unaufhörlich für bas Burgerthum, gegen bie Borrechte bes Abels, gegen bie Billfur ber Beborben, fur bie Erfüllung bes breigehnten Artitele ber Bunbesatte, für die Binheit ber ftanbifchen Bertretung; wo fich Gleiche gefinnte zeigten, trat ich ihnen bei ; Rotted fcrieb über ftebenbe Geere, bald nachher Liebenftein ebenfalls, Deloner fdrieb über bas preußifche Rabinet, ich zeigte ihre Schrif= ten lobend an, nicht einmal ober zweimal, nein an ben verschiebenften Orten und immer wieber. 3ch mar für bas Someigerifde Dufeum bon Trorler, fur Luben's Demens, befonbers auch für bie Jenaliche Litteraturgeitung thatig, und hier war, wenn bie Beitungen mehr ben Blans feleien bienten, bieweilen ber Ort für fdweres Wefchus.

34 fann mir nicht verfagen, ein paar fürzere Artitel, in ber Mitte bes Commere 1816 veröffentlicht, ale Mertwarbigfeit hiebergufegen. Der beutiche Beobachter gab ein Shreiben aus Frankfurt am Main vom 5. Juli, bas alfo lautete : "Dach mandem Sin = und Berwenben ber Sode icheinen bie Anzeigen nun boch größtentheils barauf hinauszulaufen, bağ ber beutiche Bunbestag gegen bie Mitte bes Augustmonats eröffnet werben foll; trouifche, bie fich bei biefer Gelegenheit noch in großer Babl zeigen, wollen auf noch längeren Aufschub gefaßt fein, fo bag vielleicht bie Eröffnung auf benfelben Tag, bie fie anfangs festgefest mar, nur gerade ein volles Johr fpater, erfolgte; immerhin, ware nur biefer Beit= buntt wirtlich unauffdiebbar angenommen, bie Befchamung für biejenigen, bie gang und gar an bem Anftanbefommen bes Bunbestages zweifeln wollten, wurde noch immer groß genug fein.

Der Nachtheil, ber für die Deutschen aus einem so langen Llegensassen ihrer allgemeinen Angelegenheiten entiket, ist wahrlich nicht gering anzuschlagen. Das Bolt in Sanzen fühlt es schmerzlich, und sieht sich von dem Auslande bemitleidet, daß selbst die zerrütteten Franzosen, ja die Polen sogar, zur Betreibung ihrer Nationalsachen schneller und rüstiger gelangen, als es den an Geist, Willen, Bidung und Wuth so hochstehenden Deutschen gegonnt ik. Der Nachtheil ist groß, und darf mit Grund und Bahrheit eine Kalamität genannt werden. Zwar stehen ause Berge und häuser darum nicht minder, die Flüsse beien nicht auf zu strömen, der Acker trägt nicht weniger, das Brot wird nicht kleiner, und es schießt sich darum Keiner eine Kugel vor den Kopf; auch gehen die Abgaben

richtig ein, und die Gehalte werden ausgezahlt, die Gesfandten gehn an die Hofe, die Soldaten ziehn auf die Wache und die Schauspieler auf die Bühne, zum Nugen und Vergnügen scheint kein nothiges Stud zu sehlen: aber im geistigen Staatsleben, im tieseren Bolksthum leiden wohl die ebelsten Theile, stoden die besten Safte, ermattet das muthige Berz, und verdorrt die frischeste Kraft! Ein Bolt, wie das unsere, das noch so viel zu leisten und die höchten Stusen seiner wahrscheinlichen, Weltbestimmung noch in weiter Ferne zu ersteigen hat darf nicht ohne traurige Folgen den Wirkungen zufälligen Auseinandergehens und vereinzelten Hinschwebens, aus dem es sich kaum erst zu kräftigem Sange mit Selbst= bewußtsein endlich herausgearbeitet hat, auf neue wieder zerstreut und lose überlassen werden!

Darum wollen wir teineswege bie hoffnung, aber and nicht bie Forberung aufgeben, bag ber Bunbestag fobalb ale möglich ben beutschen vaterlandischen Ange= legenheiten Form und Bemeinschaft gebe, und mit Beis= beit und Rraft über bem Bangen bes Bunbes malte." Und gleich barauf ein andres vom 8. Juli : "In unserm lieben Deutschland fieht es mabrlich bunt aus; mobin man icaut, ba erblidt man verwirrte Berhaltniffe, ftrei= tige Rechte, Uneinigkeit und Auseinanbergebn! Diemals war unfer gemeinfames Baterland mehr aufgeloft; mo foll man es faffen, um fich baran zu halten, wo und wie ihm feine Liebe und Bingebung beweifen? überall find nur einzelne, gerftudelte, einanber mit Bitterfeit beftrei= tenbe Elemente, alter verjährter Ruft, alberner Duntel, troftlofe Dumpfheit : welcher Deutscher tann und mag barin fein Baterland finben ? Es ift Belt, bag ber

bentiche Bunbestag eröffnet werbe, fo wenig man auch bon ihm erwarten will, fo ift er boch bas einzige geretnte Ueberbleibsel ber großen Goffnungen, bie bie beutichen Boller nach ber Leipziger Schlacht für ihre gemeinsame, farte Berbinbung, für ein freies und tropiges Gelbft: beftehn faffen tonnten. Es muffe fich zeigen, ob, wir auch biesmal wieber zu Bwietracht unb Berfplitterung rettungslos jurudfinken, ale eine elenbe, nichtenübige Nation, ber ihre Rrafte alle vergeblich verliehen finb, ober ob wir noch zu einem großen, rechten Gemeinwesen burch Muth und Arbeit empordringen follen! - Wenn ein neuer Rrieg tommt, wie finbet er und? wie ftebn wir ba ? als ein Bolf, bas bie ibm von Gott gefchenkte Belegenheit zu einem tuchtigen Werte benutt bat ? Doge bie Beit folder Brufung une nicht zu ichnell übereilen!" -In beiben Artifeln ift ein Buftanb ausgebrudt, ber beute, im Juli 1850, noch und wieber fo febr berfelbe ift, bag die alten Worte ber Rlage und Anklage höchstens barin eine Aenberung erleiben mogen, bag ber Bunbestag ba= mals eine fcmache Boffnung war, jest aber ein Berrath und Sohn ift. --

Wenn bamals in fast allen beutschen Ländern freie Berfassungen gefordert wurden, für die man gutmuthig genug auch sogenannte ständische noch hinnehmen wollte, so hatte das seinen guten Grund in den atgen Erfahrungen, die man während der Fremdherrschaft in Nordund Süddentschland über die Willfürmacht der Fürsten gemacht hatte. Von Gewaltthaten im Bereiche des eher maligen Rheinbundes, verübt durch die Fürsten und ihre Behörden, von Verwilderung der öffentlichen Justände, wu Geseswidrigkeiten, Verschlenberungen der Staats:

gelber, Unterschleifen, Schändlichkeiten aller Art im Großen und Rleinen, wußten alle Leute in diesen Ländern zu erzählen, und außer dem Offenkundigen, das man an Wirthstafeln laut hören konnte, gab es noch schimmeres Seheime, das einem nur in's Ohr geraunt wurde. Bon letztever Art will ich ein Beispiel mittheilen, das mir anfangs unglaublich vorkam, in der Folge jedoch in allen seinen Angaben als durchaus wahr sich erhärtet hat.

Ein angesebener Bofbeamter in Rarierube, fruber Lieutenant in preufifden Dienften, nach bem Rriege von 1806 aber in Baben burch Gunft gleich ale Dberft auf: genommen und balb bis jum Generallieutenant beforbert, hatte in Bofen ein bubiches Burgermabden liebgewonmen, und ihr fein berg angetragen, und ba ihr ber junge Mann gefiel, fo lebten fie in traulicher Gemeinschaft, bie mar nicht burch ben Spruch bes Priefters, aber balb burch bie Geburt einer Tochter gesegnet murbe. Berhaltnig bestand in Rarlerube fort, obicon es ber jegigen Bludslage bes Mannes unbequem und wenig gemäß ericien, boch einige Berfuche, bie gemacht murben es gu lofen, folugen ganglich fehl. Mittlerweile war bem Großbergog eine verftoblene Liebicaft mit einem am Bofe lebenben Fraulein jugefpielt worben, und nach ichnell eingetretenem Ueberbruffe fant man gerathen bas Fraulein gu berheirathen, und jum Gatten erfah man jenen Bofbeamten, ben man baburch jugleich ben mißliebigen Banben entziehen wollte, bie ihn gefeffelt bielten. Allein gegen alles Erwarten zeigte fich bie Bergensneigung ftar: ter, als ber fonft willige Gehorfam, und man fab, baf man por allem bie alte Geliebte entfernen muffe.

Blan bagu mar fonell gemacht, bas Bertzeug fogleich jur banb. Ein vormaliger Sanblungelehrling, Ramens hennenhofer, war unter Begunftigung ber Beitbewegung in ben Felbjagerbienft getreten, und hatte fich burch Ge= wandtheit und Willfahrigfeit fo gut boberen Ortes empfohlen, bag, er bald bobere Unfbruche machen konnte und Rittmeifter wurde. Diefer fand nicht bas geringfte Bebenten , fich ber Frevelthat , bie man von ihm verlangte, ju unterziehen. Unter falfder Borfpiegelung, als habe er einen geheimen Auftrag an fle ju beftellen, mußte er bie ungludliche Geliebte in ben naben Gartwalb gu loften, bort fand fich ein Bagen mit Poftpferben, fie wurbe mit Gewalt hineingehoben, ber Berrather feste fich neben fe, und nun ging es ohne Aufenthalt fort, Tag und Ract, bie in's Bofen'iche. Rein Angftichret, teine Bebflage, fein verzweifinngevolles Anrufen half ber Unglude liden; ihr Begleiter wies fich überall ben Beborben burch wehlbeglaubigte Papiere ale vollfommen berechtigt aus, eine Bertrete auch wiber ihren Billen in ben Schoß ihrer Familie gurudzuführen. Gie wurde ihren Bermanbten übergeben, und biefen ein Jahrgelb zugefichert unter bem Bebing, bag fie bie Burudgebrachte nicht wieber fortließen. hennenhofer tehrte ftolg und freudig gurud, und wurde belobt und belohnt. Das Mittel erfüllte ben gewänschten 3meit volltommen; ber Sofbeamte, bon ber Geliebten getrenut, über beren Berichwinden er nicht Rechenicaft forbern konnte, war jest fomach geung, in bie ihm vorgeschlagene Beirath zu willigen. Gie war teine gludlige, benn außer ber Unbefriedigung, die er in biefer aufgebrungenen Che ftete empfanb), batte fein Bewiffen und fein Berg eine tägliche Dabnung burch bie Begenwart feiner Tochter, bie burch ein Berfeben bei bem Bater geblieben war, und bie er nun um feinen Preis von fich laffen wollte. Spater fant auch bie Entführte boch Mittel ihren Auffebern gu enttommen, und gelangte nach Strafburg, von wo fie mit gerichtlichen und bffentlichen Rlagen brobte, bis man fich genothigt fab, mit ihr ein förmliches Abtommen zu treffen, woburch fle und ihre Tochter in guter Art verforgt murben, und fogar ben ablichen Ramen bes Dannes führen burften. - Der Ausführer jener Shanbibat, Gennenhofer, murbe mit gebührenbem 26fden angefeben, boch wollten ihn manche entschulbigen, und bie gange Schutb auf ben Anftifter werfen. Ber biefer eigentlich fei, wie boch bie Buberei hinaufreiche, bas wollte niemand wiffen; ben Großbergog unmittelbar befdulbigte man nicht, obicon er, wenn auch burd glimpfliche Borfpiegelung getaufct, um bie Gache gewußt haben mußte, und feine Behörben ihr amtliches Ansehen zu bem Betrug und ber Bewalt gelieben hatten; boch in feiner Geele tonnte bergleichen nicht entftanben fein. In Rarlerube, bieg es, gabe es Bofewichter genug, man habe ba ftets bie Answahl. Als fabig gu jebem folechten Streiche, ber von obenber gewünfct werben möchte, nannte man jum Beifpiel ben Oberfchent Baron von Enbe, einen hannoverfchen Cbelmann, ber bon bem berühmten Freiherrn von Knigge mar erzogen worben, und fich burch vielfache Salente und fomiegfame Dienft= fertigfeit bem Bofe nutlich gemacht hatte. Er galt als ausgelernt in allen Ranten unb Liften, ale beimifch in allen Laftern und Diebertrachtigkeiten. 36 barf obne Schen feinen Ramen bier nennen, benn feinen bamaligen Ruf hat er leiber nur gu febr thatfachlich beftatigt, inbem

n viele Jahre nachher, nachdem er noch viel Schlechtes verübt und höhere Würben und ben Titel Erzellenz eilengt, durch Richterspruch aller seiner Burben so wie bes Abels entsetzt und zu lebenslänglicher Juchthausstrafe verurtheilt worden ift.

## Rarlsruhe. Baben. Bruffel. Berlin.

1817.

Das Jahr 1817 fündigte fich als ein bewegungevolles an, und führte eine Reihe mertwurdiger Borgange burch unfern Rreis und an ihm vorüber. 3ch ermahne guvor: berft einiger Beranberungen im biplomatifchen Rorper. Bon murtembergifder Gelte tam als Befanbter ber Freis herr Gremp von Freubenftein, ein fleiner vorwihiger Rlugling, ber fich fur einen vollenbeten Weltmann hielt, und auf alles, was ihm nicht auf gleichem Boben gu fteben ichien, mit vornehmer Ueberlegenheit berabfah. Er war ungern nach Rarlerube getommen, und fanb baber ben Drt abideulich, ein rechtes Jubenneft, wie er fic ausbrudte, woburch er es mit bem Bofbantier Baber fogleich für immer berbarb. In furgem hatte er auch am Dofe ber Frau Martgraffin Amalia, bie er fruber in St. Betereburg gefeben, in ungiemlichen Ausbruden gefprocen und behauptet, fie habe auch als Schwefter ber Raiferin bort nur ben Rang einer Portraitbame gehabt, und auch ber frangofische wie ber öfterreichische Gefanbte maren burch feine rudfictelofen Meugerungen

micht. Mit mir blieb er auf gutem Bug, er hatte ein Anliegen in Preugen, bas er burch mich geforbert gufeben hoffte, und fo war es mir nicht fower, ihn bei ben Tempfe, ben ich mit orn, von Sade fortzuführen batte, einigermaßen auf meine Seite zu gieben. fandit auftatt bes abgerufenen Grafen von Seiboldteborf ben Grafen von Reigeroberg, Bruber bes balerifden Infligminifters, einen gutmuthigen beitern Mann, ber aber auf politifche Fabigfeiten teinen Anfprud machte, mb in Rarlerube recht vergnügt gewesen ware, batte es ut feiner Stau beffer gefallen wollen. Eimas fpater trat auch in ber ruffischen Befanbtichaft eine Beranberung ein, ber Freiherr von Maltig wurde penfionirt mit ber Erlaubnig in Rarlerube feinen Bobnfig gu behalten, und an feiner Statt wurde ber in Stuttgart lebenbe Befanbte Graf Bolofflin auch fur Rarlerube miternannt, und hier unter beffen Dbbut ber Staatsrath von Struve als Gefchaftsträger angeftellt; biefer brachte eine gabl= miche Familie mit, bie jebod ben Reig ber Gefellicaft wenig erhöhte, und war ein harmlofer, in feiner Befoafteverwaltung pflichttreuer Dann. Den Grafen Go= lofffin fannte ich von Prag ber, hatte ihn in Wien wiebergefeben, und ba noch außerbem Rabels Bruber Lubwig Robert eine geraume Beit in Stutigart sein Gaft und Gefcaftegebulfe gemefen war, fo fehlte es nicht an guten Anknupfungen, bie ich für mich und für bie babifche Sache beftens ju benugen ftrebte.

Die babische Sache ftand allerbings in großer Krise, wird konnte jeden Augenblick verloren sein; weniger burch das doch ernste und bedenkliche Wordringen der Gegner, als durch die eigne Werwahrlosung und Ungeberbigseit.

Der Minifter von Dade hatte nach allen Seiten folche Berftoge gemacht, bie Sachen fo verfahren, bag er gulent teinen Ausweg mehr mußte. Der General von Schaffer war mit bem Anftrage, bie Bebrangnig Babene bem Raifer Alexander bringend vorzuftellen, nach St., Betere: burg gefandt worben, allein bort angetommen fand er, daß bie ihm mitgegebenen biplomatifchen Ausfertigungen nicht in gehöriger Form waren, und flatt eines amt= lichen Befcaftevertehr nur ein vertraulicher aus perfonlicher Rudficht zugeftanben murbe; Schaffer war wuthenb, und erflatte gradegu, Sade tonne ein foldes Berfeben nur abfictlich begangen haben, um bie Genbung fcei= tern zu laffen, was einem Berrath gleich tame. Senbung bes Generale von Stodborn nach Berlin war bestimmt und angefünbigt, erfolgte aber immer nicht, und auch bies legte man bem Minifter jur Baft, ber bas bem Großbergog eigne hinzogern in biefem wichtigen Balle nicht burch entschloffenes Auftreten gu überwinden fuchte. Der Groffberzog war mit allem febr unzufrieben, allein von felbft that er nichts, und wenn er feinen biden Minifter fab, ergopte er fich an beffen Thorheiten und plumpen Spägen, bie oft bie einzige Burge feiner langweiligen Tage waren. So erzählte er mit Bohl= gefallen, baß, als er nach einem gehabten Bortrage Bade'n entlaffen um auf bie Jagb zu geben, biefer gulest ihm nachgerufen : " Nun, gnabiger Gert, braugen ichiegen Sie Gaue und hierinnen ichiegen wir lauter Bode", worauf er zwar erwiebert : Gie haben ein ungewafden Maul! aber jener flugs ben Solug gefest: "Ei, foiden Gie mir nur bie Sau, nachber will ich mir bas Daul fcon mafden!" Gin anbermal fagte Bade ju Tettenborn ohn Rudhalt, die Wirthschaft in Karleruhe sei die tollste bon der Welt, und er' selbst mache sie nicht vernünftiger; et sei keine Kunst, wenn die fremden Gesandten von hier aus luftige und arge Depeschen nach Sause schreien,. er wollte un ihrer Stelle noch ganz andre Dinge schreis ben, als irgend einer ber Herren jest es etwa thue.

Da ber Bof fich bemubte, ber Bauptflabt einigen gefellicaftlicen Schimmer zu geben, fo fehlte es an feft: licen Berfammlungen nicht, und auch bie kleineren gefel= Igen Rreife belebten fich wenigftens außerlich, benn im Sagen blieb es ein erfünfteltes Befen und ein matter Shein. Immer jedoch war es genug, um bem Minifter wn hade bie Belegenfeit zu geben, feinen wibrigen Ginn gigen mich burch auffallenbe Bernachläfstgung an ben Tag p legen. Bei Anläffen, wo bie fammilichen Diplomaten midienen, ließ er mich umeingelaben, und wußte es fo p wenben, daß ich ben Großherzog und bie Großherzogin felbier zu feben bekam. Wenn er perfonlich mit mir pfammentrat, war er voll Artigfeit und nach feiner Beife fogar tranlich, aber bem preußifden Gefcafts= träger, meinte er gegen Anbre, burfe er nicht zu viel Galt bie Bernachläffigung jumeift meiner Berfon, fo burft' ich fie nicht leiben, noch viel weniger iber, wenn fie meinem Amte galt. In jener Begiehung nohm ich meine Genugthnung auf ber Stelle inbem ich ben Feind mit icarfem Spott angriff und in ber Dei= tung herabsette; wegen ber amtlichen Beglebung manbi' 4 mich guvorberft an orn. von Rufter, als meinen Moften Borgefesten, ber auch auf meine Befchmerben billig einging, und feine Bermittlung bei Bade fdriftlich Ion Stuttgart aus versuchte, jeboch von ihm nur unbalt=

١.

bare Ausflüchte zur Antwort befam, worauf fomobl Rufter'n ale mir nur übrig blieb, bie Sache nach Berlin ju berichten und nabere Borfdriften gu erbitten, wie ich. mich babei verhalten folle. Bu Tettenborn, ber barüber mit bem Großbergog fprach, fagte biefer vertraulid, Sade fei ein laderlicher Rerl, wolle ben Richelten von Baben fpielen - auch gegen ibn feinen Berrn -, nehme ein hochfahrenbes Befen an, beleibige rechts und linte alle Berhaltniffe, und ichabe ibm mehr burch feine Thorbeit, als er ihm burch alle feine Rlugheit nuben tonne; er werbe ihm ernftlich feine Meinung fagen, bag er ben gerechten Befchwerben, bie ich gegen ihn babe, fofort abhelfe, - aber Tettenborn, feste er mit ichener Bitte bingu, möchte es boch ebenfalls thun ! Letteres ift mabr= lich für bie Berfowen und Berbaltniffe febr bezeichnenb. Es erflart auch binlanglich, wiefo mir moglich mar, in meiner Stellung einen folden Rrieg zu führen, und ibn fo gu führen, wie ich that.

Ich hrachte ben Feind mehr als Einmal in die Enge und brachte ihm unheilbare Munden bei. Bei der verswittweien Markgräfin war ein mir vortheilhaftes Schlachtsfeld. Als die Rede auf die Röglichkeit einer Revolution in Deutschland kam, und was für Folgen diese haben könnte, sagte ich troden, sie werde sich von der französischen darin unterscheiden, daß in dieser ein gewesener Koch wohl habe General werden können, bei uns aber ein Rinister dann allenfalls Roch werden würde. Die Markgräfin sand diesen Gegensah, ungemein ergöslich, aller Augen wandten sich auf Packe, der beirossen, und schweigend dasas. Ein andermal, wo er nicht zugegen war, sagte ich der Markgräfin, die mich wegen des Theas

iert befragte, bag ich baffelbe nicht befuchte, benn es fei p folecht, und folecht muffe es wohl fein, weil Berr bon hade unmöglich zwei fo wichtige Facher, wie bas ber auswärtigen Angelegenheiten und bas bes Theaters mit gleicher Sorgfalt verwalten tonne, eines von beiben muffe nothwendig leiben, und ba gewiß bie auswärtigen Angelegenheiten vortrefflich beforgt wurden, fo leibe naturs lich bas Theater, und fo muffe beffen folechter Buftanb noch ein gutes Beichen fur Baben fein. Die Martgrafin lacte und brobte mir mit bem Finger, und lachte noch= mals, ale ein anbrer Gaft mir wiberfprach, und meinte, herr von Sade vernachläffige bas Theater nicht, fonbern gebe eben bamit um, ibm einen Belben gu verfchaffen, benn er fage, ber Großherzog habe mohl zwanzig Generale, aber barunter feinen brauchbaren Belben, man muffe einen verschreiben. Da jeboch bobere Offigiere gu= gegen waren, bie an biefer Meugerung großes Diffallen hatten, fo folug auch biefe versuchte Bertheibigung nur ju Sade's Rachtheil aus.

In biefer Zeit gab er eine Bloge, die er fich hatte ersparen können, benn nichts drangte ihn sie zu geben, es geschah ganz unnöthig, aus überkeder Eitelkeit. Bon Mannheim ber qualten ihn Erinnerungen von litterastischer Bildung, von litterarischem Ruhm, und er wünschte ben Karlsruhern seine Ueberlegenheit auch nach dieser Seite barzuthun. In der Stille hatte er sich an eine Ueberssehung der Rochesvacauldischen Maximen gemacht, eine leichte, zu gelegentlicher, abgerissener Beschäftigung geeigsnete Arbeit, die er in Verdauungsstunden mit der selbste gefälligsten Willfür ausübte, und endlich vollständig sertig brachte. Dies Werf erschien plöhlich gegen Ausgang des

ï

Januars im Drud. Allgemein war bas Erftaunen, ben Minifter von Bade ale Schriftfteller auftreten ju feben. Miemanben fonnte er bamit einen folden Dienft erweisen, als mir. Die Arbeit war ble jammerlichfte von ber Welt, voll Migverftebene, Bluchtigfeit und Plumpheit; man fah, er war weber bes Frangofifchen noch bes Deutschen machtig, und machte in Betreff bes Sinnes Die lacherlichften Auf bieje Schmaden aufmertfam ju machen, war hinreichenb, um ben fein wollenben Schongeift in traurigfter Geftalt binguftellen. Der Großbergog, ber ohne alles litterarifche Urtheil jebes Gebructte für bebeutenb hielt, die Großherzogin, welche mehr auf die Urichrift ale auf bie Ueberfetzung fab, wollten einen Angenblick an litterarifches Berbienft bes Miniftere glauben, allein biefen Glauben fogleich zu vernichten bedurfte es nur einer rafchen Beleuchtung ber augenscheinlichen Stumperei, bie balb allgemein als folche erkannt und verurtheilt wurbe. Bade tonnte fich aus ber Lächerlichteit und Berbohnung, in bie er fant, nicht mehr retten, unb nachbem er vergebens versucht hatte rechts und links zu beigen, ließ er wie ein gefchlagener Mann ben Ropf hangen. Rritif brauchte nur bie Stimmen gu weden, fie murben Er that fich burch fein littes von allen Seiten laut. rarifdes Dadwert mehr Schaben ale burch allen Unfug, ben er im Amte verübt, und bie vollftanbige Rieberlage bes Schriftftellers, half bie bes Miniftere fraftig bor= Sein gall war eigentlich icon entichieben, boch Bereiten. bei ber Unichluffigfeit und Bogerung, bie in allem herrich= ten, fonnte fein wirfliches Abtreten noch einige Beit bin= ausgefcoben bleiben.

Auch war er burch feine Stellung, fo lange er fie

batk, gang im Bortheil gegen mich, und ba ber Großlogog mir zwar Recht gab allein nicht bazu verhalf, fo' fant ich gerathen, vorläufig wieber nach Manuheim zu geben, und hier ruhig abzuwarten, was für Weifungen we Berlin ber in Betreff meiner Befdwerben gegen Bade mir jufommen wurben. Tettenborn batte fo eben feinen meiten Sohn verloren, benfelben bei bem ich Bathenftelle im Ramen bee Ronige vertreten, und bie Beirübnig, bie bihalb in feinem Baufe berrichte, mar ein Brund mehr für und, bafelbft auf's neue eingutehren. Der Groß: bergog, welcher es batte übel nehmen burfen, billigte nen Weggeben, und mußte mich überhaupt gern bei Rettenborn, ben er für feinen einzigen wahren Freund bidt, und von bem er mit Bertrauen guten Rath an= nehm, wiewohl meiftentheils nicht befolgte. Bon biefer Seite war ich baber völlig gebedt, und brauchte bes Berebes nicht gu achten , bas mir mein baufiges unb langes Bermeilen in Mannheim, in biefer Stabt ber Opposition zum Borwurf machen wollte.

Wir hatten anfangs sehr unfreundliches Wetter, und blieben baher meist auf bas Haus beschränkt. Aber dieses var ungeachtet des betrübenden Traversalles sehr belebt, und glänzte bald wieder in heitrer, prächtiger Gastlichkeit. drende von allen Nationen versammelten sich hier, besonsters Russen und Franzosen, von Einheimischen waren drau von Wambold und Frau Crevenna willsommene Escheinungen; der hier mit seiner Familie eingebürgerte beständische Freiherr von Struck-Linschoten — einst als Bürger Struck Gesandter der batavischen Republik in Siuttgart, wo er seine Tochter, weil kein warmes Wasser Russel, mo dand war, mit Milch tausen ließ, — gab Stoff

Bedicht übersett, mit bessen Borlesen er bie einen ergötte, bie andern qualte; ber alte Abmiral von Kinkel, der sich selbst ben narrischen nannte, ließ es an flugen und thorichten Schnurren nicht fehlen. Allerlet Reibungen mit der übrigen Mannheimer Gesellschaft, vorzüglich mit dem abgeschlossenen Rreise des steisen Adels, gaben Gelegen: heit zum kleinen Kriege, der von uns mit lustiger Erin: nerung an die wirklichen Feldzüge krästig geführt wurde. Das Theater nahm die Ausmertsamkeit sehr in Anspruch; ernstere Beschäftigung gaben und die politischen Gegen: stände, die sich in unsrem nächsten Gesichtstreise rasch solgten und immer wichtiger darstellten.

In Rarleruhe mar que St. Petereburg ber ruffifche General Balafchoff erichienen, ber bafeloft auf ber Durch= reife von Stuttgart nach Paris bie Erflarung bes Raifere abzugeben batte, bag er bie Bebietsausgleichungen bie amifchen Baiern und Baben fcwebten, nicht hindern wolle, aber babel voraussehte, bag fie ohne 3mang, aus gut= licher Uebereinfunft, gefcaben. Diefe Ertlarung offenbar bie Folge ber babifden Senbung nach St. Peters= burg, welche trop ber Formfehler, mit benen ber Richtfinn bes Miniftere ihr Gelingen faft unmöglich gemacht hatte. burd bie Befdidlichfeit bes Generals von Schaffer bod in ber Bauptface ihr Biel erreicht batte. Der Groß= bergog wurde burch biefe Erklarung gestärkt und ermu= thigt, fein Minifter aber that, als mare fie von feinem Berth und versuchte taum fle geltenb ju machen, fo bag fle baburd allerbings fast werthlos murbe, balb bieg es fogar, Rugland billige bie Unfpruche Baierns.

Dich besuchte zu Mannheim im Auftrage bes nun=

Э,

mibigen preußifchen Bunbesgefanbten Grafen von ber Boh fein Sefretair Rupfer, ber mir einen Briefwechfel anting, um zwischen bem Grafen und mir eine regel= mifige Berbinbung zu unterhalten. Rupfer, obicon burgerlich war bem Grafen ich weiß nicht wie verwandt, Werdies vermögend, und hatte ben biplomatifchen Dienft etwählt, weil biefer feiner angebornen Reigung jum Spapen und Spuren am meiften zu entfprechen ichien. Damals war er gang liberal gefinnt, ftanb mit Delener und Jaffon in gutem Bernehmen, rechnete auf Barben= berg und humbolbt; fein Gifer tannte feine Grangen, a foien nur fur bie politifden Gefcafte ju leben, mit men jungen Leuten und ihren Bergnügungen hatte er nichts zu icaffen. Den Frauen mißftel er burchaus, und fie machten fich luftig über ben bolgernen Bebanten, ber in Diplomat fein wolle. Freilich fanb feine Gefchid: fifteit mit feinem Elfer in großem Digverhaltniß; er par voller Lift und Schlaubeit, aber er fonnte fle nicht beibergen, fein plumbes Ausfragen wurde balb gur Laft, ub fein Borchen und Spaben, benn er fonnte fein beforiebenes Papier liegen feben ohne zu versuchen es mphohlenerweife zu lefen, machte noch folimmern Gin= In Frankfurt nannte man ihn ben Fuche in folifhuben, weil er zwar liftig anschlich, aber babei nicht life geben fonnte. Dan warnte mich bor ihm, es fei hm nicht zu trauen, allein ich erwieberte, mas ich ibm mittheile fei von ber Art, bag er es meinetwegen geheim Inb öffentlich ausplaubern burfe, ober um feiner felbft. billen ftreng geheim halten muffe. Wegen bes Grafen m ber Golt mar mir inbeg ber Briefmechfel mit ihm nicht unwichtig.

In Mannheim hatte ber bortige ungufriebne Abel febr mit Berfaffungeentwürfen gu thun. 3m aligemeinen war ihm an ftanbifden Rechten nicht viel gelegen, ein buntles Gefühl fagte ihm, bag feine Borrechte noch immer in bem jegigen verfaffungelofen Buftanbe beffer gemahrt feien, als fie es in einer Berfaffung fein wurben, Die boch ben Burgern und Bauern auch Rechte jugeflebn muffe, und gwar folde, mit benen jene Borrechte ben unausweichlichen Rampf auf bie Dauer nicht aushalten Allein Berfaffung und Stanbe maren bas Feldgefdrei, burch bie man bie berhafte Regierung am beften angftigen, fie am ehrften zur Machgiebigfeit bringen tonnte; überbies batte ber Großbergog eine ftanbifche Berfaffung bereits formlich angefunbigt, und ber breizebnte Artifel ber Bunbesafte fagte, bag fie in allen Staaten bes Bunbes bestehen werbe. Man glaubte bamals, feine Regierung werbe fich biefer Berpflichtung entziehen dur= fen, und arbeitete baber in biefem Sinne . pormarts. Babrent Baben noch gogerte, maren bereits Beimar, hannover und Sachsen eifrig am Bert, auch Breugen hatte feine Berbeigung bom 22. Dai 1815 und fprach bei jeber Gelegenheit von feiner gufunftigen Berfaffung als von einer Sache, Die fich von felbft verftebe. Burtemberg hatte ber vorige Ronig, in voreilenber Gaft noch mabrend bes Biener Rongreffes eine Berfoffung gegeben, burch bie er alle Anspruce nicht somohl befriebigen als abfertigen wollte; allein fie maren nur heftig baburch aufgeweckt worben, und er hinterließ die bitteren Rampfe bei feinem Tob unerlebigt. Der jegige Ronug hatte ben beften Billen, eine Berfaffung zu geben, Die allen gerechten Forberungen entiprache. Dog welches

wam biefe Forberungen, und wie weit burften fie geben, thu ihm ungerechte ju werben ? Gein geiftvoller, mu= tiger, freigefinnter Minifter von Mangenheim, bem-er in biefen Dingen gang vertraute, batte fich ein Urbilb tonfitutionellen Gleichgewichtes ausgebacht, eine Abels= tammer, eine Deputirtentammer, einen Staaterath - in Burtemberg Geheimer = Rath genannt -, ein verant= wordiches Minifterium, einen tonftitutionellen Ronig, alles nicht eben neu, wie man fieht, aber burch Wangenheim fanteich erflärt und begründet für bie murtembergischen Bogen und Rleinen. Dit biefem Berte war man emfig bifdaftigt, und ber Ronig bemubte fic, bemfelben allen Radbrud ju geben und ihm auch auswärts gewichtige Stimmen ju verichaffen; er war beghalb mit Stein in Berbindung getreten, ber ihn auch in Stuttgart besuchte und ber berebten Dialettit Wangenheim's nicht viel ent= figen gu feten wußte.

Bichtiger noch als diese Vorgänge in Bürtemberg aschienen die Veränderungen, welche in Baiern eintraten. hier war der seit so vielen Juhren allmächtige Minister Graf von Montgelas, der unter französischem Schupe Baiern zu seiner nunmehrigen Größe und Bedeutung ahoben hatte, plöglich entlassen, und statt seiner trat der Braf von Rechberg an die Spipe der Staatsleitung. Dies große Ereigniß hatte der Aronprinz bewirft, und es hieß, Baiern werde nun einer wahrhaft beutschen Richtung folgen und auf der konstitutionellen Bahn ein swess Beispiel geben. In Baden wurde man hiedurch nicht wenig geängstigt; man sah einen großen Sieg Baierns in der öffentlichen Meinung voraus, die damals wich als eine Macht angesehen wurde, und fürchtete den

In Mannheim hatte ber bortige ungufriebne Abel febr mit Berfaffungsentwurfen ju thun. 3m allgemeinen war ihm an ftanbifden Rechten nicht viel gelegen, ein buntles Gefühl fagte ibm, bag feine Borrechte noch immer in bem jegigen verfaffungelofen Buftanbe beffer gewahrt feien, als fle es in einer Berfaffung fein wurben, Die boch ben Bürgern und Bauern auch Rechte jugeftebn muffe, und gwar folde, mit benen jene Borrechte ben unausweichlichen Rampf auf bie Dauer nicht anshalten Allein Berfaffung und Stanbe maren bas Belogeschrei, burch bie man bie verhaßte Reglerung am beften angfligen, fle am ehrften gur Rachgiebigteit bringen fonnte; überbies hatte ber Großherzog eine ftanbifche Ber= faffung bereits formlich angefundigt, und ber breizebnte Artitel ber Bunbesatte fagte, bag fie in allen Staaten bes Bunbes befiehen werbe. Man glaubte bamale, feine Regierung werbe fich biefer Berpflichtung entziehen burfen, und arbeitete baber in biefem Ginne . vorwarte. Bahrend Baben noch gogerte, maren bereits Beimar, Bannover und Sachsen eifrig am Bert, auch Breugen hatte-feine Berheißung bom 22. Mai 1815 und fprach bel jeber Belegenheit von feiner gufunftigen Berfaffung ale von einer Sache, bie fich von felbft verftebe. Burtemberg hatte ber vorige Ronig, in voreilender Gaft noch mahrend bes Biener Rongreffes eine Berfaffung gegeben, burch bie er alle Anspruche nicht fowohl befriebigen als abfertigen wollte; allein fie waren nur heftig baburch aufgeweckt worben, und er hinterließ bie bittern Rampfe bei feinem Tob unerledigt. Der jegige Ronig hatte ben beften Billen, eine Berfaffung ju geben, bie allen gerechten Forberungen entsprache. Doch welches

waren biefe Forberungen, und wie weit burften fie geben, ohne ihm ungerechte zu werben ? Gein geiftvoller, mu= thiger, freigefinnter Minifter bon Bangenheim, bem er in biefen Dingen gang vertraute, hatte fich ein Urbilb tonftitutionellen Gleichgewichtes ausgebacht, eine Abels: fammer, eine Deputirtenfammer, einen Staaterath - in Burtemberg Gebeimer = Rath genannt --- , ein verant= wortliches Minifterium, einen tonftitutionellen Ronig, alles nicht eben neu, wie man fieht, aber burch Bangenheim finnreich erflart und begrundet für die murtembergischen Großen und Rleinen. Dit biefem Werte mar man emfig beidaftigt, und ber Ronig bemubte fic, bemfelben allen Rachbrud zu geben und ibm auch auswärts gewichtige Stimmen gu verschaffen; er mar beghalb mit Stein in Berbindung getreten, ber ihn auch in Stuttgart besuchte und ber berebten Dialettit Bangenheim's nicht viel ent= gegen gu fegen wußte.

Wichtiger noch als biese Vorgänge in Würtemberg erschienen bie Veränderungen, welche in Baiern eintraten. hier war der seit so vielen Jahren allmächtige Minister Gtaf von Montgelas, der unter französischem Schutze Baiern zu seiner nunmehrigen Größe und Bedeutung erhoben hatte, plötlich entlassen, und statt seiner trat der Gtaf von Rechberg an die Spitze der Staatsleitung. Dies große Ereigniß hatte der Aronprinz dewirkt, und es hieß, Baiern werde nun einer wahrhaft deutschen Richtung folgen und auf der konstitutionellen Bahn ein großes Beispiel geben. In Baden wurde man hiedurch nicht wenig geängstigt; man sah einen großen Sieg Baierns in der öffentlichen Meinung voraus, die damals noch als eine Macht angesehen wurde, und fürchtete ben

nachtheiligen Rückschlag auf Baben. Dem Großherzog wurde burch Reizenstein und Marschall unter ber hand vorgestellt, wie nothig es sei, noch vor Baiern ständische Einrichtungen zu treffen, und badurch die öffentliche Meisnung für sich zu gewinnen, auch forderte die Unordnung der Kinanzen und die Willfür in der Verwaltung drinsgend eine Abhülse, die nicht besser zu siede Versonen sahen ihren Vortheil zu sehr mit der disherigen Unsordnung verknüpft, als daß sie nicht alles angewandt hätten, jenen Rath zu vereiteln, was ihnen bei der Trägheit des Großherzogs nur allzu leicht wurde. Auch Tettenborn, der lebhaft für Versassung sprach, konnte nichts ausrichten; es hieß man musse erst sehen, wie die Sachen in Würtemberg und Baiern abliesen.

Begen Enbe bes Diary richteten fich alle Blide neugierig nach Karlerube, well ein merkwürdiger, ungewöhn= licher Besuch bort eintraf. Die Pringeffin von Wallis hatte Italien verlaffen, wo fle gulegt unter Ausspähern und Berrathern gelebt, und fam, nach einigen fehl= gefdlagenen Berfuchen an anbern Orten, auch nach Rarles rube, um ju feben, ob ibr bie Stabt gu langerem Aufenthalt gefalle. Man glaubte ihr bie Aufnahme bei Bof nicht verweigern gu burfen, wiewohl ihr Digver= haltniß zu ihrem Gemahl, bem Bring = Regenten von Eng= land, nicht nur befannt, fonbern auch fichtbar genug war, und bie Buflufterungen nicht fehlten, welche bemerklich machten, bag in England bie Burudweisung bringend gemunicht und boch angerechnet werben murbe. Großbergog meinte, er fei nicht jum Richter jenes baus= lichen Zwiftes beftellt, ber Lebensmanbel ber Pringeffin

gebe ibn auch nicht an, noch immer fet fle Pringeffin von Ballis, und ale folde und ale feine Bermanbte habe fie auf alle außeren Ghren, bie ihrem Range ge= bubrten ungeschmalerten Anspruch. Der fonft laffige, uns entschloffene, aber im Bergen eble und mit gutem Berftanbe begabte gurft batte folde Augenblide großmutbiger und fefter Entichliegung, benen nur eine gebrangtere Auf. einanberfolge zu munichen gewefen mare. Benug, bie von machtigeren Gofen abgewiesene Pringeffin fant an bem babifden, ber bierin felbftftanbiger mar ale jene, ben begehrten Butritt. Ihr Aufzug und Gefolge mar aller= bings feltfam und anftoffig, und gab weit und breit gu reben. Ein ftarter, fcmarglodiger Italianer, Bartolomeo Bergami von Crema, früher Reitfnecht bes Generals Bino, war Oberhofmeifter, feine Schwefter Ramens Dlbi erfte Gofbame, ein andrer Bruber Buigi Bergami batte eben= falls ein hofamt; bie englifde Dienerschaft mar entlaffen ober freiwillig fortgegangen. 3ch bin zwar von ben Borgangen in Rarlerube tein Augenzeuge gewesen, allein ich tann meine Schilberung burch bie eines freundschaft= . lichen Briefes erfegen, ben ich in jenen Tagen bom Gra= fen von Trauttmansborff empfing, und ben ich hier ein= aufchalten mir mohl erlauben barf. Unter bem 28. Marg aus Rarlorube murbe mir gefdrieben: - "Mit bem Borhaben, Ihren Aufenthalt in Maunheim bis gur fconen Jahreszeit zu verläugern, bin ich gang und gar nicht einverftanben. Das Intereffe, welches biefe Stabt in afthetifder und biplomatifdet Ginficht barbieten fann, verschwindet neben jenem ber babifden Refibeng. Bringeffin von Bales begludt lettere foon feit brei Lagen, und mif Erftaunen gafft bas Rarleruber Bolt IX. 5

nach ben genftern bes Bofthaufes, mo fich von Beit gu Beit ein Türkenkopf aus bem ziemlich bunten Gefolge ber Bringeffin bliden lägt. Um Dofe fceint man mit bem burdlauchtigften Gafte wohl zufrieben gut fein. Man fahrt ein intereffantes Befprach, man fingt in ben Rongerten ber Großherzogin, reitet fpagiren, und tangt nur aus bem Brunde nicht, weil die Faftenzeit einen Sofball nicht Die Coonbeit ber Pringeffin läßt fich nicht follbern, man muß fie gefeben haben, um ihren Reigen geborig bulbigen ju tonnen. - Borgeftern gab ihr ber Großbergog ein großes Diner, wogt fich ber Gof in Bala fette, und bei biefer Gelegenheit warb ber Pringeffin bas biplomatifche Rorpe porgeftellt. Bir nahmen une recht fcon aus. Da fie uns in Begiebung auf ihre Reifen nur bie Bemerfung mittheilte, bag bas Rarleruber Rlima angenehmer fei ale jeues von Munden, und wir hierüber fcon giemlich genaue Rotigen batten, fo vermag bas genannte Rorps über ben meiteren Rugen, welchen bie Pringeffin aus ihren vielen Reifen gezogen, nicht wohl gu entscheiben. - Der Dberhofmeifter Bergamt ift ein Batron, ber nach meinem Grachten noch einem fturmifchen Jahrhundert trogen fann. In ber Delee wünfcht' ich ibn mir als Borbermann. Bei Tifche ift er ein lang= weiliger Rachbar; im Malbe mag er fürchterlich fein, und ben Rinbern tann er ale zweiter Saturn ericheinen. Un feiner Bruft prangen brei Drben, auf feiner Rudfeite ein Rammerherenfoluffel, und auf feinem Gabel bie Portraite ber Murat'iden Familie. Im Stalle erzogen, gilt er übrigens für einen febr feften Reiter, und wirb als folder auch babier geehrt. Die übrigen Gefährten, welche fammtlich in eine Art Jägeruniform gestedt find, erregten nicht viel Aufmerksamkeit. — Die Prinzessen wohnte gestern ber herrlichen Borstellung ber Oper Johann von Paris bei. Der Saal war schon erleuchtet, und das Bergnügen durch das Talent einer vom Karlstuher Essig noch verschont gebliebenen Tänzerin aus München Namens Kammet erhöht. Für heute ist eine Fahrt nach Baben veranstaltet, und Sonntag wird als ber Tag der Trauer, des Scheidens genannt. — Reben ist seit einigen Tagen in Stuttgart, wo er stillschweigend able verstuchten Konstitutionellen» mustert."

Der Gegenftand war bamale noch icherzhaft genug, um fo launigen Ton vollkommen zu rechtfertigen. aber war icon zu viel von bem innern Bufammenhange biefer Befdichten befannt, und neuerbinge noch in Mann: heim bekannt geworben, um nicht emport zu fein über ble unwürdigen Anfolage, welche immerfort gegen bie Pringeffin gefchmiebet wurben, und bei jebem Meblichen fogar die Frage nach ihrer Goulb ober Unfchute in ben hintergrund brangte. Der Pring=Regent war boll Er= bitterung gegen feine Gemablin, die aber auch ihrerfeits bon frühfter Beit zu harten Anflagen berechtigt mar, unb er mabite ju Bertzeugen feiner Beinbfeligfeit nicht feine englischen Befanbten, welche ichwerlich feine Auftrage mit bem nothigen Gifer vollzogen hatten, fie wohl gar abs gewiefen hatten, fonbern feine hannoverfchen Diener. Es bleibt ein Fleden in bem Leben bes Grafen von Dunfter, biefer Leibenschaft feines herrn fo willig und beharrlich gebient, und überall bie hannoverfchen Gefanbten mit in biefen gehaffigen Sonbel bineingezogen gu baben. ber am Soluffe bes obigen Briefes erwähnte Freiherr bon Reben, hannovericher Gefanbter in Stuttgart unb

Rarlerube, tonnte nicht umbin, feiner Dienftpflicht bie Ausführung beffen, was man in biefem Falle von ibm verlangte, feufgend aufguerlegen. Bmar batte er fich, um perfonlichen Berührungen auszuweichen, wie jener Brief foon anbeutet, fur bie Beit ber Anwesenheit ber Ptin= geffin in Rarleruhe nach Stuttgart entfernt; allein gleich nach ihrer Abreife erichien er wieber, und ber ergraute, von Bucht und Chrbarteit und wurdigfter Gefinnung erfullte Mann unterzog fich ben niebrigften Rachforschungen, wobei Rellner und Stubenmabden verbort, und eine ber lettern, beren Beugnif befonbere werthvoll ichien, burch vieles Gelb bewogen murbe, fich nach London abiciden und bort reichlich verpflegen ju laffen, bis enblich ber beillos gegen bie Konigin eingeleitete Prozes auch biefe traurige Beugin an bas Tageslicht rief. Die genaueren Umftanbe mag ich nicht mittheilen. Da ich nicht veranlagt war, bas mir authentifd Befannigeworbene gu verhehlen, und babon auch Englander in Renninif gefest hatte, fo lief ich allerbings Gefahr, in jenem argerlichen, und für alles Ronigthum grundverberblichen Brogeg- auch meine Ausfage verlangt ju feben, wobei ich zwar nichts ju Gunften ber Ronigin, aber icharfe Anflagen gegen ihre Berfolger hatte aussprechen muffen. 3ch fab es als eine Gunft bes Schidfals an, bag biefe Befahr fpater nur brobent an mir porüberging.

Unmittelbar nach biefer turgen Erscheinung ber Prinzesssessen von Wallis hatten wir in Karlsruhe einen Todestall zu betrauern, ber in ganz andrer Richtung die Gesmuther aufregte. Jung-Stilling farb am 2. April, nach längerer Krankheit, in hohem Alter. Ich hatte ihn während ber letten Zeit sehr aus den Augen verloren,

und fein Lob überrafcte mich; bie wenigen ausführlichen Befprache, bie ich mit ihm gehabt, traten mir nun lebe haft por bie Geele, und ich warf mir por, nicht häufiger mit ihm vertehrt zu haben. Er hatte eine fanfte Barme, bie bem Bergen wohlthat, und nahm abmeidenbe Meinungen und felbft Biberfpruch gegen feinen Blauben mit liebevoller Rachfict bin; nur Einmal hatte ich ihn ergurnt, und er fuhr heftig auf, allein es war nicht meine Schulb, er hatte meine Borte migverftanben, wie ibm feine fromme, in unaufbor= lichen Leiben und Budungen boch ftete geiftesrege, und ihn weitübersebenbe Frau fogleich begreiflich machte. An Goethe'n bing fein Berg noch immer und er zweifelte nicht an bem Beil bes Freundes, beffen Wege er boch nicht gu verfteben befannte. Bon ber Theorie ber Beiftertunde wollte er nicht gern fprechen, er fab fle ale eine Berirrung an. Bern unb febr anmuthig ergablte er feine Lebensbegegniffe, wobei mitunter febr mertwurbige Buge vorfamen. Go hatte ber Rai= fer Alexanden ihn einft, nach langern religiofen Unterhal: tungen, aufs außerfte bebrangt, er folle fagen, welche ber hriftlichen Partheien er am meiften übereinftimmenb glaube mit ber achten reinen Chriftuslehre? Go bart war bie Frage nicht gestellt, wie die abnliche, welche Rathan bem Salabin beantworten follte, auch nahm Jung zu feinem Mabroen bie Bufincht, fonbern befannte frei berans, er habe feine Antwort auf biefe Frage, alle griftlichen Betenntniffe und Geften batten ihr Gutet, und teine ber driftlichen Formen ichloffen ben Weg gur Seligfeit ans, es fame alles auf ben Menfchen felbft an, auf feine Befinnungen und feinen Wandel. Der Raifer war hiermit nicht zufrieben, und meinte, Les muffe boch ein Debr und Minber geben, und einem Forfcher wie

Jung sei boch gewiß nicht entgangen, wohin die Wage sich neigen wolle. Auf erneutes Dringen bes Kaisers, und nach einigem Besinnen, ob er ihm irgendwie nachsgeben könne, hatte aber Jung doch nur wieder seinen Spruch, sein Gewissen erlaube ihm nicht, einen Vorzug einzuräumen. Endlich sagte der Kaiser, ihm selber sei die Sache beinah entschieden, nur wünschte er seine Meinung durch Andre besidtigt zu sehen, ihn dünke, die Herrnhuter entsprächen jenem Vorbild am meisten. "D ja, versetzte Jung, die Herrnhuter sind vortresslich, und mir gewiß lieb; aber die Form thut es auch hier nicht, und wenn der Mensch nur gut ift, so kann er in jeder ges belben." Der Kaiser konnte nichts anderes aus ihm berausbringen.

Ein anderer Bug von Jung : Stilling ift mertwurbig in Betreff ber Freiheit, zu welcher fich noch in feiner letten Beit ein Beift erhob, ber in feinem frommen Ballen faft immer bie Feffeln bes Bahnes und Aberglaubens fower mitgetragen hatte. Der Tob ftanb lange por ibm, gogerte abet flete, und ber Greis, ber gu fterben munichte, tonnte fich ber Rlage nicht erwehren, bag fein Belbenszuftanb fehr groß fet. Gine feiner Entelinnen ftand an feinem Bette, und glaubte ihn troften gu muffen : "Bebenten Gie aber, fagte fle, welche Berrlichkeit Gie balb feben werben", und nun malte fie ihm ben Simmel mit ben genaueften Bugen und Blibern, bie in foldem Augenblide boch allgu finbifc erfceinen mußten. Das fühlte Jung, fand bie Eröftungen unangemeffen, und wies fie mit ber verbrieglichen Meußerung gurud: "Das tann man fo recht boch nicht wiffen." Frau von Reben, bie beinabe taglich ben Sterbenben befuchte, bat

mir an bem Tage felbst, wo sie sie gebort, biese merts würdigen Worte wiebererzählt. Ich will teineswegs sagen, daß sie mehr bebeuten, als bei frommster Zuversicht, bie Jung gewiß hatte, ihr schlichter Sinn ausbruckt: "Das tann man so recht boch nicht wissen." —

Debr ale bas Ableben bes flillen Greifes gab ber Tob eines Rinbes gu reben, ber in ber erften Balfte bes Dat fich unerwartet ereignete. Der Erbgroßherzog, ein gartes Rinb, erfrantte ploglich und ftarb febr fchnell au Rrampfen, gang wie fruber icon ein Bruberchen. Der Großbergog und bie Großbergogin Stephanie maren auf bas furchtbarfte getroffen und erfdüttert; mit biefem Bringen erlosch zum zweitenmale ihr unmittelbarer Erbe, benn bie beiben Pringeffinnen, ju benen biefes Sahr noch britte fant, und welche allefammt unangefochten berampuchsen und blubten, mabrend bie Bruber fruh ftarben, hatten teinen Anfpruch auf bie Regierungenachs folge, bie nummehr auf bie beiben Dheime bes Großbergoge übergeben mußte; biefe waren aber alt unb ebenfalls ohne Rinber. Go ichien bas Unmahricheinliche, mas aber bei ben Berhandlungen im Jahre 1815 boch als möglich war angenommen worben, fich in ber That bennoch verwirklichen ju wollen, namlich bag bas regie= renbe Bans von Baben ausfturbe! Das gange gand bernahm mit Schred und Befturgung ben wichtigen Trauerfall und befprach bie bavon zu erwartenben Folgen mit Angft und Diftrauen. Die Gerüchte von Bergiftung, bie icon bei bem frubern Falle leife gefluftert worben, erneuten fich lauter und breifter; befonbere war bas unterfte Bolf geschäftig, bie abentheuerlichften, unhalt: barften Unfdutbigungen in feiner bunflen Borftellunge=

weise zu verarbeiten. Dem Großherzoge nagte letver schon in Betreff seiner selbst insgeheim ein solcher Wurm am Herzen, und der Verdacht, daß einer seiner Diener, der sich in Wien entleibte, ihm Sift beigebracht und sich aus Gewissensangst getöbtet habe, wurzelte immer sester bei ihm. Die Großherzogin, welche ihr Kind mit mütter= licher Sorgsalt selber täglich gewartet und gepstegt hatte, in der kurzen Krankheit nicht von ihm gewichen war, konnte freilich an die Möglichkeit eines begangenen Ver= brechens nicht glauben, doch wurde ihre Sindilbungskraft von diesen düstern Vildern mitergriffen, und nicht ohne Widerwillen konnte sie manche Personen sehen, welche den hülflosen Ausgang ihr zu lebhaft vergegenwärtigten. —

Einige Wochen fpater ftarb ber jungere Dheim bes Großherzoge, Markgraf Friedrich; fein Tob machte wenig-Einbrud, ber Markgraf war immer unbebeutenb gewesen und hatte wiewohl verheirathet feine Rinber. Dagegen war bas Anfebn bes altern Obeims, Marfgrafe Lub= wigs, burch den Tob bes fleinen Erbgroßberzogs bebeutend gestilegen, und ihm bie Aussicht auf bie Erbfolge eröffnet; er hatte teine Gemablin, wohl aber Rinber, und konnte fehr wohl burch ftanbesmäßige Beirath beren erbfolgfähige erzielen. Doch fagte man, bag er folche Gebanten zu begen fich noch gar nicht getraue. Inbeg gab es unter ben hof = und Stgatebienern fon mande, die fich ihm beimlich naberten, und ihr Blud mehr von ihm erwarteien, als von bem Großherzog, ber allerbings trop feiner jungen Sabre ju feiner langen Regierung beftimmt ichien. -

Mir wurde die Freude, meinen Freund Delener bei feiner Durchreise in Karleruhe zu beberbergen. Er war

im Frühling von Frantfurt am Main, wo er feit bem Jahre 1815 fich aufgehalten und bie Enticheibung feiner preußifchen Dienftanftellung abgewartet batte, nach Berlin berufen worben, hatte bort porläufig ben Titel eines Legationsrathes erhalten, und febrte jest nur nach Paris jurud, um feine Frau und Rinber nach Berlin abzuholen. Dit geübtem Auge, gefcarft an allen feit einem Biertel= jahrhundert in Paris erlebten Ereigniffen hatte er in Berlin beobachtet, und feine Bahrnehmungen waren bon ber Art; baf fie ben Gingeweihten sowohl befriebigten, ale überrafchten, erfteres burch bas Treffenbe ber Urtheile, lehteres burch bie neue Seite, welche fein Blid ben Begenständen noch abgewann. Seine Ginfichten maren ein reicher Schat, feine leichte Darftellungogabe hatte ein fdarfes Geprage, feine Meinungen bewegten fich in einem großen Rreife, er mußte nachzugeben und zu beharren, wie es die Umftande forberten. Aber grabe biefe felinen Talente und Eigenschaften ichloffen ibn von jeber gewöhn= lichen Laufbahn aus. Er hatte in ben hochften Berhaltniffen einem Fürften ober wenigstens einem Minifter jur Seite fteben muffen, als beffen Aug' und Dhr, als eine leife Stimme bee Rathes, ber Marnung vielleicht, ber geiftigen Unregung. Für ein geringes Berhaltniß maren feine Gaben mo nicht verloren, benn er fpenbete fie bereitwillig aus, aber boch ihm felbft unnung, tounte fle für bie Aufgaben, bie man ihm zuwies, nicht gebrauchen; fie maren gu boch, gu vornehm und gart, für ben gemeinen Beschäftstreis ober für bie gemeine Deffent: lichkeit bes Tuges, welche beibe mit fehr geringen Talen= ten abzufinden find, Es war ein unglücklicher Gebante, bağ man burch Deloner anfangs eine Bunbeszeitung wollte

fcreiben laffen, ein Bebante, ber fich von felbft aufhob als neben Breugen auch Defterreich ihre Leitung führen follte! Aber nicht viel beffer war es, bag ber gurft von Barbenberg glaubte, er tonne burch Delener's Feber vortheilhaft auf die öffentliche Meinung wirten laffen; biefe hatte ber Worte genug, fle harrte auf Thaten; was ber gurft, wenn lettere ausblieben, ben Leuten noch fagen durfte, war nicht ber Rebe werth, und in jebem galle weit hinter bem gurud, mas Deloner hatte fagen mogen und tonnen. Alfo für biefen burchaus ein Berhaltnig ber Berabftimmung, ber Bernichtung, mobel tein Theil gufrieben fein tonnte! Auch hatte er felbft ein richtiges Borgefühl blefer falichen Stellung, und ihm war nicht gang mobl babei; nur ber 3meifel, ob nicht boch vielleicht eine gute Bahn fich auffcließe, und bann bie Freube an ben vielen trefflichen, ihm befreundeten, ihn ichagenden Mannern, bie er in hohen Memtern thatig und einflug= reich fab, erhielten ibn bei frobem Duth, und ich tonnte ibn barin nach meiner bamaligen Ueberzeugung nur be= ftarfen. Rabel aber fab bie Gaden gleich bon Unfang ungunftig an, und bebauerte ben Freund im Stillen, benn feine hoffnungen wollte fie nicht floren. -

Kann war biefer Besuch vorüber, so erstien ein andrer in Karlsrube, ber nicht geringes Aufsehen machte. Der papstliche Nuncius Zen war beauftragt, die Sache ber römischen Kurie gegen die beutschaftatholische Sache bes Kapitularvitarius von Konstanz, Freiherrn von Wessenberg, am babischen hofe zu vertreten, und wie man glaubte durchzusehen. Der Glanz und die Ehre einer solchen Beschickung wirtten aber auf den Großberzog weniger, als man vorausgeset hatte, und die Großbergogin Stephanie, auf welche babei mitgerechnet ichien, lebte gu tief in bem Befen ber Religion, als bag fle fich um bas Rircilige viel hatte befammern mogen, überbies wollte und hatte fie in folden Angelegenheiten teinen Einfluß. Der Bweck ber Genbung war hiemit ichon halb verfehlt, und ber Runclus Elagte, feine Freunde in ber Schweiz batten ihn über bie Lage ber Sachen in Rarlerube übel getäufcht. Der Minifter von Sade lieb wohl ben ramifden Ginkufterungen ein williges Obr, und benahm fich gegen Beffenberg mehr ale zweibeutig; aber bie Bauptfache ftanb boch immer in bes lettern eigner Enticheibung, und biefer war in feinen Grund= fagen und Befinnungen unerschütterlich. Die beutsch= tatholifche Rirche war bamale auf bem beften Wege, fich in acht driftlicher Weife berguftellen und zu orbnen, wie es ber Bilbung unb bem Bebürfniffe bes Baterlanbes gemäg und beilfam erfchien, in ihrer Mitte felbft maren bie Bubrer biefes guten Berfes erftanben, Manner wie Weffenberg und Spiegel, benen bas größte Bertrauen fic anfchloß, fowohl ber Beiftlichen als bes Bolls, unb : bie jeber gerechten Erwartung ber Regierungen wurben entsprochen haben. Beffenberg befonbere, ein Dann ber Reinheit und Milbe, bes treuften Ginnes und ber ebeiften Beifeebilbung, ben man nicht unbillig mit Benelon ber= glichen bat, Beffenberg mare bie größte Burgicaft ber innern Gintracht und bes gebeihlichen Fortidrittes gewesen. Allein die Regierungen, und namentlich die proteftantifden, beren größter Bortheil es war, jene hellfamen Beftrebungen ju forbern, burd welche bie tatholifche Rirche in Deutich= land eine beutiche geworben mare, erwiefen fich ihnen abgeneigt, und bie wenigen fleineren Staaten, welche bie

Coche fortfeten wollten, mußten balb ertennen, bag obne ben Butritt ber größern, ihre Duben vergeblich blieben. Die perfonliche Sache Beffenberg's nahm eine neue, un= vermuthete Benbung. Er entichlog fic, nach Rom gu geben, und fich bort gegen bie ihm gemachten Anichul= bigungen gu verantworten. Dies Borbaben erregte wie Stannen und Bewunderung fo auch Schreden und Angft. Beffenberg war in Rom bitter gehaßt, jahrelang hatten hamifche Gegner, bie feiner Maren, milben und bolles gemäßen Gefinnung gram waren, ibn bort verlaumbet, feine Beinbe maren feine Richter, gehaffige, unwiffenbe Richter, was für ein Schidfal konnte bort feiner barren! 3war bie Beiten waren nicht mehr von ber Art, bag man gerabezu Scheiterhaufen und ewigen Rerter batte fürchten muffen, auch mare mohl Weffenberg's Namen . jenfeite ber Alpen nicht gang machtlos gewefen; aber bennoch war es ein Wagniß, ein Belbenthum, bag er bie Banberung unternahm, wie viel Uebles und Goredliches, auch ohne bie genannten Meußerften, tonnte ibn treffen, welche Demuthigungen, welche vergebliche Duben! Ange= febene Perfonen rebeten ibm warnenb ab, feine Freunde besthworen ibn, nicht zu geben; allein er achtete nicht ber Befahr, er fanb es feine Bflicht, Die Gache, Die er für recht und gut hielt, ju vertreten, und wollte, gleich feinem Borbilbe Fenelon, auch burch Untermurfigfeit barthun, bağ feine Begner ibn verlaumbeten. Er reifte wirflich ab, und ich bewahre noch einige werthe Beilen, mit benen er Abidieb bon mir nahm; Rabel batte bie Augen voll Thranen, und rief bewegt: "Gott, wenn er nicht wieber: febrte!" Doch er tebrte wieber; unverlest an Beib unb Seele, bereichert mit Bluthen Italiens; aber fein Birten

war gebrochen, und freiwillig entsagte er ber Bischofswurde, die vor Allen ihm gebührt hatte, aber bei bem allgemeinen Gange bieser Sachen in Deutschland nun kine milbe Friedensthätigkeit für ihn, sondern nur eine ber Zwietracht und bes Rampfes gewesen ware. —

Der babliche Bunbesgefanbte von Berlin war ingwi= foen in Frautfurt am Dain nicht mußig, fonbern berficherte fich mehr und mehr ber Gunft bes ruffifchen Befanbten von Anftett, bem er fich blinblings ergab; fein Ehrgeig ging babin, bie Stelle bes orn, von Gade gu etlangen, und bagu mußte er benfelben in ben Befcaften überfägein, und fich bem Großbergog unentbehrlich machen. Er hatte ben Minifter icon aus ber Leitung ber Gebietes verhandlungen binausgebrangt, fle waren bem Minifter bon Marfchall lubergeben; jest ließ-Berftett fich wiber hade's Willen eine Senbung nach England geben, gu bem boppelten Bwede, bas bortige Miniftertum für Baben in ber Gebietsfache gunftig zu ftimmen und bem Pring= Regenten wegen ber guten Aufnahme, bie ber Pringeffin von Ballis am Rarisruher Gofe zu Theil geworben, Enticulbigungen gu machen. Berftett blieb einige Dochen in England, und machte von feiner Genbung großen Barm, obicon er nicht viel mehr erwirkte, als bag Baben versprach, die Pringeffin nicht ferner aufzunehmen; fle batte namlich beabsichtigt, auf langere Beit in Raftabt gu wohnen, und icon waren für fie auf bem Schloffe bafelbft bie nothigen Einrichtungen angeordnet, bie nun fogleich abbeftellt wurben, fo wie Gr. von Enbe ihr anzeigen mußte, bağ ihr ber Aufenthalt im Babifden nicht tonne geftattet werben. Durch Berftete's Rudlehr aus London nach Ratisrube murbe Bade's Berbaltnis bort febr

erfcuttert, er fühlte ben Boben manten und konnte fein Digbehagen nicht verbergen.

36 glaubte, bağ es nun Beit für mich fei nach Ratiorube gurudgutebren, und Tettenborn, fo wie Rufter und felbft Golb, beftartten mich in biefer Meinung. Ueberbies mar mir eine Depefche bes Staatstanglere an= gefündigt, bie mir burd Belegenheit gutommen follte, ba man fie ber Boft nicht anvertrauen mochte. Sie mußte Die enticheibenbe Antwort bringen, wie ich mich gegen bie Radläffigfeiten, bie fic Gade in Betreff meiner amtlichen Stellung batte ju Schulben tommen laffen, gu verhalten habe, und felbft im Falle, bag mir neues Burudgieben geboten murbe, war ein neues Beggeben bezeichnenber als ein bloges Wegbleiben. Gegen Enbe bes April trafen wir in Ratieruhe wieber ein. Unmittelbar barauf er= bielt ich bie erwartete Depefche, fie war vom 4. Marg, alfo fcon acht Wochen alt, und lautete wie folgt: "Die Abreife bes Generallieutenants von Baftrow verfcafft mir enblich Gelegenheit, an Em. Sochwohlgeboren auf einem fichren Wege zu ichreiben, und Ihnen zu fagen, baß Gie bas Berbienft gehabt haben, une über bie geheimen Un: folage Baierne ju einem erweiterten Territorialermerb ben erften Bint ju geben. Der Plan, ben Gie freilich in feinem Entfteben nicht vollftanbig burdichauen tonnten, hat fich jest naber entwidelt, und bezwedt nichts weniger als bie Abtretung ber fünf wichtigften Memter ber Rheinpfalg. Die Ausführung burfte aber befto fdwieriger fallen, ba teiner ber Mitintereffenten und teiner ber größern europaifchen Gofe bie baraus fur Deutschlanb und für bas jegige Suften überhaupt entflehenben nachtheiligen Folgen verfennen wirb. 3ch tann jeboch nicht

mit Em. Dodmoblgeboren bie Anficht theilen, bag ber Groß= bergog von Baben burch feine bebrangten Finangumftanbe, ober burch verberbliche Rathichlage verleitet mare, ben Antragen bes Dunchener Gofes Bebor ju geben, fonbern ich habe vielmehr Urfach zu glauben, bag Beine Ronigliche Cobeit bei feiner bieberigen Beigerung ju beharren entfoloffen ift. Die Sache wirb fich mabricheinlich nach Anfunft bee bier als Befanbten ernannten Berrn Benerallientnants bon Stockhorn aufflaren, und ich werbe alebann erft beurtheilen tonnen, was etwa unfrerfeits in Rarlerube zu thun rathfam mare. Unterbeffen empfehle ich Ero. Sochwohlgeboren, fich völlig paffin ju verhalten, jeboch aber alles, mas Gie über ben vorliegenben michs tigen Begenftand erfahren merben, ferner einzuberichten. Bugleich verfehle ich nicht, Ihnen ben Eingang Ihrer Depefchen bis zu Do. 31 inclusive anzuzeigen. werbe vielleicht funftig auf einige barin berührte Buntte jurudtommen, muß mich aber beute blog befchranten, Em. Bochmobigeboren ju erfuchen, mit Ihrer intereffanten Rorrespondeng fleißig fortgufahren, und verficert gu fein, bağ ich felbiger ftete mit Bergnugen emtgegenfebe. Empfangen Sie bie Berficherung zc. Berlin, b. 4. Marg 1817. (Beg.) G. F. von Barbenberg."

Dies war alles ganz gut und verbindlich, aber im Grunde nur eine Berschleierung ber Bagheit bes preußis schen Kabinets in selbstihätiger Weise aufzutreten, und den Schus des Mächtigen für den Schwachen auszusprechen. Auch der Zweisel, welchen der Lürft ausdrückte, daß dem Broßherzog verderbliche Rathschläge gegeben würden, war eigentlich nur in diesem Sinn; benn ich hatte thatsächliche Angaben berichtet, und wußte mehr, als ich dem Papier

anvertrauen burfte. Reiner Beschwerbe gegen Dade, wegen ber ich sehnlichst einer leitenben Weisung entgegen gesehen, war mit keinem Worte gedacht, alles blieb in ber Schwebe, und ich mußte mich, ber Meinung Rüster's beitretent, bamit troften, ber Fürst habe für bas Beste gehalten, alles meiner eignen Rlugheit und Geschichtichkeit zu überlassen.

Uns beschäftigten mittlerweile gang anbre Gorgen. Die vorjährige Ernte war folecht ausgefallen, man reichte mit ben Borrathen nicht bis gur neuen Ernte, bas Be= traibe flieg im Preife, in manchen Begenben fehlten bie Lebensmittel, ober menigftens bas Gelb um fie angu= taufen, in allen Rheinlandern war große Theurung, in manden fon Bungerenoth eingetreten. Befonbere aus bem fogenannten Oberland und aus ber Schweig tamen bie traurigften Rlagen, aber auch in ber Rabe von Rarles rube flieg bas Glenb auf einen hoben Grab. Die Groß= bergogin, von ben entfestichen Schilberungen, bie fle ver= nahm, tief ericuttert, grunbete einen großen Bobltbatig= teiteverein, ben fle burch anfehnliche Beifteuern, noch mehr aber burch bas Beifpiel ihrer eingreifenben Birtfamteit fruchtbar machte, und beffen Segen weithin empfunben Bon tiefem Mitleib ergriffen, that auch Rabel alles mas in ihren Rraften ftanb, um ben Beburftigen gu belfen, bie außerfte Roth von ben Bebrobten abgumehren. Sie hatte in biefen Beftrebungen bei febr be= fchenntten Mitteln einen munberbaren Erfolg; es mar als ob alle ihr verliebenen Geiftesgaben und Gemuthe= frafte in biefer Richtung ihre reichfte und vollftanbigfte Anwenbung fanben, ihr fonelles Urtheil, ihre flare Gin= ficht, bas richtige Dag ihres Sanbelns, und bie mobis

thuende Marme beffelben. Sie verftand es genau, bie wundefte Stelle ber Berhaltniffe berauszufinben, ihr bie angemeffenfte Linberung ju verfcaffen, bas Belb in Sachen ju bermanbeln, burch perfonliche Bermitftung bie Um= ftanbe ju benuten, burch einbringlichen Bufpruch bie eignen Rrafte ber Leibenben aufzuweden. Gie folgte bierin einem ihr angeborenen Beruf, ben fie eigentlich jeben Tag ihres Lebens, nach Maßgabe ber bargebotenen Ge= legenheit, alfo meiftens nur ftill und leife, und baber auch unbemerft und unbefprochen, nach allen Seiten aus= ubte. Dir felbft fiel nicht weniger ein Theil biefes Elenbs und zwan von Amts wegen gu. Die preußischen Banb= wertsburichen nicht allein wandten fich in ihren Banber= bebrangniffen baufig an mich, fonbern auch bie gablreichen Auswanderer, benen ich bie Baffe ju unterfcreiben hatte, lagerten gu hunberten vor meiner Thure, und oft mit Beib und Rinbern in foldem Buftanbe, bağ es unmög= lich murbe, ihnen mit ber Unterfdrift nicht auch eine Reisezehrung zu ertheilen. Dan rechnet, bag in Diesem Jahre nur aus Baben gegen zwanzigtaufenb Seelen ausmanberten, von benen mehr ale ein Behnttheil nach bem ruffifchen Polen zogen.

Ein Ereigniß von großer Wichtigkeit war besonders für uns Rachbarn, daß die würtembergischen Stände den dom König ihnen vorgelegten Verfaffungsentwurf mit großer Stimmenmehrheit zurüdwiesen, indem sie erklärten derselbe genüge ihren Ansprüchen in keiner Art. Die Bestürzung hierüber war sehr groß, unter den Regiestungsanhängern, weil sie glaubten, man habe den Stänsten schon zu viel eingeräumt, und bei den Konstitutionellen, weil sie fürchteten, dies üble Beispiel von ftorstellen, weil sie fürchteten, dies üble Beispiel von ftorstellen, weil sie fürchteten, dies üble

rifcher Opposition tonne bem gangen Berfaffungewefen jum Schaben gereichen. In ber That blieb nichts unver= fucht, um wenigstens biefe wurtembergifchen Gtanbe in folimmen Ruf zu bringen. Man rühmte ben guten Billen, bas freiwillige Entgegentommen bes Ronigs, bem bie engherzige Befchranttheit ber Paribei bes alten Rechtes bie grundlofeften Schwierigfeiten entgegengeftellt habe. Wangenheim war tief getrantt; nicht weniger Cotta, ber fich von jener Parthei getrennt hatte, um fich ben poli= tifchen Freunden bes Ronigs anguschließen. Der Ronig felbft war am gefaßteften, und fühlenb, bag er feine Aufgabe um jeben Preis ju lofen habe, machte er fich. fogleich mit bem Gebanten vertraut, einen gang neuen Deg einzufdlagen, bei welchem freilld Bangenheim, ber zu febr in feinen politifchen Lehrfagen befangen war, nicht mebr ber Subrer fein fonnte,

Der Juni schritt unterbessen vor, Rahel erwartete von Ems ihren älteren Bruder nebst bessen Familie zum Besuch, und bereitete sich zu einem längeren Ausenthalt mit ihnen in Baben. Ich hatte einen Anlaß noch früher borthin zu gehen. Der König und die Königin von Wärtemberg waren in Baben angelangt, und der Großherzog und die Großherzogin hatten sich beeilt sie baselbst zu begrüßen. Der König wollte versuchen, mit dem Nachbarfürsten sowoht für die innere als für äußere Politik eine gemeinssame Haltung zu verabreden, woraus für beibe Theile kein geringer Bortheil zu hossen war. Allein die Bersschiedenheit der Gemüthsarten, und das unvermeidliche Zwischenstehen der beiberseitigen Umgebungen, die eine solche Einigung nicht mit gleichen Augen ansahen, vershinderten die zutrauliche Räherung, und der König kam

in seinem Bersuche nicht weiter, als daß er seine guten Dienfte bem Großherzog in Betreff der Gebietssachen anbot; worauf der lettere aus altem Riftrauen nicht sehr einging. Eben so blieb das anmuthige und geifts volle Zusammensein der Rönigin mit der Großherzogin für den politischen Zweck ohne Folgen.

Die Gefanbten in Rarlerube verfaumten nicht ben murtembergifden Gerrichaften in Baben ihre Chrfurcht ju bezeigen. Ich burfte nicht unterlaffen baffelbe ju thun. Der Ronig hatte ale Kronpring icon in Wien mir große Freundlichkeit bezeigt, und erneuerte mit einer Art von Gifer, ber mir auffiel, bie frabere Befanntichaft. fant ibn erftarft an Beift und Billen, feine Erfcheinung fo würdig ale einnehment, Der Ronig wollte meine Aufichten über bie gange politische Lage ber Dinge wiffen, über ben beutichen Bunb, bie Berfaffungefragen, befonbers auch über bie fritifche Lage Babens. 3ch hatte feine Urface jurudhaltenb ju fein, ich fagte mit großer Freimuthigfeit meine mabre Meinung, bie feineswege miß= fiel. Die Konigin Ratharina lernit' ich hier erft tennen; fie war burch Schonheit und Beift hochft ausgezeichnet, und man wußte, bağ bie Gowefter bes Raifere Alexander alles nach großartigem Dagftabe beurtheilte. Gie hatte nichts Phantaflifches, fur Poefte und Runft wenig Ginn, aber einen icharfen ffaren Berftanb, ber alles Gemeins nutige, alles auf Menfchen und Berhaltniffe Dirtfame lebhaft ergriff und fo leicht ale richtig behandelte; wenn fie in ben Darbietungen ihrer Beit bie tuchtigen Thatig= feiten und Anftalten bes Gewerbfleißes ben ichmachlichen und nebelirben afthetifden Bierereien vorzog, fo traf fie bamit ein richtiges Biel, bas ben nachften Ort: unb Beit=

beburfniffen entfprach, und ihr Birten ale Banbesmutter, bas thr leiber nur ju turg vergonnt war, bat in Burtemberg ihren Ramen unvergeflich gemacht. Inbeg mar fie jugleich bie entichiebne Berricherin, gewohnt ihren Willen mit ber Gewißheit auszusprechen, bag bie folen= nigfte Erfüllung folgen muffe, und fie fant es nut natürlich, mit Dienern, auch mit ben bochften, nicht viele Umftanbe ju machen. Bon ben vornehmften Ruffen umgeben, bie ihr aber, weil fie mit einem Deutschen einiges im Bertrauen fprechen wollte, ju nabe ftanben, fagte fle gang unbefangen mit trodnem Befehl : "Beiter jurud!" und fie gehorchten ichnell mit Unterthanigfelt. Aber wie fle bierin fich feinen Bwang anthat, fo that fie es auch in Meußerung ihrer Meinung nicht, und fo tonnten zu anbrer Beit jene Ruffen, ale von bem wilben Befen bes Groffürften Ronftantin bie Rebe mar, mit-Entfegen bie Worte mitanboren : "Ich weiß es wohl, er ift ein Thier; aber er ift boch ber Befte von und, benn er zeigt fich wie er ift." Diefe Mifchung von Sobeit und Offenheit gab ber ichonen Frau, bie boch zugleich bie feinfte Beltbilbung befaß, einen außerorbentlichen Reig, und ihre Unterhaltung ubte biemeilen einen mahren Bau= ber aus. 3ch tonnte bald gewahr werben, bag auch fie mit meinen Unfichten und meinem Benehmen febr gufrieben mar; ich borte manches Schmeichelhafte aus ihrem Munbe fo wie aus bem ihres Gemable, und barunter eigenthumliche Anspielungen und Binte, Die ich mir nicht gu beuten mußte. Tettenborn, ber ein icon alteres Ber= trauen genoß, und mit bem Ronige und ber Ronigin täglich bie ernftlichften Befprechungen hatte, ftimmte mehr ju jenen Binten ein, ale bag er fie mir ertlart batte.

5 g 3

In kurzem traf auch ber König von Baiern ein, ber seine gewohnte Babekur hier antrat. Die Königin mit ben Prinzessinnen Töcktern wohnten nicht mit ihm zussammen, ba sein kleines haus nur für einen bescheidenen Rünchener Bürger, ber er hier sein wollte, Raum hatte. Später kam auch noch ber Großberzog Aarl August von Sachsen=Weimar, ber auf einer Reise nach ber Schweiz begriffen mehrere Tage in Baben verweilte, und sich nicht wenig- freute, Rabel hier wieberzusehen. Dann saben wir auch seine vortreffliche Gemahlin, die Großberzogin knich, serner die Erbgroßberzogin von Hessen=Darmstadt, Tochter ber Markgräßin Amalie, die auch selber kam, und sich freute durch die Wabezeit so viele ber Ihrigen an demselben Orte vereinigt zu sinden.

Der reichfte, belebtefte Mittelpuntt ber Gefellichaft in Baben war abermals bas Baus Tettenborn's, ber, wie in vorigen Sahre, burd bas Anfebn feines ruhmvollen Ramens, burch ben Glang und bie Fulle ber fo reichen als behaglichen Bewirthung, burch eine nach allen Seiten fich erftredende Freigebigfeit, und vor allem burch feine und feiner Gattin flete erfreuenbe Anmuth, unausgefest alles Ausgezeichnete und alles Bunfchenswerthe in feinen Rreis jog, und fogar neben bem wirklichen Sanbesberrn, wie biefer einmal ichergenb außerte, als ber eigentliche Fürft bes Ortes gelten konnte. Die Gefellichaft konnte mit allem Recht eine europaifche beigen, nicht nur weil die Sauptlanber Europas ihre reichften Beitrage bagu gegeben, fonbern auch weil fie gang in ber Sphare fic bewegte, wo bie vornehme Bilbung in ben boberen Rlaffen iber bas Bolfsthumliche binmeg als etwas Gemeinfames effeinf. Gelbft bie Englanber, beren Stolz und Schen

und Schrofiheit überall schon verschrieen war, machten eigentlich keine Ausnahme, benn meist sind es nur die mittlern Klassen, die in jener geselligen Unbehülflickeit steden bleiben, dagegen die wirklich vornehmen willig und leicht in den gemeinsamen Topus eingehen, ja sogar bessen höchster Ausdruck werden. Doch waren überhaupt die Engländer, sowohl vornehmer als mittlerer Klassen, damals in den Rheinländern dei weitem noch nicht so zahlreich, als wir sie späterhin jahraus jahrein dort angesiedelt sehen, sie hatten in der Gesellschaft kein Ueberzgewicht, und machten darauf auch keinen Anspruch.

Bei Tettenborn sab man, um fürerst ber nambafstesten Fremben zu gebenken, aus Paris bie Frau von Demidoff mit ihrer zahlreichen Begleitung, die Marschallin Marmont herzogin von Ragusa mit der ihrigen, ben Gesandten Grafen Golofffin, bekannt durch seine an eigner Festigkeit und Selbstverläugnung gescheiterte Gessandtschaft nach China, den General Bachelu, den Grasen von Saint-Aulaire mit seiner Gemahlin, endlich den gewesenen Gouverneur von Moskau Grasen Rastoptschin. Der lettere Namen überstrahlte alle andern, und seine Berson, in welcher die größten Gegensäte sich hart zussammengezogen zeigten, wurde Aussehn und Schen erweckt haben, wäre sein Namen auch nicht mit dem Brande von Moskau schen seine Rande von Woskau schen seine. Won ihm wied hier etwas ausschlichter zu reben sein.

Er kam von Paris, wo er einen längern Aufenthalt gemacht, und schien ganz erfrischt und erweckt von ber geistigen Bewegung, beren Wirbel ihn bort ergriffen hatte. Von Jugend auf eingeweiht in französische Willbung und wohlgeübt in allen Feinheiten und allem Wipe

frangofifder Unterhaltung, feffelte er burch feine leichte, freie Mitthellungsweife, beren Reig noch erhöht wurbe, wenn man balb gewahrte, bag biefes reiche Spiel bon Beiftesweben einen Gintergrund von eiferner Billenefraft und rudfichtelofer Gelbitbeftimmung batte, von benen bie Borftellung halbwilber Leibenfcaft und rober Gewalt tum zu trennen war. In ber That mischte, fich in ben Benuß, ben jebermann in feiner Unterhaltung fanb, oft unwillfutlich ein Schauber und ein Staunen, und man fühlte bas Bedürfnig, biefem Manne gegenüber fich gu faffen und zusammengunehmen. An Salent, an Big und Scherg, an Unericopflichfeit ber Laune ftanb Ras ftoptfdin bem Furften von Ligue nicht nach, aber unenb: lich verschieben war ber Eindruck! Wenn man fich bei Ligne's heitrem Scherze wie auf weichem Moofe gefchau= kelt fühlte, fo abnbete man bei Raftopticin ben Boben wit icarfen Stacheln befaet, zwischen benen ber guß borfichtig zu fegen war. 3ch glaube wirklich, bag ohne feine Rednergabe fein Befen nur abftogenb gemefen mare, boch biefe jog unwiberflehlich an. Es war ein Seft, ihn bie icarffinnigen, jum Theil bochft eigenthumlichen Babrnehmungen, bie er bei feinem Aufenthalt in Paris ge= macht, nach feiner Beife in gelaffener Emablung und in pringenben Bergleichen barftellen gu boren. und die Frangosen, Paris und die Parifer fchienen feine gange Borftellungefraft ergriffen gu baben, und wie febr fein treffenbes Urtheil fich unbefangen über biefen Begenftanben gu erhalten mußte, fo fah man boch, wie febr bu biefe Gegenftanbe mit Borliebe erfullten. Seine Uns fichten waren unbeschranft, burch teine Uebereintommniffe ber Politit noch burd Bunfde bes eignen Bergens

geftort. Er urtheilte frei, und fprach breift aus, mas er bachte. Dag bie bamalige Orbmung ber Dinge beim erften Anftog in Franfreich jufammenfallen muffe, war ibm ein unzweifelhaftes Ergebnig aller feiner Beobach= tungen. Dit unglaublicher Rubnheit besprach er ind= besonbere bie ruffischen Berhaltniffe, ja mit mabrer Bitterfeit, jum großen Rreug bes Grafen Golofftin, ber noch allenfalls mitlachte, wenn jener im Zone eines erfahrenen Beifen verficherte, nirgenbe machten bie Leute bon Berbienft fo ficher ibr Blud ale in England, hatten es bie Beiber fo gut wie in Franfreich, babingegen Rugland das Parabies ber Lumpe (des gueux) beißen muffe, weil es ihnen bort entschieben am beften ginge; aber es tamen anbre Reben vor, welche anguboren bie amtliche Burbe eines Befanbten ichlechterbings nicht einwilligen tonnte. Die gange Bilbbeit ungegabmter Leibenschaft lag bann hinter bem Gitternete ber jugefpitten frangofifchen Rebendarten, und lauerte auf beren Birfung. Er fühlte fich von ber Beimath, gu beren Rettung fein großer Ents folug wefentlich mitgewirft, burch Undant und Rrantung ausgeschieben, und hatte feine jegigen Seinbe nicht ungern ebenfo burchgreifend und furchtbar treffen mogen, ale er bamale bie Frangofen getroffen batte. Es war gefähr= lich, ibn biefe Borftellungen ungeftort verfolgen gu laffen, er ichien fich bann taum noch ju beberrichen, fein Geficht betam einen ichredenvollen Ausbrud, und um ihn ber war alles in peinlicher Berftimmung. Doch glaubte ich trop biefer Ausbrache noch Spuren weichen Befühls in ibm zu entbeden, und ich nußte ibm, wie fruber mit Ligne, nun auch mit Wilhelm von humbolbt eine gewiffe Aehnlichteit gufdreiben, biefelbe fdeinbare Ralte, unter

welcher sich benn boch bie Warme ber Empfindung nicht ganz verdeden tann, biefelbe scharfe Duelle bes icharfen und eigenthumlichen Wipes, nämlich die Ungebuld, sich ber Langenweile zu fügen, die ben gewöhnlichen Gespräschen sich so leicht anhestet, und der nien, wenn der fremde ausbleibt, nur durch eignen Wip entgeben kann.

Diefer außerorbentliche Mann hatte foon fruh feine Sanblungemeife burd ungemeine Berbbeit bemertbar ges macht. Unter Raifer Paul Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ichien er mit ber rauben Ginnegart feines herrn trefflichft einzuftlmmen. Allgemein wurde über bie foneibende Barte geflagt, mit ber er bie Leute abfertigte; boch war fast immer Geift ober Big in feinen Meu-Den Grafen Michael Dginofi, ber mit ber Empfehlung bes preußifden Minifters Grafen von Saugwis bei bem Raifer bie Erlaubnig ber Rudfehr nach Polen erhalten hatte, ertheilte Raftoptfdin am 29. Marg 1799 ben abichlägigen Beicheib in folgenben latonischen Beilen: "Monsieur le comte, Sa Majesté l'empereur ayant reçu votre lettre en date du 12 du courant, a jugé à propos de refuser vos demandes, et m'a ordonné de vous en faire part. J'ai l'honneur d'être" etc. In ber Beit bes Einbruchs ber Frangofen war feine gufammengebrangte Beftigkeit bis gur wilben Buth gefteigert. Seine fcred= lichen Aufrufe an bas Bolt, feine bem Feinbe zur Gomach angehefteten Inschrifttafeln tonnen nie vergeffen werben. Drei Tage vor ber Raumung von Mostau fdrieb er noch an Bagrathion in berbem Ruffifch, er werbe Dostau fuchen gut halten, fo gut ale moglich, und wenn es auf's außerfte fame, fo gelte bas alte Sprichwort : "Beffer, jum Teufel fahren, ale in Feinbes Sanbe fallen." Aber

auch in Glud und Erfolg bauerte in ihm bie gereizte Stimmung fort, welche bas Unglud und bie Bergweif= lung ihm gegeben hatte, Die Frangofen hatten bie Brand= ftatte von Mostau wieber verlaffen, bie gurudgebliebenen Bermunbeten murben von ben einrudenben Ruffen nie= bergemacht, nur einigen, bie mit noch fcmachen Rraften bas große Spital im Finbelhause zu vertheibigen magten, wurde bie Gnabe ju Theil, in hartet Gefangenichaft gu fcmachten; fie manbten fich in ihrer brangenben Roth bittent an Raftoptichin; bie Raiferin Mutter batte fich ber Ungludlichen erbarmend angenommen, gang burfte er ibre Bitte nicht abschlagen, aber er gewährte fie mit fol= genben eigenhändig von ihm geschriebenen graufamen Morten: "Le comte Rastoptschin accorde le temps nécessaire à M. Gazo père pour se remettre de sa maladie : après quoi il faudra qu'il se rende avec son fils dans le gouvernement de Wologda. La conversation qu'il me demande n'amènerait aucun résultat; il n'y a ni calomnie ni malveillance qui agissent auprès du comte Rastoptschin; mais une nation qui a ni foi ni loi, et qui n'a d'autres titres depuis vingt ans que des crimes et des forfaits, ne doit jamais prendre à témoin l'Etre suprème, dont la justice est méconnue chez les brigands." Der eiferne Mann war im Franzosenhaffe boch nicht fo ausbauernd wie ber Minifter von Stein; Paris hatte bas wiberftrebenbe Metall gu fcmelgen gewußt, ber Belb von Doskau bort Buflucht unb Lebensreig gefunden, wie die Beimath fle nicht gemabrte!

Eines Abends, ba ber Kreis bei Tettenborn nur klein und vertraut war, gab uns Raftoptschin unerwartet bie vollständige Erzählung des Brandes von Mostau und

feiner Betheiligung babei. Er fpottete ber Reinung, welche glaubte, er habe bie ungeheure Sauptftabt mit einer Fadel angegunbet, wie man auf ber Bubne ben Brand von Perfepolis bloß burch bie Sand ber Thais aufflammen febe. "Ich habe, fagte er, bie Gemuther ber Menfchen entzündet, an biefem furchtbarften Feuer entzunben fich bie Bechfaceln leicht." Er gab nun bie Magregeln an, bie er als Gouverneur ergriffen, bie Fortfchaffung ber Feuersprigen, wobet noch bie befonbere Rud: ficht maltete, bag die Sprigenleute ein militairifcher Rorper waren, bet bem Beinbe nicht überlaffen werben tonnte, ferner bie Deffnung ber Gefangniffe, bie Anftalten aller Art, um bie Frangofen teine an Gulfemitteln überreiche Bauptftabt, fonbern nur eine Statte ber Bermuftung finden gu laffen, endlich bas enticheibenbe Beifpiel, bag er felbft burch Dieberbrennung feines außerhalb Mostau's gelegenen Pallaftes gegeben. Er legte feine Bebanfen= folge, feine Triebfebern und Empfindungen bar, unb geftand, daß er nichts gefühlt habe ale ben Unwerth aller Guter, wenn bas Baterland ju Grunde gebe. Dag er in diefem Gefühle mit bem Bolle gleich empfunben, habe ber Gifer gezeigt, mit welchem fein Bebante fei ausgeführt worben. Bechfrange und Dechfacteln waren balb in ben Sanben ber wilben Rotten, bie fich felber eine Art von Orbnung gaben und bie Rollen wie bie Stabtviertel unter einander vertheilten, wiewohl bies alles in ber Buth und Elle ber Ausführung fich wieber verwirrte, fo wie auch mehrere Bulverfcläge, bie bem Feinbe gu befonberem Schaben berechnet maren, burch Uebereilung ober Berfaumnig in ihrem 3wede vereitelt wurben. Die Berftorung im Gangen aber war ungeheuer, fie übertraf alle

Borausstht, und wenn ber baburch bem Feinde angethane Schaben sich balb als ein töbtlicher und als eine neue Wendung der Geschichte erwies, so war im Augenblicke boch der Preis des Gewinnes zu gräßlich vor Augen, als daß man den Urheber hätte rühmen mögen. Einen Werih von fünschundert Millionen Rubel und gegen breitausend Wenschen hatte der Brand von Mostau verzehrt. Ob wir, die wir den Mann, der solches Ungeheure eingesleitet, jest so sein und artig als friedlichen Erzähler besselben in unster Mitte sahen, nicht einigen Schauber bes Staunens empfanden, möge der Leser am eignen Gefühl ermessen!

Auch durfte die That in Rugland geraume Zeit nicht eingestanden werben, im Bolf und Geere besestigte sich ber Glauben, der Feind habe Mostan verbrannt, und man fand gerathen, diesem Glauben nicht zu widersprechen. Rastoptschin felbst ärntete von vielen Seiten Borwürfe und Mißbilligung; durch einen Borgang, bessen wir gleich näher gedenken werden, hatte er sich den Unwillen bes menschenfreundlichen Kaisers Alexander noch besonders zusgezogen; bald sah er den russischen Boden, der von Sieg und Ruhm neu erglänzte, unter seinen Füßen überall wanken, und säumte nicht, ihn mit dem von Deutschland und Frankreich zu vertauschen.

Es ift ein merkwürdiger Zug in Raftoptschin, und unfres Bedünkens nur ein neues Zeugniß seiner innern Dacht, daß er in späteren Jahren, um nach Rußland zurückzukehren und bort friedliche Berhältniffe zu finden, burch eine besondere Druckschrift sich von dem Brande Woskau's lossagte, seinen allbekannten Antheil an diesem Ereigniß verläugnete, und somit auch den unsterblichen

Ruhm preisgab, ber von baber an feinem Namen haf-Der nachfte 3med überragte in ihm alles anbre, man tann fagen, bağ er Dostau nochmals opferte, jest bas feinige! Bir muffen wirklich in biefer Bandlung, bie man als bie eines ichmiegfamen Goflinge bat anfeben wollen, eine Art bon Große anerkennen, benn nicht leicht wirb jemand um eines zeitlichen furgen Bortheils willen ben gerechten Anfpruch auf Bewunderung und Staunen ber Nachwelt aufgeben, die bem Belben auch um ben Preis bes Lebens nicht zu thener erfauft bunten. Doch mochte er bei ber zweiten, perfonlichen Opferung Dosfau's noch mehr als bei ber erften, paterlanbifden, bes guten Glaubens fein, bağ er mehr rette, ale gerftore; gewiß burfte er bei ber gefcarften Prufung, ju welcher er bie Befdichtsforicher burch feine Berneinung aufreigte, nur ju gewinnen hoffen, inbem bie an bas Licht gerufene Bahrheit nur um fo heller feinen Ramen herausftellen mußte, und gewiß tonnte er wie Galilei biejenigen belacheln, welche burch ben Biberruf auch bie Thatfache geanbert mabnten !

Was den Kaifer Alexander gegen Rastoptschin unheils bar mißstimmte, war folgende bejammernswerthe Gesschichte, die ich wiedergebe, wie sie mir von einem vornehmen wohlunterrichteten Russen späterhin erzählt worden ist. Als die Franzosen im Anzuge gegen Mostau waren, betraf eines Tages die Polizeiwache eine Gruppe junger Russen, welche einem andern begierig zuhörten, der ihnen aus einem französischen Blatte den neusten von Napoleon erlassenen Ausrus übersetzte. Der Dolmetscher wurde sogleich als Verbrecher behandelt und sortgeschleppt. Es war ein junger Mann von vier und zwanzig Jahren,

Sauptmann außer Dienften, Ramens Berifchalin, und fein Berbacht einer bofen Abficht tonnte bei feiner Un= Elugheit ihn treffen, im Gegentheil, alle Beugniffe erbar= teten, bag er feinen ganboleuten bie Borte bes Feinbes in Ungunft und jum Diffallen vorgetragen. Raftoptfchin hielt fich an die außerliche Thatfache bes Ber= breitens frangofifder Aufrufe, wollte nichts weiter boren, und fühlte im eignen Grimme, bag auch ber bee Boltes eines Opfers bedürfe, an ihm fich ju fattigen, ju ftarten. Er pflegte bie por feiner Bohnung ftets versammelte und oft tobenbe Menge von bem Abfat einer hoben Freitreppe berab angureben, bie aufgeregten Gemuther burch feine turgen, gunbenben Worte noch beftiger aufzuregen. Dort= bin ließ er ben jungen Berifchalin berausführen, und ale er ihn erblichte, rief er im größten Born : "Aber mehr als die Frangofen find die Berrather unfre Feinde ! Die verbienen taufenbmal mehr als jene unfern Dog, bas ausgefuchtefte Berberben. Da febet ihr einen, ber Ra= poleon's Aufgebote verbreitet bat, ba febet ihr euern ärgsten Feind!" Nun ergoß er sich in Bormurfen und Shimpfreben gegen ben Gefangenen felbft, und gulett, indem er fich abwandte, befahl er bem nachften Polizei= folbaten : "Schlag ibn !" Der Solbat gab einen Bieb mit flacher Rlinge. "Ei was! rief Raftoptichin, ber fich wieber bergumanbte, bas will nichts fagen, uber= lagt ibn bem Bolle, bas wird fcon beffer mit ibm umfpringen!" Sogleich wurde ber Ungludliche ju bem wuthenben Bobel hinabgeftogen, und in wenig Augen= bliden war er in taufenb Stude gerriffen, feine Glie= ber, fein ganger Rorper verschwand völlig, ein Stud Sand mit ein paar Fingern mar alles, mas fich auf bem Plate noch fanb, als bie Menge fich enblich ger= ftreut hatte! ---

Diefe Grauelgeschichte war jeboch fo nicht abgeihan, fle tauchte furchtbar wieber auf. 3m Anfange bes Jahres 1813, an einem Orte in Polen, mobin ben Raifer Alexander bie Bahn bes Sieges geführt hatte, wurde ihm ein Greis vorgeführt, ber ibn zu fprechen verlangte. Dem Alten folotterten bie Aniee und bebten bie Lippen; ale er por bem Raifer war, fiel er weinend und flebend bin, unb tonnte wohl fünf Minuten lang fein Wort herquebringen. Der Raifer, in peinlichfter Unrube, fcbien mit fich felber fcwer zu ringen. Er mußte, bag ber alte Werijchalin Diefer fant enblich ju Bort, forberte vor ihm lag. Unterfuchung, und, im Fall fein Gobn unschuldig bes funben murbe, Bieberherftellung ber Chre beffelben; er wehllagte über fein nun finberlofes Alter, feine nun erb= lofen Guter. Der Raifer fuchte ibn zu beruhigen, fprach ibm liebreich gu, verbieß ibm Gerechtigfeit; er wiffe fcon, fagte er, bag ber junge Mann feiner Berratherei foulbig gewesen, bag er teine Berbinbung mit bem Feinbe gehabt, und entließ ben Alten troftenb und begutigenb. Am folgenben Tage reichte Raftoptichin fein Abichiebsgefuch ein, ber Raifer nahm es an, und fagte mit finfterm Blide, er wolle ibn teinen Augenblid aufhalten, und munichte ibn niemals wieberfeben gu muffen. Go mar Raftoptichin von ber Sieged: und Ruhmesbahn, ju welcher bie Flam= men bon Dostau geleuchtet, ploglich ausgeftogen, bon Macht und Ginfluß entfernt, unter bem glangenben Bor= ftreben und ben fich taglich mehrenben Erfolgen bee Beeres und bes gangen Bolks ein Unthatiger, Ausgewiesener, und ba die Beimath felber feine mehr fur ihn fein burfte, fo zog er voll dunkten Grimmes einsam hinter ben Truppen in die durch fie befreiten Länder nach, anfangs in Berlin eine kurze Rube findend, zuleht in Paris auf= athmend im Gewirr der Zerstreuungen. Sein eiskalter Wit wurde jest den Seinen furchtbar, eingeweiht in alle Verhältniffe, hielt er noch mächtige Verbindungen in der Hand, und sein schneibendes Wort konnte unheilbar vers wunden, konnte töbilich treffen.

Doch gegen ben Beinb, ben er felber im Innern begte, war er waffenlos. Ihn befielen mit Ginbruch ber Duntelbeit nicht felten gespenftifche Schredbilber, bie ibn furchtbar aufregten. In Paris, wohin er nach biefem Aufenthalt in Baben jurudtehrte, wurben fpater biefe buftern Stunden nur haufiger und qualender. Bu folder Beit brangen einmal zwei nabere Betannte, vornehme Ruffen, trop aller angitvollen Abwehr bes Rammerbieners gut ibm ein, fle meinten, bochftens ein bubiches Abentheuer zu ftoren, aber wie erfchraten fie, ale fie bas abgelegene Bimmer betraten! Bager und bleich fag Raftoptichin ba, und als er bie Rommenben erblidte, rief er graufenhaft, die Sande zur Abmehr vorhaltenb : "Was wollt ihr Beht, geht, nicht ich bin es, ber euch pon mir? geschlagen, ber euch binabgeftofen bat!" Entfegen mar in ihm und Entfegen ging von ihm aus. Die belben Freunde verftanden, bağ er Bater und Cohn Werifchalin ju feben glaubte; fle nannten ihre Ramen, riefen ibn bei bem feinigen an, und wedten ihn endlich aus feiner jammervollen Traumerei; nun erfannte er bie Befuchen= ben, nahm fich gusammen, firich mit ber Banb feine Stirn und Augen , trant ein paar Glafer Baffer, unb nach einer Beile mar er im Stanbe, wieber gu fprechen

wie fonft. Der Ginbrud biefes Borgange aber blieb ben beiben Beugen unauslofchlich, und einer berfelben bat mir lange nachher mit allem Schauber bes Brifcherlebten biefe Umftande buchftablich fo ergablt wie ich fle bier wiebergegeben. Doch lange, fagt man, blieb Raftoptichin von folden Erfdeinungen gepeinigt, bie boch hauptfachlich auf forperlicher Rrantheit beruhten, ba fie beim Gebrauch angemeffener Argneimittel fowanben. Er brachte befannt= lich feine lette Lebenszeit wieber in Rugland gu, wohin bie gewünschte Rudtehr fich ihm endlich noch eröffnet hatte, und die Chrfurcht und Bewunderung, die ihm gezollt wurben, gaben feinem Chrgeize benn boch bie befriedigenbe Ueberzeugung, ale einer ber Beiben ber Befreiung Ruflanbe anerkannt ju fein. - 3ch habe bies alles bier zusammengeftellt, weil über Raftoptfdin bieber nur wenig gefdrieben worben, und bie bamonifden Buge in biefem Bilbe ben beitern und liebenswurdigen ein unentbehrlicher Bintergrund finb.

Dieser Mann hatte Stunden, in welchen er mit harms loser Unbefangenheit dem unschuldigften Bergnitzen nachs bing, der Betrachtung einer Blume, eines Schmetterlings, wo er mit Lächeln dem Spiele der Kinder zusah, diese vor Schaden hütete, ihre Freude durch Geschenkt belebte; andre, die ihn als den zuvorkommendsten, freundlichsten Besellschafter zeigten, voll seiner Ausmerksamteit auch für Männer, und sich den Frauen mit zarter huldigung anschließend. Während er nicht verhehlte, daß die Schönzbeit und gesellige Anmuth einer Künstlerin aus Stuttgart, Auguste Brede's, ihn angezogen, verhehlte eine lebhafte Französin nicht, daß sie von ihm eingenommen sei und daß er dies bemerken solle, so daß es eine Spannung

war, ben helben von Mostau auch noch als ben eines französischen Intriguenftudes zu seben. Aber sein guter Sinn bewahrte ihn vor jeder Lächerlichteit. Er scherzte selbst über bas ihm Zugemuthete, und meinte, in seinen Jahren muffe man ber Frennbichaft felten, aber ber Liebe gar nicht mehr trauen.

Bon Baris war auch Frau von Demiboff getommen, ble Gattin bes burch feinen Reichthum berühmten Befigers fibirifcher Bergwerte. Sie war eine geborne Stroganoff, und ihr Batte, ben ich mehrere Jahre fpater, ale fie foon geftorben mar, tennen lernte, hat mir wieberbolt ale eine ber größten Befriedigungen feines Lebens, bas boch an folden nicht arm gewesen fet, ben Bludefall gerühmt, ber ihm in biefer vornehmen Berbinbung geworben. Er war gewohnt, allen ihren Bunfchen juvorzufommen, frente fich bes Aufwanbes, ben fle machte, und feste ihm nur ungern Grangen. Sie genog bie Bortheile bes Reichthums, fie mar von ihnen umgeben, aber icon in gang gleichgültiger Gewohnheit, ohne befonbern Berth barauf gu legen, ober gu magnen, baburd etwas ju fein, Sie hatte bies bei einer ungludlichen Gelegenheit auf bie großmuthigfte Weise gezeigt. war vor mehreren Jahren in Paris ein großer Theil ihrer Diamanten geftohlen worben, ein Diebstahl, ber fcon wegen feines boben Betrages bie Thatigfeit ber Polizei lebhaft anregte. Auch tam bie Sache balb an ben Tag, eine Grafin bon Schwichelbt aus Bannover hatte bas Berbrechen begangen, und wurde beffelben voll= tommen überführt. Frau bon Demiboff, ale fie borte, bağ ber Dame, einer bieber geachteten Dame und einer ehrenwerthen Familie öffentlich bloggeftellt werben muffe,

war sogleich zu jedem Opfer bereit, um die Unglückliche zu retten, sie wollte ihre Diamanten abläugnen und verslieren, und war in Berzweiflung, daß dies für unglos erklärt wurde. Die Thäterin, deren Handlung ihr selbst unbegreislich und nur eine krankhafte Verirrung war, wurde verurtheilt, zog sich aber bann mit großmüthiger Hülse der Frau von Demidost in tiese Verbargenheit und Deutschland zurück, und starb vor nicht langer Zeit unter fremdem Namen in Wien.

Unenblich grazios von Geffalt und Bemegung, aus buntlen, gebieterifchen Augen freundlich blidenb, und im Befprach burch rafche Wenbungen pitant, erfette Frau von Dengiboff reichlich, was ihr an eigentlicher Schonheit fehlte.. Durch langen Aufenthalt in Paris nicht nur ver= lodt, fonbern bei ihren Berhaltniffen faft gezwungen, ihr ganges Dafein in bas einer Dame ber großen Welt ab: aufchliegen, mußte fle biejenigen, wolche fle nur folde tannten, um fo mehr überrafden und rubren, wenn ihnen die mutterliche Bartlichkeit und Sorgfalt fichtbar wurde, bie fie ihrem bamale etwa flebenjährigen Sohne Anatole widmete; in biefem reinen Musbrud ber natur= lichften und foonften Liebe fchien jebe anbre Beziehung wie verschwunden. Im Uebrigen hatte fie mehr allgemeines Wohlwollen, als perfonliches, und ihr oft tauh= Hingenbes Gebieten mare leicht ju migbeuten gewesen, hatte man nicht alle Berfonen, bie ihr angeborten, von Eifer und hingebung für fie erfullt gefeben. Sie batte die Tochter bes frangofifden Generale Morgan bei fic, ferner eine ruffifche Freigelaffene bon blubenber Jugenb und frobem Ginn, ruffliche Berren, die fich ihr ale Reife= begleiter angeschloffen hatten, einen Mufiter, einen Beidmer,

beutsche und frangöfische Lehrer für ihren Anaben. Alles in ihrer Umgebung war voller Leben und Munterkeit.

Mit ihr gu wetteifern, fonnte feiner anbern Dame fo leicht einfallen, boch ichien bie Berzogin von Ragufa es ju unternehmen. Gie mar nicht mehr jung, aber noch febr fcon, und erinnerte lebhaft an ihren Bruber, ben jungen Berregaux, ben wir in Berlin mahrend ber Frangofengeit ale Bermaltungebeamten gefeben hatten. Für ihre Größe mar fie etwas ju ftart, allein fie bielt fich fo ftattlich, bag biefe Fulle nur ben Ginbrud ihrer Bebentfamteit vermehrte. Auch fie hatte großes Gefolge und mannigfachen Anhang, auch fie mar gewohnt, ber Mittelpuntt eines Befellicaftetreifes, eines glangenben Baufes zu fein. Doch mußte fie jest bon ber politifchen Seite ber einige Störung empfinben, benn ber Marfcall bielt fich befanntlich ben Bourbone zugewendet, und wie wenig fie auch geneigt fein mochte, ber Autoritat bes Gatten ober bes Ronigs ihre Meinungen gu unterwerfen, fo verftanb fle boch bie weltlichen Berhaltniffe gu gut, als bag fle ihnen einige Opfer ber Burudhaltung und Borfict batte verfagen wollen. Diefer 3mang ericien um fo bringenber, ale man Baben bon frangofifchen Runbicaftern besucht mußte, beren einige offen genannt wurben, andre aber, wie man voraussette, gefährlicher im Dunfel blieben.

Merkwürdig hatten fich die Sympathieen in jener Zeit umgewandelt. Die höchsten Hoftreise und die Leiter ber Kabinette ausgenommen, hatte niemand Gefallen an ben Bourbons. Nicht in Frankreich allein gehörte es schon zum hohen Ton, zum guten Geschmack möchte man fagen, sich ber Opposition anzuschließen, auch in England, im

Rorben, und großentheils in Deutschland, bachte man ungfinftig von ber Reffauration, und viele Stimmen wurden für Mapoleon laut, in beffen Bewunderung haupt= fächlich bie Englanber bald unmäßig wurben. terbruder ber Freiheit vergag man, aber ben Beifeler bet Ronige bob jeber Ungufriebene gern berbor, und menich= liche Theilnahme war bem Gefangenen von St. Belena überall gewibmet. Wie groß war nicht bie Bahl ber Difvergnugten in allen ganbern, ber Dichtbefriedigten, befonbere in ben boberen Rlaffen! Bu Gunften ber Anhanger, ober wenigftene Folger Dapoleon's wirfte noch ber Umftand mit, daß bie Reftauration, welche nach ihrer erften Ginfegung noch ziemlich milbe verfahren mar, feit ihrer zweiten verfolgenb auftrat, und babet einen Dafftab anlegte, ben ein unbefangener Ginn folechterbinge nicht jugefteben, ja taum begreifen tonnte. Denn nicht bie= jenigen faben wir verfolgt, bie wir unter Dapoleon's herrschaft ale bie ichlimmften feiner Diener gekannt bat= ten, auch nicht grabe bie, welche am auffallenbften treulos gegen bie Bourbons geworben waren, im Gegentheil, diese wie jene ftanden wohl gar in Gunft und Ansehn und die wirklich Berfolgten erschienen babei nur um fo unschuldiger; in ihnen war oft nur bas, beffen man fich ju ihnen verfah, nicht bas, was fie begangen hatten, ber Grund ihres Diggefchide, oft auch wohl nur per= fonlicher Bag und Reid in den hohern Rreifen, wo immer am erften bie große politifche Sache bem Rugen und ber Buftanbigfeit ber Personen untergeorbnet wirb. Bei ben Deutschen bebarf es nur eines auffallenden Unglude, um ihre menfoliche Theilnahme auch für blejenigen zu erweden, benen fie noch eben feindlich gegenüberftanben, und fo

war es tein Wunder, daß die neuerdings aus Frankreich Berbankten oder Flüchtigen in den Rheinländern, wohin sie sich zunächt gewendet hatten, freundlich geduldet wurden; die meisten waren tapfre, Auge Männer, die sich jehr äußerst bescheiden und ruhig zeigten, während unerträglicher Uebermuth und verlehende Anmahung der herrschenden Partei täglich mehr hervortraten.

Der General von Tettenborn hatte im ruffifden Feld= juge ben General Bachelu feinblich gegenüber gehabt, ihn als tapfern Rriegsmann, fpater auch ale eblen Menfchen tennen gelernt, und ale bie Berfolgung ber Bonapar= tiften in Frankreich anbob, ibm gu Maunheim gaftlich fein Baus geoffnet. Die Lage von Baben mar gunftig, und bie Großmuth angiebend, bald mar-wie im vorigen Commer ein Bauflein Coup ober Anhalt fuchenber Frangofen um ihn berfammelt. Frau von Demiboff, felber faft eine Bariferin aus ben Beiten Napoleon's, verläug= nete ihrerfeits bie Sympathicen nicht, welche fie vorjugemeife für bie Napoleonischen Frangofen fühlte. Bier wurden ber Nain jaune von Paris und ber Surveillant von Bruffel berumgezeigt und vorgelefen, bier bie Berr= bilber belacht, an benen bie finnreichen Wiglinge ber liberalen Parthei es nie fehlen ließen, und wozu freilich bie Gegenseite ben Stoff nur allgu mobifeil lieferte. Ruffifche Liebhaberftimmen wetteiferten mit frangofifchen, bie reigenben Menigfeiten ber beliebten Baubeville= Gefange vorzutragen, und bazwischen auch wohl bie muntern Spott= lieber auf bie neufte Geftalt ber Dinge und beren Schilbhalter. '

So weit, wie biefe unabhangigen und freifinnigen Fremben, burfte bie Bergogin von Ragufa in ihrer Som=

pathie für bie bebrangten Sanboleute nicht geben; fie mußte eine engere Linie halten, und wußte nur gu gut, baß fie auch biefe noch genug wurde zu verantworten haben. Go maren bie Rebenbuhlerinnen mit ihrem Wett: eifer, ber ursprunglich auf geselliges Talent und Liebens= würdigkeit ausging, unerwartet auf politischen Boben gerathen, wo ber Bortheil gang auf bie Geite ber Ruffin fiel, die ihren hof fich mehren fab, mabrent ber Rreis ber Frangofin weniger besucht murbe. War nun bie frangofifche Reigbarteit nach ben großen Rieberlagen auch für bie fleinfte um fo empfindlicher, ober was fouft fich einmischen mochte, genug, bie Bergogin veranberte plot= lich Ton und haltung, und bas fonft in ber Beife ber großen Belt freundliche Bernehmen beiber Damen ging in eine völlige Erfaltung über. Leiber hauerte babei boch ber Umgang fort, und trieb naturlich ben innern Begen= fat immer ftarter bervor, bis eines Tages bie Spannung in offnen Mortwechsel ausbrach und enbigte. Und murbe bas pitante Shaufpiel, zwei Damen ber auserlefenften Partfer Belt, mit befter Art, im eleganteften und flie= penbften Frangofifc, einander Schlag auf Schlag bie unangenehmften Dinge fagen gu boren, ohne bag eine von ihnen aus ben Bormen bes guten Tons gefallen mare; niemand burfte hiebei vermitteln wollen, fonbern Alle fanben ichweigend wie bei einer Schachpartbie, mo zwei gewiegte Gegner ihre Meifterzuge gegen einanber versuchen, und bas Spiel juleht boch unentichieben laffen.

Unter ben französischen Flüchtlingen waren einige, beren Bilbung und Sitten wenig Antheil einflößten, andre, beren Bekanntschaft gemacht zu haben man bereuen mußte. Indeß war die Mehrzahl brav und aller Theilnahme

werth, und befonbere unfer Freund Bachelu ein . voll= tommener Chrenmann, ebel, großmuthig, aufrichtig und allen Ranten fern. Er verabicheute geheime Umtriebe, und war in teine verflochten, man beargwohnte ibn mit Unrecht. Raftoptichin ehrte und liebte ibn, bie Frauen waren ihm geneigt, und bie Rinber fcmiegten fich ihm an. Doch grabe er war bas Biel ber heftigften Ber= folgung. Der frangofifche Befandte in Rarierube, Graf bon Montlegun, unb ber Prafett von Strafburg, Graf von Bouthillier, betrieben mit größtem Gifer feine Ent= Ge half nichts, bag auch ber fernung aus Baben. Ronig von Baiern , beffen Gunft er gewonnen hatte, fich für ihn verwendete und faft verburgte, bie Beifungen aus Paris waren zu beftimmt, und jene beiben Beamten hatten um teinen Preis ben Borwurf ber Laubeit auf fich laben mogen. Der Ronig Dax Joseph, bem die berridende frangoftide Parthei icon immer Abneigung einflößte, ber niemale Berfolgung leiben tonnte, unb namentlich biefe fur ungerecht hielt, ergrimmte bollenbe, da er vernahm, dag auch fein Fürwort bei bem Pra= fetten nichte ausgerichtet habe, und legte fich feinen 3mang auf, feine Meinung frei unb laut berauszufagen. ber Prafett erfuhr, wie ber Ronig über ihn gefprochen, wurde er bebenklich, und glaubte es nicht babei laffen gu burfen, weil er fürchtete, in Paris mochte man es boch ihm übel nehmen, ben Ronig ergurnt gu haben, es tam ibm baber alles barauf an, bag borthin berichtet werben tonne, er flebe gang gut mit bem Ronige. In folden Ballen burch Dreiftigfelt zu bezahlen, ift bei ben Fran= gofen fprichmortlich, und bem Prafetten fehlte es nicht an folder Dunge. Er tam fogleich nach Baben, trat

460

ben Ronig in ber Promenabe zuverfichtlich an, bielt ihm bie wohlflingenbfte Rebe, ergablte von Stragburg, mo ber Ronig feine Jugenberinnerungen batte, unb wußte biefen nach und nach fo gunftig ju ftimmen, bag ber gutmuthige Monarch gulett alles Grolle vergaß und mit bem Brafetten freundlich auf und ab fpagirte. brauchte biefer nicht, er war burch biefe öffentliche That= fache hinreichend fichergeftellt. Bur Bachelu ging aber bie Birtung auch nicht verloren, er that bem Gegner ben Befallen, auf ein paar Tage wegzugeben, ba man benn mit Bahrheit feine Entfernung bon Baben berichten tonnte; bag er barauf gleich wiebergefommen, mochte un= angemelbet bleiben. Bie ber Prafeft von Strafburg follte auch der Gefandte in Rarlerube bie Erfahrung machen, bag ber allzu große Amteeifer feine migliche Seite habe, und bisweilen bie Berfon mehr blofftelle, als fouge. Er hatte von ber babifden Boltzei bie Beg= weifung eines jungen Offiziers verlangt, ber mit Dapo= leon auf Elba gewefen war, und glaubte feine Forberung burch Angaben berftarten zu burfen, welche ben burger= lichen Ruf bes Mannes angriffen; bas erfuhr biefer, unb im größten Borne ichrieb er bem Befanbten eine Ausforberung, welche biefen lange Beit in Berlegenheit unb Sorgen fette, bis ber unangenehme Banbel enblich burch Bermittlung beigelegt wurbe.

Zwischen Berfolgten und Berfolgern bilbete auch eine achtbare Familie Tastet aus Strafburg wohlthätige Bermittlung; fle hing burch ihre Besinnungen bem Bermangnen an, ihre Berhältnisse hingegen hielten sie mit bem Gegenwärtigen verknüpft; bas ansehnliche Amt eines Generaleinnehmers ber Steuern nothigte zu keinem öffent=

liden Betenninig, und gab boch vielfacen Ginflug, ber fich bier zur Milberung und Ausgleichung thatig erwies. 3mei liebensmurbige Tochter theilten gang bie Sinnesart ber Eltern, und gingen mohl, wie es ber Jugend naturlich ift, im offnen Ausbrud ihres Freifeine noch weiter; ihr mufitalifches Talent ergopte bie Befellichaft burch ben angenehmen Bortrag neuer Lieber, und barunter war manches, mas jenfeits bes Rheins nicht zu fingen gewefen mare. Um feinen Preis batte biefe treffliche Familie ben Antheil verläugnet, ben fie bem Unglud, ber Bebrangniß ober Berlegenheit madrer Menfchen wibmete, bie jest politifc verfolgt, aber ihr fonft von guter Geite betannt waren ober jest erft wurben; alle fonnien auf gaftliche Aufnahme rechnen, auf gute Fürfprache, bie fich oft genug, ungeachtet bes Scheelfebens ber Beborben, unmit= telbar wirkfam zeigte. Die Frangofen haben in ihren großen politifden Sturmen fich in zweierlei Schulen un= gemein ausgebilbet, bie eine ift bie ber rafchen, beeiferten Banbelbarteit, worin einem großen Theile ber Nation bie größte Meiftericaft nicht abzusprechen ift; bagegen hat auch, und mehr als man gewöhnlich benft, bie anbre Soule fich bemabrt, und ausharrende Treue, fowohl politifche, ale auch besonders rein menfoliche, erweift fich noch täglich bort in ben bochften Beifpielen. Die Familie Taftet befdrankte fich hierin feineswege auf ihre Lanbes leute; nach einigen Jahren -noch, als fie Strafburg verlaffen hatte und in Amiens wohnte, bot fie beutichen Freunden, welche fie bamals in Baben tennen gelernt hatte und jest in harter Bebrangniß glauben mußte, bie großmuthigfte und liebevollfte Buflucht, mobel fie ben eignen Machtheil gang außer Acht ließ.

Mich riefen mannigfache und bringenbe Geschäfte nach Rarlerube jurud, boch bei ber großen Rabe und ber vielen und täglichen Sahrgelegenheit fonnte ich meine Befuche in Baben leicht wieberholen, und an bem bor= tigen Leben Theil nehmen. Rabel hatte ihre Wohnung in bem herrlich gelegenen artigen Topferhaufe, bicht an ber Brude und Promenabe, und war fo gleichfam im Mittelpuntte ber geselligen Bewegung. Die politifchen Thatigfeiten rafteten nicht, fowohl von Seiten Baierne ale auch Babens fanden Berfuche und Reibungen Statt, an benen auch Burtemberg nicht ohne Untheil blieb. Die Sache ber Mebiatiftrten, Die ber murtembergifchen Stanbe, ber Bang ber Bunbesverhanblungen, vor allem aber bie Gebietefache Babens, lieferten unerschöpflichen Stoff ber Befprechung und ber Einwirtung. gewiß, bag Bade abtreten und Berftett an feine Stelle fommen follte. Man fprach babon, bag ber Martgraf Lubwig heirathen werbe, bamit ber babifche Mannoftamm nicht ausfterbe. Bielerfei andre Borfchlage wurden ge= macht, wie Baben fich wehren, fich retten konnte.

Alle Spannung so mancher innern und äußern Ansliegen konnte boch nicht hindern, daß eine ganze Folge schönfter Sommertage zu einer Lustreise in den Schwarz-wald verwendet wurde, welche, durch den Busammensluß der seltensten Begünstigungen, zu dem Schönsten gehört, was ich erlebt habe. Tettenborn hatte seine nähere Gesellschaft zu dem Unternehmen eingeladen, und erwieß sich als Wirth und Leiter des Ganzen in vollsommener Meisterschaft. Reitende Boten waren überall vorausgeschickt, unser Kommen anzumelden, diesen folgten zu Wagen diesenigen Bequemlichseiten und Vorräthe, die man nicht

hoffen fonnte vorzufinden, und barauf traten wir felber bie Wanberung an, ein Bug vieler Wagen und Pferbe, und mit ber nut nothigften Dienerschaft über breißig Berfonen. Frau von Demiboff machte einen Theil bes Weges ju Pferbe, wobei einige Berren ihr gern Begleiter waren, wir Anbern fuhren in offenen Bagen. nachftes Biel mar bas Bab bie Bub genannt, barauf lenften wir über Offenburg in bas Ringigthal ein, befaben ben herrlichen Bafferfall von Eryberg, besuchten bas Bab Rippoltsau, überftiegen ben Aniebis, erreichten bas Durg= thal und tehrten burch felbiges über Forbach und Gerns= bach nach Baben gurud. Die fleine Reife bauerte gebn Tage, und wer jene herrlichen Gegenden tennt, wem bie erwähnten Orte nicht leere Ramen finb, ber mag, wenn er bas iconfte Wetter, bie beiterfte, in fich einigfte unb vollkommen befriedigte Befellicaft, bie belebteften Be= fprache und mannigfachften Beluftigungen bingubenft, fic einigermaßen vorftellen, welcher Sauch bes Boblfeins und Bludes une ummehte, welche Entzudungen wir empfan= ben, und wie alles und jedes fur une ale Reig und Freude fich barftellte. Solche gebn Tage, wie heraus= geschnitten und rein gesonbert aus bem gewöhnlichen Leben, entledigt aller Bebingniffe, Rudfichten und Um= fanbe, bie und ben Athem erfdweren; unb anftatt ge= brudt vielmehr getragen von ben Borthellen ber welt= Uchen Ginrichtungen, folch eine lachenbe Infel begegnet und im muften Meere gu felten, um nicht wenigftens mit allen Rraften ber Erinnerung auf ihr zu verweilen ! Die großartigen Schauspiele ber Ratur, bie Felfen und Bache und Bafferfälle, bas ichimmernbe Grun ber Wiefen, bie berrliden Baume, bie Farbenpracht ber Connenaufgange,

bas Raufchen ber Baffer und Balber beim Sternenglang, alles nahm ben Ginn gefangen, und gab ber Gin= bilbungetraft ben Stoff ber iconften Traume. Miemals vorher fab ich Rabel's Fabigfeit bes bochften Raturs genuffes in folder Dacht und gulle, bies allein fcon war für mich eine Quelle ununterbrochenen Entzudene. Lubwig Robert zeigte bier mahrhaft, auch ohne Berfe, baß er ein Dichter fei, ale folder fcaute und empfanb. Die jungeren Gefährten mißten nirgenbe ben für Spiel und Muthwill gunftigen Boben, Scherz und Lachen bor= ten nie völlig auf, burdbrachen öftere bie Stille unb Rubbeburftigfeit ber lauen Rachte. Fraulein Morgan und Berr von Raryfofin liegen oftere ihre Stimmen mit benen ber hubiden Schwarzwalberinnen wetteifern, bie Pringen von Bittgenftein und Schonburg führten biefe jum luftigen Tang auf, mabrent bie feden Schwarg= malber Buriche unfre Damen im Tang fo boch empor= fomangen, bag Geforei und Laden ben Saal erfulte. Damit tein Reig fehlte, hatten wir auch ben ber Gefahr. Bei bem lebergang über ben Rniebis murben wir ernft= lich gewarnt, es tonnten Rauber uns anfallen, benen unfre gabireiche, aber waffenlofe Gefellichaft wenig Wiberftanb zu leiften fabig fei. Einige Borfalle, bie man uns als fürglich ftattgehabte ergählte, waren in ber That wenig beruhigenb. Um ber Damen willen wurde baber eine bewaffnete Begleitung angeorbnet, ber Mittmeifter bon Philippsborn nahm einige Jagerburiche unter feinen Befehl, und bilbete unfre Coupwache. Bor= unb Rach= but war fo gut bestellt, ber Befehlebaber fo unerfdroden, und ber gange Bug in fo guter Baltung, bag tein Beinb fich ju zeigen magte, ber benn boch, wie wir uns nachher

noch überzeugen mußten, fein blog eingebilbeter gewesen mar. Wir erlebten anbre fleine Abentheuer, ber Rriege= ruhm Tettenborn's mar in biefe Gebirgethaler gebrungen, und begegnete ihm als Staunen und hulbigung, Bacheln fant einen gleich ihm unftaten Landemann, beffen Be= brangniß er abhelfen tonnte, wir trafen einen norbdeut: fchen Runftler, ber im einsamften Gebirge zeichnete, und feine Rauber fürchtete. Ich murbe noch vieles Gingelne anführen konnen, wenn unfer Befdlug, bag bie Reife nachträglich beschrieben werben und jeder Theilnehmer bagu feinen Beitrag liefern follte, nicht in ben mit ber Rude fehr gleich wieder eintretenben Berftreuungen von Baben leiber unausgeführt geblieben mare! Benn ich aber bem einen ober anbern noch lebenben Befährten burch meine Anbeutungen jene Bergangenheit einigermaßen wieber ber= vorgerufen habe, fo wird mir biefer, ich barf es hoffen, einigen Bant nicht verfagen !

Rastoptschin, ber zu unserm Leibwesen bie Lustfahrt nicht mitgemacht hatte, freute sich sehr unser Wiederkehr; boch fanden wir ihn aufgeregter und ernster, als wir ihn verlassen hatten, und es schien, als waren politische Nachteichten babei mit im Spiel; der alte Gof= und Staatsmann mochte auf Veränderungen gerechnet haben, von benen er das Gegentheil geschehen sah, er fand sich auf's Neue zum Abwarten hingewiesen, welches bei seinen Jahren nur wenig Hoffnung noch zuließ. Ueberdem war er mißmuthig über den Freiheitsgeist der Bölker, dem die Fürsten offenbar zu huldigen begannen, nicht nur war das Spiel Ludwigs des Achtzehnten mit der Charte in Frankreich bittrex Ernst geworden, sondern der Kaiser Alexander wollte bergleichen in Polen gleichfalls einsühren;

Raftoptichin emporte fich bei bem Gebanten, bag ber befiegte Bole bas haben follte, mas bem flegenben Ruffen berfagt wurde, und wenn es auch nur Flittern waren, meinte er, bie man ale Beichen ber Gunft vergabe! Er wollte nicht begreifen, bag man bie Macht theilen fonnte, er hutte fie ftete nur ale Ginheit gefeben, und fant mit biefer auch am leichteften fertig zu werben, mochte fie nun in bem Fürften felbft, ober in einem Minifter, einem Bunftling ober einer Maitreffe liegen. Diese Unfichten ließ er eines Tages icharf und bunbig gegen ein englifches Parlamenteglieb ausruden, beffen fleifem Berftanbe er burch Big : und Schlagworte arg gufeste, und auch an Renntnig ber englischen Verfaffung und Befdichte faft überlegen war; wenn er ble bortigen Berhaltniffe haßte, fo war es wenigstens nicht aus Unfunde, noch weniger aus Beringicagung, fonbern vielleicht nur aus acht ruf= fifcher Baterlanbegluth, bie mit ber' romifchen bes Tacitus vergleichbar fein mag, welchem fur Rom bas Gebet ent: flieg, bag bie Bermanen boch nie ihrer mabren Bortheile möchten inne werben! - Raftoptichin blieb nicht lange mehr in Baben, und jog bald wieber nach Paris, wo benn boch, außerhalb bes Baterlanbes, bas leiblichfte Leben für ihn war.

Die Vergnügungen bes Babeaufenthalts nahmen wies ber ihren gewohnten Gang; ein Ball auf bem Jagbs hause vereinte gleich nach unstrer Wiederkunft die ganze höhere Gesellschaft; neue Fahrten nach der Hub, nach Gernsbach, wo eine Jugenbfreundin Rabel's aus Berlin angestebelt lebte, nach der Favorite bei Nastadt, und nach Straßburg, hatten ihre kleinen Abentheuer und baneben auch wohl ernste Zwecke. Auch nach Karlsrube riefen

wieberholte Anlaffe. Der Staaterath Rehmann aus St. Petersburg, Leibargt bes Raifere, ein Huger, lebens= frober und angenehmer Menich, war nach allem Anschein auch außer feinem gache thatig. Der ruffifche Minifter Braf Rapobiftrias war biefen Commer im Rarlebabe, an ihn gingen Antrage und von ihm famen Weifungen, und bie bem babifden Bebeimen Rathe Frieberich auf meinen bringenben Borfclag, burd Tettenborn's Ber= mittlung übertragene gebeime Genbung nach Bohmen, bie wirflich geheim war und lange blieb, ift als ber eigentliche Wenbepuntt anguseben, von bem aus bie bis babin nachtheilig fintenbe babifche Gebiete = unb Beim= fallefrage fich ju beben und einer ganfligen Lofung ent= gegenzugeben begann. Deben folden ftillen, aber wich= tigen und erfolgreichen Betreibungen fehlte es nicht an lauten, öffentlichen Mergerniffen, bie nur in nuplofer Thorheit bestanben. Dabin gablten alle Befonnene bas ungezügelte Schreien und Toben, in Schriften und Reben, bes preußischen Oberften von Daffenbach, ber nach allerlei Anftiftungen in feinem Baterlande Burtemberg jest in Beibelberg lebte, und von bier aus auf gang Deutsch= land ju wirten hoffte, zugleich aber fein altes Berhaltniß ju Preußen auf bie bebachtlofefte, unbegreiflichfte Beife aufruttelte. Der tenntnigreiche und gewiß wohlmeinenbe Mann war von fleter Unruhe geplagt, und ichon in jungern Jahren eines etwas ichwinbelhaften Benehmens, in altern aber gang und gar haltungelos, fo baß bie Rataftrophe, bie ibn feiner Freiheit beraubte, unvermeld= lich wurde. Die Politik faßte zu jener Beit überhaupt bie Menfchen mit großer Gewalt, und lodte bie verfciebenartigften Thatigkeiten auf ihr Felb, bas allen

juganglich war, Allen fruchtbar zu werben verhieß, benn es schienen die außerordentlichken Dinge möglich. Die politischen Kenntnisse waren unglaublich sparsam, die Begriffe dunkel, und es gab kaum jemanden, der nicht irgend einen Beitrag zu der allgemeinen Berwirrung lieserte. Männer aus allen Fächern trieben Politik, der Theologe Baulus und der Philosoph Gegel, der Schausspieldichter Kosedue und der Natursorscher Oken, ja von dem harmlosen Jean Baul Richter, der einige Beit in Heidelberg weilte, klangen einige Aeußexungen von dort herüber, die uns nur als Scherz, Andre jedoch als bittrer Ernst trafen. Eine Ausnahme machte vielleicht in unserem Kreise nur der Spanier Gimbernat, der an seinem Baterlande verzweiselnd ganz in chemischen und phystalisschen Bersuchen lebte.

Baris eine Nachricht eingegangen, die uns Alle ungewöhnlich erschütterte. Frau von Stael mar bort gestorben,
und der Eindruck ihres Todes war um so tieser, als die Veisten von uns sie persönlich gefannt hatten, Rahel
schon im Jahre 1801 bei Humboldt's in Paris und
bann 1804 in Berlin, ich bachte auch sogleich an Chamisso, der ihr berzlich zugethan war, und jest irgendmo un
weiten Ozean schisste! Mir sam ein Brief zu, der ihre
letzten Tage schilderte, und der sowohl unser Bedauern
erhöhte, als auch sonst das Nachdenken beschäftigte. Sein
Inhalt wird auch manchem Lefer neu und hier willsommen sein; möge er hier zwischen den Bildern muntern
Lebens erinnern, wie nahe der Tod mit ihnen zusammengeht! Der Brief ist von dem verstorbenen Doktor M. Friedlander, und aus Paris vom 15. Juli 1817. Er lautet wie folgt:

"Meine außerordentliche Kranke ift gestern früh ruhig eingeschlasen. Ich habe biesen Morgen neun Stunden nabe ber Leiche ber Berewigten verbracht, die unter meisner Aufsicht einbalsamirt worden ift, um in die Gruft ihrer unsterblichen Eltern, ihnen gegenüber zu Coppet niedergelegt zu werben. Dies war der wiederholt ands gesprochene Wille der Entschlasenen."

"Wir haben die Einbalsamirung fast auf ägyptische Weise unternommen; es ist des Kampherestigs und Kampherspiritus, der wohlriechenden Myrrhe, des Weihranchs, des Mastix und des Firnisses, so wie des Gerbestasses und der Binden nicht gespart worden; auch haben wir die neuere Methode mit Sublimat zu Ollse genommen. Unsre Chirurgen und Apotheter, die sich an Senatoren geübt hatten, waren hier beseelt von der Würde der Person, deren Werte sie mit Bewunderung gelesen hatten. Woge die angewendete Sorgsalt ihre Wirfung haben, und gegen Feuchtigkeit und den klimatisschen Einfluß schüpen."

"Es war eine Schwierigkeit die nahe Umgebung zu bewegen, das Bildnis der völlig unentstellten Berewigten absormen zu lassen. Mademoiselle Randall, die an Treue unerschütterlichke Freundin der Verewigten, hatte geäusert, das die Selige solche Abbildung nicht gewünscht haben würde. Dreimal wurde, nach vielen Bitten der wichtigen und unwichtigen Umgebung, der Vorschlag zurückgewiesen, allein so heilig die bermeintlichen Gebanken der Entschlassen nen auch sein mochten, so glaubte ich, die Mit: und Nachwelt habe eine Stimme in so zweiselhafter Ver-

mushung, und es gelang mir, wit Gulfe des Herrn von Schlegel, nach vielen Borftellungen, noch in ben letten möglichen Augenblicken bie Operationen des Prosettors einzuhalten, um einen Gupsgießer holen zu lassen. Ich benutzte unterbessen die Augenblicke, wo wir ihn erwarteten um ein, wie ich mir schmeichle, Meines aber ähnliches Bild selbst zu unterwerfen, und bald barauf auch einen Abguß der Gesichtsformen und auch des schön gewöldten Schädels, dem Baron August von Stael, dem einzigen Sohne ber Berftorbenen, einzuhändigen."

"Ein andrer Bunfch, ber mir, dem Arzte, obliegen mußte, war ber, die Ursachen bes hinscheidens zu ergrünsben; er wurde uns aber, als positiv gegen ben Willen ber Berblichenen, verboten. Indessen hat ohne besonderes Buthun, die Operation bes Einbalfamirens mich hinlängslich überzeugt, daß diese außerordentliche Geele auch in dem vollsommenst organisirten Körper wohnte, der allein bis jeht so vieler Thätigkeit zu widerstehen vermögend war!"

"Rein ebler Theil war verlegt, Leber und Milg und andere Theile zeigten sich verhältnismäßig groß, nur das Iwerchsell und andere Mustein, so wie die Gefäße und Rerven, die sie versorgen, schienen, wie sanst bei zerter Weiblichkeit, nicht ganz in der Stärke der übrigen wesentlicheren, zum Leben nothwendigeren. Die übrigen, Lieinen Abweichungen waren nicht vermögend über die Ursachen des hinscheidens Ausschluß zu gewähren. Nie habe ich aber ein schoneres, gesunderes, vollkommener entwickeltes und wehr wohlerhaltenes Gehirn gesehen. Es war geschassen, um alles hervorstechend bemerkbar zu machen, was die jest zu entbeken dem Anatom mögslich gewesen ist. Das Oessnen des sehr wenig verboges nen Rudgrathes war zum Einbalfamiren nicht nothwendig, und bemnach nicht erlaubt. Es ift bekanntlich ber Sig fast aller Bewegungenerven, und mochte wohl auch ben Sig bes Uebels verbergen."

"Die Berewigte entschlief, weil eine die untern, und jum Theil auch bie obern Gliebmagen lange einnehmenbe Lahmung nicht nur fett turgem bie Blafe und ihre .Um= gebung befiel, mo fie auch gulett ben Brand einer An= fange unbebeutenben burchlegenen Bunbe veranlaßte, sondern auch endlich bie Bruftmusteln und bas febr bunne Zwerchfell ergriff, wodurch bie jum Leben noth= wendige Birtung ber Lungen nicht mehr unterftust Die Lungen ftrotten von Blut und Serofitat. Das Sinicheiben mar übrigens vielmehr ein nach und nach und im Schlafe vergebenber Bauch, und ich erinnere mich, bag bie Gelige fcon in ben erften Sagen, ba ich fie behandelte, ben Solaf fürchtete, und mich fets bat aufmertfam ju fein, wenn er fie befiele, bamit fle boch wieber erwachen moge für bie theuern treuen Freunde auf blefer fehr geliebten Erbe. In ber That verging ftets beim Einschlummern Befinnung, und beim angebenben Träumen Bauch und Buls auf eine furchtbar erfchreckenbe Art; und nur ble reigenben Mittel hielten biefe alebann aufrecht. Die phyfifche Rraft unterlag endlich ber un= unterbrochenen Wirtung ber unerschöpflichen Geiftestraft, bie fie fo zügellos burchs gange Leben beberrichte."

"Dieses ift ungefähr die Art, wie ich mir von bem, was vorgegangen ift, Rechenschaft ablege. Ich habe, wenn ich nicht irre, geschrieben, daß Jurine angekommen war. Wir hatten, nach großen Konsultationen, eine etwas fraftiger wirkenbe Methobe versucht, die balb Reaktion

bervorbrachte, bie aber auch, ericopfenden Fiebertampf drobend, bald Dagigung gebot. Der alte Jurine nahm jum Theil meine Stelle; bie Gulfe bes erfahrnen Chirurgen war ohnehin befonbere nothig geworben, aber bie Gelige erzeigte mir bie Chre, mich nebft bem alten Portal und Jurine an ihrer Seite zu behalten, indem bie vielen getufenen hommes noirs, wie fie fie nannte, fle gu er= fcreden anfingen. Es war am 13. vorigen Monats, als bie entfesliche Engbruftigfeit anfing, ben 14. warb ich gerufen. Gin abnlicher Unfall tam ben 13. Juli unb warb um 2 Uhr Nachmittags fo heftig, bag Jurine, ber jugegen war, ju fpanifchen Bliegen und anbern fraftigen Mitteln feine Buflucht ju nehmen fich genothigt glaubte. Um 5 Uhr Nachmittags fand ich bie Kranke etwas ruhiger, und am Abend fanben wir fie ichwach, aber etwas beffer. Die Gelige folief hernach bis 12 Uhr und beftand wieber auf bem gewöhnlichen beruhigenben Mittel. Nach Mitternacht frug ihre Freundin Ranball fie, ob fie foliefe; fie antwortete "Lourdoment et profondement", und biefes waren ihre letten Borte. Balb barauf bewachte fie bie Bergogin bon Broglie, ihre Tochter, die nach 4 Uhr einige Menberung im Athmen wahrnahm und Galfe rief. Um halb 5 Uhr tam Gerr von Schlegel mich bolen, und ba ich icon auf mar, fo fah ich fie balb nachher. Allein Puls und Athmen waren gefdmunben, und bie Tobtenfalte verbreitete fich fcon über bie Erblafte. Gie mar eingeschlafen fur bie Ewigkeit, und ihre Umgebung theils in Bergweiflung, theils in Tobtenflille verfenft."

"Man hat in bem hermetisch verschloffenen Carge von Blei ein Spiegelgfas bem mohlerhaltenen Angefichte

gegenüber angebracht. Morgen wird bie Leiche von Strn, von Stael und Ern, von Schlegel nach bem Orte ihrer Bestimmung begleitet. Die Familie und naben Freunde folgen in wenigen Tagen nach Genf."

Mus Berlin famen in berfelben Beit Rachrichten, bie uns burd ihre Unbeftimmtheit in Spannung festen. Der Staaterath, in feiner nunmehrigen Geftalt eine neue Shopfung, batte feine Thatigteit begonnen, welche fogleich gegen ben, welcher fie angeordnet, nanlich gegen ben Staatstangler Burften bon Sarbenberg fich ju wenben fdien. Ueber bas Auftreien Bilbelme von humbolbt in biefer Cammlung erfcoll nur einftimmige Bewunderung, feine Gabe ber Rebe, fein icharfes und tubnes Einbringen in bie Sachen, wurden von Freund und Feind faunenb anerkannt. Dagegen wollte man bie Richtung, bie fic fund gab, bon manden Seiten bebentlich finben, ja bon Frantfurt am Dain ergingen begfalls Gerüchte, bie gang Subbentichland beunruhigten, und beren Inhalt nicht fo leicht auf fein geboriges Daß gurudguführen war, ba bie Uebertreibung aus einer fonft glaubhaften Quelle tam. Da meine Berliner Freunde fdwiegen, und amtliche Rach= richten ausblieben, fo mare mir unfchagbar gewefen, meis nen lieben Freund Reimer ju fprechen, ber von Beilin nach Seibelberg getommen mar, und and in Rarierube mich befuchen einsprach; treuen und icarfen Ginnes, mit ben Berfonen und Sachen ju Baufe mobibefannt, batte er mid burd wenige Worte völlig aufflaren tonnen, allein wir verfehlten einander, und eine peinliche Unges wißheit fprach mir aus allen Bliden entgegen, ohne bag ich im Stande gewefen mare, mich felbft und Anbre gu bernhigen. Biel Unbeimliches lag bamale in ber Luft,

bie Berhaftung Maffenbach's in Frankfurt am Main machte unglaubliches Auffebn, und ber Brand bes Berliner Schauspielhaufes am 29. Juli erschreckte in feiner Weise bie Gemuther in ber Ferne vielleicht. mehr als in der Rabe.

Balb aber zerstreute sich bieser Nebel und Rauch wieber, und man sah aufs neue ingeshell in ben vorsliegenden Raum, ber freilich nicht ohne viele und große Schatten beleuchtet lag. Im süblichen Deutschland war unläugbar die Anlage zu großen Entwicklungen vorhansben, der Wille von oben aufrichtig, im Bolke viel gesunder Sinu, praktisches Talent reichlich ausgestreut. Allein das nördliche Deutschland schien doch entscheldendere Geschicksloofe in sich zu tragen, aus deren ruhigem und bellem, ober gestörtem und trübem Gervortreten sich für das Ganze der Einschritt der nächsten Zukunst würde bestimmen müssen. Wan sah nun, daß sürerst in den dortigen Berhältuissen wenigstens nichts verloren war, und da dies für den Augenblick genügte, so ging man den bes gonnenen Weg still weiter.

Mit biefem stillen Borschreiten hing ein Besuch zus sammen, ben ich von Gebel, bem allemannischen Dichter empfing. Ich hatte seine Bekanntschaft bisher nicht gesmacht, er kam nicht in ben Areis bes Goses und ber Hosgesellschaft, er liebte seine freien Nachmittagss und Abendstunden beim Schoppen Bein unter guten Freunden und Genoffen hinzubringen, die er durch seine launigen Erzählungen anmuthig ergöhte. In seinen Beiträgen zu dem Bolkskalender "der Rheinische hausfreund" hatte er den Ton des Bolkes glücklich getroffen, er vereinigte Guts mathigkeit und Klugheit, beschäftigte zugleich Einbildungss

fraft und Berftand, und auch auf bie Gebilbeten verfehlte fein "Schapfaftlein", ju welchem er jene Beitrage gefammelt batte, ben gunftigften Ginbrud nicht. Dich batte aber auch ein ungunftiger boch abgehalten, ihm gelegentlich naher zu treten, und allen feinen Borgugen und feiner Liebenswürdigkeit tonnte ich nicht vergeffen, bag er in jenen Auffägen gelegentlich von bem Tyroler Anbreas Bofer in einer fpottifch : verächtlichen Beife gefprocen, bie mich und bie Freunde, mit benen ich bas Blatt guerft las, emport hatte. Wohl mar ich feitbem verftanbigt worben, er habe ben Ausfall auf Befehl ber bamaligen babifchen Regierung fcreiben muffen, unb habe ihn feinerfeits in ber guten Deinung verfaßt, feine lieben fdmabifden Landeleute vor ungludlichen Berfuchen gu marnen, bie nun icon zwedlos maren und nur bas größte Unbell jur Folge haben fonnten; boch ein inneres Migbehagen blieb mir. mit ber Gade noch ftete verfnupft. brachte ber Rirdenrath Emalt ben freundlichen Mann gu mir, und zwar in einem besonbern Anliegen. Die Ronigin Ratharina von Burtemberg war auf bas in ber Rachbaricaft blubenbe Salent Bebel's und bie erfolgreiche Birfung beffelben aufmertfam geworben, und bachte mit gutem Ginne gum Beften ihres Lanbes bavon Bortbeil ju gleben ;.. bie Bürger und Landleute waren . mancher Belehrung beburftig, allgemeine Begriffe follten in volle: maßigem Bortrag ihnen nabe gerudt, ju richtigem Berftanbnig und Gebrauch ihnen eröffnet werben; fie waren burch bie Berfaffung gur Ausübung politischer Rechte berufen, über welche 'fie aufgeklart, berichtigt werben mußten, und nichte buntte zweitmäßiger, ale bies mit landwirthfcaftliden, gewerbliden und anbern gemein=

nubigen Angaben ju verflechten. Siegu ichien Gebel ber Mann, und bie Ronigin hatte ibn balb nach ihrer Un= tunft in Baben auf bie verbindlichfte Art zu fich befchie= ben. In ber Bezauberung, burch welche bie Gegenwart ber erhabenen Frau und ihre flare, treffenbe Rebe' ibn hielt, vermochte er weber abzuschlagen noch zu erdriern, er gab alle Beriptedungen, bie man wünfchen tonnte, und tehrte wonneberaufcht nach Rarlerube gurud. Gier aber befann er fich nach und nach, bag bie Gache fo leicht nicht fei, und bağ grabe ihm nicht nur allgemeine Bulfe, fonbern auch einzelne Leitung nothig werbe, wegen beren er fich nun zu mir wandte, wie benn auch bie Ronigin felbft ibn icon auf mich namentlich verwiesen Dir bekannte er balb; halb angfilich und halb launig, bağ er weber recht gefaßt, was bie Ronigin eigentlich wolle, noch zu bem, was er als ihren 3med einstweilen bermuthe, sonderlich fabig fei, bagegen wollte er, wenn es verlangt wurbe, gang in feiner befannten Art einen Auffat liefern, ber feine Unfahigfeit in poli= tifchen Dingen mitzufprechen ausführlich beweifen follte, wobei er viele Dinge in gewiffem Sinne benn boch ein= bringlich berühren murbe. Dieburch mare freilich bem Bwede wenig entiproden worben, und weber Ewald noch ich konnten burch unfer Bureben ein rechtes Angreifen ber Sache hervorrufen. Go blieb fle benn liegen, und gerieth balb in Bergeffenheit. Debel aber hatte fich felber nicht unrichtig beurtheilt, ibm fehlte wirklich politifcher Sinn, wie feine fpatere Rolle, als er Mitglied ber babifchen Stanbe wat, hinreichenb bewiesen bat; ohne Rlarbeit und Saltung ließ er fich in ichwache und ichiefe Stellung bruden, die ibn auch feines urfprunglichen Grundes, ber

Bolfsbeliebtheit größtentheils beranbte. Seinen burger= , lichen Gewohnheiten aber blieb er treu, und auch als Prälat hielt er beim Schoppen Wein ben traulichen Mit= gaften feine launigen Borträge.

Der Monat August führte mir meinen Freund Bil= belm Meumann berbei, ber aus Trier, wo er ale Rriege= fommiffair angeftellt war, mid, zu befuden tam. hatte fich gang vereinsamt, fucte feine Berbinbungen, that fur fein außeres Fortidreiten nichts, bingegen erhielt er feinen Geift frei und frifd, ließ teine trube Phan= tafterei, fein ichales Philifterthum bei fich ein, und in Ermangelung neuerer Litteratur, bie er ju trage war heranguziehen, las er bie griechischen Autoren wieber, von benen er fich auch mabrent bes Rriegelebens nicht ge= trennt hatte. Er lebte mit mir und Rabel orbentlich auf, bewegte fich in ber großen Befellichaft gang behag= lich, und die Rlarheit feiner Urtheile, Die Ungeiertheit feines Blides, brachen oft überrafchenb bervor. hatte in berfelben Beit auch bie Freude ihren alteften Bruber in Baben gu feben, ber mit feiner Frau unb jungeren Tochter von Ems fam, bie altere wieber ab= jubolen, welche biefe Beit bei une zugebracht hatte. Bur Rabel mar es ein Seft, bie lieben Angeborigen in bie ihrer icon freundlich barrenbe Gefellicaft einzuführen, fie mit ben Gerelichfeiten bes Ortes und ber Umgegenb befannt zu machen. Reue Fahrten wurden gemacht, bie Dichten auf Balle geführt, Stragburg blieb nicht unbefuct, und felbft ein Ausflug nach ber Schweiz fam in Rebe; boch fant fich juleht, bag bes Guten in ber Rabe fcon ju viel fei, um alles in fo furger grift gentegen gu tonnen. 3ch nahm nur noch ausnahmsweife an biefer

Bewegung Theil, weil ich meiftentheils in Rarleruhe fein mußte.

Dier war mittlerweile eine wichtige Beranberung borgegangen. Der Großbergog batte ben Minifter von Bade endlich boch entlaffen, und an beffen Stelle ben Obertammerjunter und bieberigen Gefandten am Bunbestage, Freiheren von Berftett ernannt. Die Entfernung bes erftern war ohne Frage ben babifden Angelegenheiten nolbig, er hatte es nach allen Seiten bin mit ben Leuten Leborben, und fein Geschaft wollte mehr unter feiner Führung gebeihen. Aber bie Unftellung Berftett's erregte bebenkliche Bweifel, wiefern in fo ichwieriger Beit fo geringe Aushulfe genugen tonnte. Dan zeigte auf ben verbienten Minifter von Maricall, ber allerbings an Renutniffen und Erfahrungen wie an ftrengem, unselbft= füchtigen Gifer jenem Meuling weit überlegen war. Allein ber Brogherzog liebte ben etwas berben Beichafte= mann nicht, und ber geschmeibige Gofmann erhielt ben liebrigens tam es auf bie Befegung biefer Stelle fo febr nicht an, benn bie bochfte Leitung ber babifden Befcafte ging in biefer Beit in bie Banbe gweier tuchtigen Manner über, bes um Baben boch= verbienten Miniftere von Reigenftein, ber bamale pen= fionirt war, und Tettenborn's, ber noch nicht in bes Großbergoge Dienften ftanb, aber wieberholt aufgeforbert wurde, unter ben vortheilhafteften Bebingungen in fie eingutreten. Berftett batte ben Augen Ginn, biefen beiben, wenigstens fo lange bie Rrifts bauerte, blinblings gu folgen. Alls ein großer Berluft murbe jebenfalls ber balb nachher, am 11. August, erfolgenbe fcnelle Tob bes Miniftere von Marichall empfunben, und es ging fogar

bie betrübenbe Rebe, feine erlittene Burudfegung tonnte benfelben wohl mit verfculbet haben.

Ingwischen hatte mir Tettenborn einen wichtigen Auf= trag eröffnet, ben ibm ber Ronig von Burtemberg bei feiner Abreife hinterlaffen hatte, und ber nichts Beringeres befagte, ale mir im Damen bes Ronige unter ben bor= theilhafteften Bebingungen ben Gintritt in murtembergifche Dienfte anzubieten. 3ch war febr überrafcht, und einiger= maßen erfreut, allein gleich im erften Augenblid fagte mir ein inneres Gefühl, ich burfe barauf nicht eingeben. Tettenborn ftellte mir por, wie eine folche Berufung mir in Burtemberg eine glangenbe Stellung fichere, bas größte Aufebn, entichiebnen Ginfluß, baß ich in turgem bort Minifter fein wurbe, bag auch Burtemberg felbft bier mehr ale bas fleine Lanb bebeute, bag es bie Schmager= fcaft Ruglanb's und alle großen Entwürfe in fich follege, bie ber Ronig bege, beffen Chrgeig ibn fporne in Deutich= land eine große Rolle ju fpielen, und worin auch feine Ge= mablin ihn beftarte, beren Beift nuch ausgebehnter Birt= famteit ftrebe, und fich babei auf ben Raifexlicen Bruber fluge, ber fle liebe, verebre, ihren Rath muniche und oft befolge. Seine eigengetroffene Babl, bie ben gangen Beifall ber Ronigin batte, vielleicht von ihr ausging, burfte er nicht fo leicht verläugnen, er mußte fie burch= fegen, und ihr Dauer geben. Dies mar alles begrundet, und bie perfonligen Bortheile fab ich febr gut ein. Der Ronig' glaubte in mir ben Mann gefunden gu baben, ber ihn fowohl in feinen Berfaffungetampfen ale in ben auswärtigen Berhaltniffen, bie er vorzugsweise gu bearbeiten und gu benuten bachte, wirtfam unterftuben tonnte. Bas er von mir erwartete, burfte ich mir ge=

trauen gu leiften, und feine Abfichten, fo weit ich fie fannte, waren freifinnig und fubn, bem beutschen Gemein= wohl guftrebend und felbft bem mobiverftanbenen Beften Preußens nicht entgegen. Tettenborn vertraute mir, bag er felber im Begriff fei ben Bitten bes Großbergoge nachzugeben und in babifche Dienfte zu treten, und zeigte mir wie wir uns gegenseitig fraftigen wurben, wenn er mir von Rarlernbe, ich ihm von Stuttgart bie Sand bote. Lodenb genug war bie gange Ausficht, allein jenes erfte Gefühl blieb, und ich hatte bie Benugihunng, bag Rabel gang mit mir einftimmte. Gie war von Geburt eine Preugin, ich ein Preuge and Bahl, aber nicht aus leichtfinniger, bie fich nach Laune gufälligen Glude wieber aufgabe und veranberte, meine Bebanten und Empfins bungen gehörten enticieben Breugen an, ich barf fagen bem Ronige, bem Staatstangler, bie ich aufrichtig verehrte, benen ich jur Dankbarteit verpflichtet mar. Auch entging mir nicht, bag eine untergeordnete Stelle in bem großen Staat einem hoben Amt in bem fleinen Staat wohl gleichzustellen, in manchem Betracht weit vorzugieben fei. Benug, in meinem Innern war ich völlig entichleben und fagte bies auch Tettenborn, ber inbeg barauf bestanb, ich folle eine fo bebeutenbe Sache nicht übereilt abichneiben, fonbern mit ber ihr gebührenben Rudficht und Bartheit Meine Antwort mar baber neben bem .aus= behanbein: gesprochenen Dant ein vorläufiges Berweisen auf Garbenberg, bem ich bie Sache perfonlich vorlegen murbe. ich ohnehin bie Abfict batte, ben Staatstangler bei feiner bevorftebenben Reife an ben Rhein ober nothigenfalls in Berlin ju fprechen, fo ließ fich alles munblich ichnell gur Enticheibung bringen.

Der König von Wirtemberg hatte zugleich gewünscht, ich möchte mit ihm in vertranlichen Brieswechsel treten, und hiezu ließ ich mich gern bereit sinden, boch mit der ausdrücklichen Bedingung, daß ich mit größter Freihelt nicht nur sondern auch Bequemlichkeit schreiben durste, denn nur so würden meine Briese den Werth haben können, den der König von ihnen erwarte, den einer völlig aufrichtigen und zwanglosen Wittheilung. Dies genehmigte er bereitwilligst, und ließ mir durch Cotta, der den Brieswechsel vermitteln sollie, um ihn fremden Augen desto sichrer zu entziehen, auch die näheren Ausgaben über die ausgezeichneten Vortheile zugehen, die mir in Würtemberg bestimmt wären, und unter denen der, daß ich nur mit dem Könige selber zu thun haben sollte, nicht der letzte war.

Mit bem neuen Minifter von Berftett war ich fonell in beftem Berbaltuiß, er tam mir aufe freundlichfte ent= gegen und meinte, er wurde alles aufbieten um mir meine Stellung in Rarlerube angenehm gu machen. ber Großherzog und bie Großherzogin mir wohlwollten, und Tettenborn mein Freund war, auf ben'fich Berflett am meiften gu ftugen batte, fo . fount' ich feine Ber= ficherungen für aufrichtig halten; auch war fein Bemuben, Baben aus ben ichwebenben Berlegenheiten und Gefahren ju retten, gewiß ernft und eifrig. Im Uebrigen batte er wenig Gigenschaften, bie ihn für fein nunmehriges Amt empfehlen tonnten. Er war aus ber Drienau geburtig, wo er eine fleine Befigung gehabt, wie auch eine folde im Elfaß, benn tros ber langen Trennung bes jenfeitigen Rheinlandes von bem bieffeitigen maren für Befit unb Bertebr Beibe noch in vielfachem Bufammenbang.

Rabet hatte er im öfterreichifden Rurafferregiment Rad Dienfte genommen, war fpater Sauptmann im Benergle ftabe geworben, nach bem Felbjug bon 1800 ungufrieben beimgetehrt, und ale Rammerbert ber Großherzogin in ben babifden Cofbieuft getreten, aus bem er ben lleber: gang in bie Diplomatie leicht erlangt hatte. Untviffenheit ergabite mir fpater ber Befdichtegelehrte Willen einen mertwurbigen Bug. Berftett war bei ben Parifer Friedeneverhandlungen im Jahre 1815 von Seiten Babene betheiligt, und follte ben Profeffor Billen in beffen Bemühungen unterflugen, bie aus ber alten Beibel= berger Abliothet flammenben beutiden Sanbidriften, welche bie Frangofen aus Rom fortgenommen, für ben ursprünglichen Befigort wieberzuerlangen; Wilfen machte bem Beren von Berftett bemerflich, bie Cache wurbe febr geforbert werben, wenn berfelbe bem Bilbhauer Canova, ber als pabftlicher Abgeorbneter hiebei eine enticheibenbe Stimme batte, einen Befud machte; Berftett aber, bem fon ber Profeffor etwas ju breift mar, bog fic vornehm gurad und nief mit verachtenbem Unwillen: "Bas! gu bem Bilbhauer foll ich geben? Bo benten Gie bin!" worauf benn Bilfen mit verftellter Demuth erwieberte: "Freilich hat es fein Unangenehmes, benn Em. Erzelleng tonnien in ben Fall tommen, ben Raifer von Rugland und ben Ronig von Preugen bort gu finben, und bann ftunbenlang auf beren Weggeben warten zu muffen." Gin Anbrer bemertte, Canova habe benfelben Titel, ben noch bor furgem Berftett's Berr geführt, er fei Darchefe von Ifchia, bas beiße Martgraf. - Seinen Mangel an Urtheil gab er auch jest wieber ju erfennen; er wollte feinen Borganger Bade fo fonell ale möglich los fein, und

betrieb eifrigst bessen Abreise nach Weien, wo derselbe babischer Gesandter sein sollte; auf die Bemerkung, es sei doch mehr als zweiselhaft, ob dieser Mann dort für Baden jest der rechte sei, exwiederte Berstett mit lächelns der Zuversicht: "O Wien ist für uns ganz unbedeutend, Desterreich hat auf die deutschen Verhältnisse wenig Einssuß!" Und der das sprach, kam vom Bundestage, wo Desterreich den Borsis führte, und in Desterreich waltete Metternich, dem alle Kabinette sich in Chrsucht beugten! Berstett hatte sich in Frankfurt am Duste von Anstett's Küche und Einsluß die zu solcher Verdsendung berauscht; indes Tettenborn und Reizenstein belehrten ihn bald eines andern. —

Hade's Ernennung nach Wien fand Anfangs Schwierigs teiten, Metternich gebachte ber früheren Unarten. Allein verwandtschaftliche Verhältnisse, — Frau von Sacke war eine geborne von Karpen und Schwester der Fürstin Kindty —, und gute Worte von Seiten Hade's dienten zur Mermittlung. Ich sach ihn noch, bevor er abreiste, und sach ihn ohne Groll; gegen den gefallenen Minister hatte ich keinen Krieg mehr zu führen. Er war auch ziemlich gebeugt, und suchte sein früheres Betragen einigers maßen zu entschuldigen; zuleht erhob er sich denn doch wieder etwas, und warf einige Wichworte gegen seinen Rachfolger und nunmehrigen Vorgesehten aus, die ich nicht umhin konnte zu belachen, so daß ich dem ungebärzigen Gegner zuleht noch eine Freude machte.

Ein Besuch ber Graffin von Schlabrenborf, weiche auf ber Reise von Berlin zu bem Obeim in Paris nicht versäumen wollte Rabel in Karlsrube zu seben, traf in bieselbe Zeit; sie war untröftlich Rabel nicht zu finden,

C , 5

benn sie war nur auf einen Tag eingerichtet, und konnte weber jene abwarten, noch selber ihre Weiterreise über Baben nehmen; ich machte ihr die paar Stunden Aufsenthalt so gut ich konnte erträglich, und wurde darin durch den Zusall unterstützt, daß Frau von Quandt, die ich ehmals in Paris gesehen hatte, als Durchreisende mit und an derselben Wirthstafel speiste, hier die Erzählungen von dem Erscheinen einer Schauspteletin Quandt, die steilich ihre Schwägerin sein- wollte, sehr übel nahm und sich öffentlich gegen jede Verwechslung mit derselben eiserigst verwahrte, woraus eine der lustigsten Geschichten entstand, die später auf anderem Schauplatze sich sortssetzte.

Begen Ende bes August febrte auch Frieberich aus Rarlebab mit beften Dachrichten gurud, er brachte für ben Großherzog, bem bie liber feinem Lanbe ichwebenbe Lebensfrage an ber Seele nagte, bie troftlichften Ber= ficherungen; jebenfalls war bie Gefahr in bie Ferne gerudt, und bie 3wifdenzeit tonnte trefflich benutt werben, fie vollig abzuwenden. Die Spannungen, welche fich in ber Sommerbige gebauft hatten, ließen von allen Seiten nach, und auch die Gefellichaft fing fon an ba= bin und borthin auseinanderzugeben. Tettenborn, Frau von Demiboff, Bachelu, und viele Anbre, Die fich anfoloffen, wollten eine Rachtur in Schwalbach versuchen, Raftopt= foin war, wie erwähnt, icon nach Baris jurudgetebet, Rabel's Bermanbte traten bie Beimreife nach Bertin an. Bur mich war es bringenb nothig, ben gurften von Barbenberg gu fprechen, ber mit bem Ronige, bei beffen Rud= tebr von einem Ausfluge nach Paris, am Rhein gufam= mentreffen wollte, und Rabel ruftete fich gu einer Reife

nech Bruffel, bort ihre Schwefter Rofe nach langen Jahren ber Trennung wieberzuseben.

3d boffte ben Fürften in Frantfurt am Main gu feben, und mabrend ich bort feiner Antunft barrte, traf Wilhelm von Sumbolbt ein, ber fich nach Lonbon als Befanbter begab; benn folden gefährlichen Begner, befonbere nach ber im Staaterathe versuchten Bewegung, wollte ber Fürft nicht in feiner Rabe haben, und hatte ibm baber jene Beftimmung ertheilt, bie nicht füglich ab= julehnen war. humboldt verhehlte feine Difftimmung, und fcbien gern nach England ju geben, boch ließ er burchbliden, bağ er nicht allgu lange bort bleiben werbe; auch er gebachte übrigens ben Staatstangler noch in Frantfurt abzuwarten. Allein plotlich tam bie Rachricht, ber Fürft fei erfrantt, und babe, ftatt nach bem Rhein, ben Weg nach Pormont eingeschlagen. Mit einigen bringenben Auftragen batte er ben Gebeimen Rath Rother nach Frankfurt gefanbt, und bon biefem erfuhr ich, baß wohl funf bis feche Bochen vergeben wurben, bevor bie Beichafte wieber in Bug tamen. Mun fiel jebes Sinberniß fort, und ich tonnte einen icon fruber empfangenen Urlaub getroft benuten, um Rabel nach Bruffel gu begleiten. In Maing traf ich mit ihr wieber gusammen, wir traten bie herrliche Sabrt langs bes Mheinufere binab in foonftem Wetter und gunftigfter Stimmung an. Rabel fab biefe Begenben, beren eigenthumlicher Bauber fo fower gu foilbern ift, in biefer Ausbehnung gum erftenmale, und mar entjudt, bod mehr megen ber fri= fcen, reinen Buft, bie wir athmeten, ale megen ber Ans fichten, und ich felber mußte betennen, bag bie noch in nahem Anbenten flebenbe Schwarzwaldreife ben Ginbruck

ber Rheinreise eiwas schwächte. Nur Eines nothigte und immersort zu wiederholtem und gesteigertem Lobpreis, ber machtige, in seinen raschen Wirbeln stolz hinfluthenbe Strom selber, besten Wasser burch seine Reinheit noch bem Gebirge und burch seine Farbe schon bem Meere anzugehören scheint, und babei sich als ein selbstständiges Wesen ganz eigner Art bezeigt.

In Robleng bennste ich ben furgen Aufenthalt, um Borres ju befuchen. 3ch fab ibn gum erftenmal, unb nachber nie wieber. Bas ich von ihm fage, tann baber nur als bas Ergebuiß eines folden einmallgen Anblick gelten. Er war ohne Befangenheit und Anmagung, eins fach und feft in feinem Wefen, aufrichtig und entichieben in feinem Reben. Natürlich fprachen wir von ben Rhein= lanbern, von beren Schicffalen unb Erwartungen, unb Borres erflarte fich befonbere mit ben Saumniffen unzufrieben, bie überall ftattfanben, und bie bei einmal fefigeftellten Grunbfagen, wie man biefe ganber behanbeln, was man ihnen gewähren und verfagen wolle, bon felbft wegfallen mußten; bas Unbeftimmte, verficherte er, fei nicht nur fur fich eine Qual, fonbern fae auch Diftrauen und Argwohn aus. Er bettagte febr, bag ihnen Oneifenau nicht gelaffen worben, ber fei ber Mann gewefen, bie neuen Preußen mit ben alten ju verbinben. Ueber ble Furcht vor Ummaljungen lachte er, und meinte, er fabe niemand an folde beuten, noch weniger baran arbeiten, mit Ausnahme ber Staatebeamten felber, benn biefe freilich arbeiteten zu Ummalgungen bin, bag ihnen ber Soweiß von ber Stirne ranne! Bon bem Fürften von Barbenberg hoffte er noch bas Befte, und wenn er nur erft tame, wollten fle ibm icon unter bie Arme greifen.

Die religiofen, ober vielmehr firchlichen Sachen nahm er in feinen Betracht, fle ichienen ihm vollkommen gleich= gultig, und nicht einmal politifc ale Bebel brauchbar. Rach und nach wurde er feuriger und bittrer, und ich muß fagen, bag er mir jest einen gang neuen Ginbrud machte, fein Elfer murbe nun gur Berebfamteit voll fühner überraschenber Bilber, bie er mit Leichtigfeit bin= warf und ausführte. Ihm fehlte, fo buntte mich, nur ein großer Standpuntt, um bie Dacht feiner Talente gu entfalten, und es ift Schabe, bag er nie Belegenheit ge= habt, in einer berathenden Berfammlung als Rebner Wenn ich ihm Einwürfe gegen einzelne aufzutreten. Behauptungen machte, wenn ich ihm Berfonen und Berbaltniffe, bie er aus ber Berne falfch beurtheilte, aus genauer Renntnig berichtigenb follberte, fo nahm er bas gelaffen und freundlich auf, und ging fo rubig auf bie Erörterung ein, ale fei ber Berftanb in ihm bie Saupt= macht und nicht bie Phantafie. Erregt, wie ich ihn verließ, und burchbrungen von feinen großen Gigen= fchaften, mußt' ich mir boch leife bekennen, bag ich neben= her ein geheimes Diffallen fpurte, welches fich nicht wegschelten ließ, und ich mußte mir teine anbre Rechen= fcaft babon ju geben, als baß er auch feine litterarifden Urtheile unbarmbergig nach ben Gefichtspunften gufchnitt, welche bie Politif ibm leiben wollte, eine Unart, Die freilich in Deutschland allgemein ift, mir aber von jeber verhaßt mar, und bie auch in ber That mehr bedeutet, ale man gewöhnlich bentt. Wir fchieben freundlich genug, aber es fnupfte fich tein gaben einer Berbinbung an, fo naturlich biefes zwifchen uns boch gewefen mare.

Unvermuthet empfing ich in Robleng noch ben Befuch bes Staatsminiftere von Altenftein, ber in feiner amt= lichen Bereifung ber Rheinlande bier eben eingetroffen war. Er war von glangenben Soffnungen erfüllt, unb verfprach fich von bem neuen Minifterium bes Rultus, welches ibm bestimmt war, bie fruchtbarfte, freudigfte Birtfamteit; bie fruchtbarfte ift ihm geworben, er bat Reime bes Segens in ben Boben gelegt, bie trop Binb und Better gebieben finb, und bie fein Biberfacher ausrotten wird; aber bie freudigfte wurde feine Wirtfamteit nicht, im Gegentheil fielen gleich im Beginn bie unglud= lichften Creigniffe und Difhelligfeiten auf feine Babn, und ichwerkampfend wand er fich auf ihr bis jum Enbe hin; wer ihn bier, nach bittern Rrantungen und harter Einbuße, noch julest als gebrochnen, boch unbestegten Greis gefeben, bem muß jenes beitre Bilb bes guverficht= lich und faft ichwarmerifd Goffenben als ein ichneibenber Abftanb ericeinen, ber wohl bom Jüngling jum Manne nicht felten, aber innerhalb eines icon reifen Altere und einer Ministerlaufbahn ungewöhnlich ift. Er warb eben bamale in Robleng einen feiner treuften und unermübet= ften Gehülfen an, ben Bebeimen Rath Johannes Schulge, ber ihm balb nach Berlin ju ber einflufreichen Stellung folgte, in welcher auch ihm fein Theil an bem Loofe fiel, bas über bie gange Birffamteit verhängt war. wußte, bag biefer - mein Universitätsgenoffe - in Robleng fein muffe, tonnte ibn aber, aller Dube unge= achtet nicht erfragen. Abende besuchte ich mit Rabel bas Theater, man wies und in eine Loge, wo fcon eine Dame fag. 3d fagte ju Rabel, mahricheinlich fei ich hier mit meinem Freunde gufammen, aber unmöglich tonne

ich ihn herauskinden, und morgen mußten wir abreisen, es sei boch abschenlich! Die Dame hatte den Ramen geshört, und blidte auf; es war die Gattin bes Freuns des, der allerdings im Theater war, den ich nun leicht auffand, und mit dem ich die vergnügtefte Stunde verslebte, durch einen glücklichen Jufall, den man sich für entscheidende Lebensereignisse so günftig wünschen möchte!

Die Beiterreife führte über Bonn, Roln und Machen. Ueberall, auch bei nur furgem Berweilen, ergaben fich aus bem Anblid ber Gegenftanbe und aus bem Berfebr ber Menichen bie fruchtbarften Betrachtungen über bas Berhaltnig biefer ganber gu Preugen. Ueberall befeftigte fich mir bie Ueberzeugung, bag am Rhein ein neues, gebeihliches Leben beginne, und ber preußische Damen bier einft Dant und Segen arnten muffe, wogu ber Samen unablaffig und reichlich, wiewohl fill und rubig, geftreut wurde. Bur volligen Rlarbeit erhob fich mir die Bahrnehmung, bag bie grabe bier fo laute unb beftige Opposition weniger aus bem Boben erwachfe, ale vielmehr hieber verpflangt fei, eine recht eigentlich preußis foe, bie bier bequemer fich niebers und auslaffen mochte, als in ber Mitte ber alten Provingen, eine Opposition, bie nicht bem Stuate felbft, fonbern hauptfachlich einigen Richtungen in ber Berwaltung galt, bie ja auch in Berlin ihre entichiebenen Gegner batte. Freilich erfcbien im Bolte biefe Opposition ale eine gegen Preugen über= haupt gerichtete, und tonnte fich auch auf biefe Weife aus allen örtlichen Ungufriebenheiten und Befürchtungen berflatten, an welchen es bei noch neuem Staateverbande nie fehlt, und in ber Folge tonnten biefe lettern, nachbem fie mehr und mehr erwedt und großgezogen worben,

fogar einen Augenblid ale vorherrichenber Beftanbtheil wirfen. Der Beriauf ber Beit bebt aber biefe Difftellung wieber auf, und bat es icon großentheils gethan, wie bie allgemeine Stimmung, fobalb von Weften ber Bolten fich thurmten, glangenb bargethan bat. 3ch legte meine bamaligen Reifebemertungen großentheils in Briefen nieber, aus benen allein fich mir bas Gingelne bes frifchen Einbrude wieber vergegenwärtigen tonnte, worauf ich nun vergichten muß, ba jene Briefe, wenn auch vielleicht noch vermahrt, boch mir nicht erreichbar finb. Mur foviel moge hier gesogt fein, bag ber Anblid ber rheinifden Landwehr ein bergerfreuenber mar, und bag bie theils fon wirtfamen, theile im Entfteben begriffenen Anftalten des Unterrichts und ber Bilbung in ben grabe bierin unter ber frangofifden Gerrichaft icanblich vernachläffigten Ranbern ein fegenvolles Gebeiben vorherfeben liegen.

Ganz anders waren in biesem Betreff die Eindrücke in Belgien. Die Vernachiässigung unter der Franzosensberrschaft war dieselbe gewesen, aber die Abhülfe schien bei weitem schwieriger, die Gemüther schienen dem neuen Jug der Dinge weit weniger ausgeschlossen. Holland hatte das Uebergewicht der geistigen Krast und haltung, und mußte dasselbe geltend machen; allein man setzte die schwende Klugheit zu sehr dei Seite, und vergriff sich in den Mitteln, zulest sam die große Spannung des Sprachsunterschiedes hinzu, und bei der durch die Justrevolution möglich gewordenen Ausehnung an Frankreich konnts Belgien seine Absonderung durchsehen, die under allen Gesichtspunkten ein beklagenswerthes Areignis bleibt. Ueber die Berhältnisse jenes damals noch bestehenden Zusammenhangs, der aber schon manche schwache und

boch zu gespannte Faben zeigte, entwarf ich .eine Dentsschrift, welche in ber späteren Krifts zum Druck besorbert und in Golland mit Beifall gelesen wurde, wiewohl sie nun nichts mehr war als ein verhallender. Ruf einfliger Miteinsicht.

In Bruffel maren mir bei Rabel's Bermanbten wohl aufgehoben. Der Batte ihrer Schwefter Rofe, Rarl Affer, einer ber erften Rathe im Juftigminifterium und Dit= arbeiter am neuen Gefesbuch, war mit ben bochften Staatebeborben aus bem Saag nach Bruffel gezogen, ba grabe an biefer Stabt bie Reihe mar, ber Gis ber Regierung ju fein, welches jufolge gefetlicher Anordnung von Jahr zu Jahr zwischen beiben Stanten wechfelte. Die Beamten fanben biefen Bechfel unbequem, allein fur fie glichen die Rachtheile fich leichter aus, als für bie Befchafte felbft; wie er aber ju bermeiben gewesen mare in ben bamaligen Umftanben, ließe fich wohl fcmerlich Mein Schwager hatte fic anfange etwas vor mir gefürchtet; ber Bollanber bachte fich ben Preugen zwar nicht mehr mit Bopf und Stod wie ehmals, aber bafür mit langen Baaren, beutschthumelnben Rebensarten und ebenfolchen Meinungen. Ueber einen Theil feiner Boraussehungen burch ben Anblid gleich enttaufcht, wurde er balb auch wegen bes übrigen Theils burd bas erfte Befprach beruhigt, und ale ich zufällig nach Geren Tefte gefragt und für ihn Achtung und , Theilnahme bezeigt hatte, wurde, biefer frembe Damen, ben ich erft feit tur= gem und eigentlich nur obenbin tannte, ein fcnelleres Bindungsmittel zwiften und, als felbft bie Banbe ber naben Bermanbtichaft es im erften Augenblide fein tonnten. Denn Affer geborte ju jenen Bollanbern, bie

1

mit Ueberzeugung bem Königthum, aber auch mit Eiser ben Freiheitsibeen anhängen, und ben um dieser willen Geächteten gern eine Zuflucht öffnen; er war früher schon bem Könige Ludwig von Solland aufrichtig ergeben, nun aber mit vollerem Gerzen dem Hause Oranien zugethan, an welchem die französische Freisinnigkeit eine gute Stütze fand und eine noch größere zu finden hoffte; namentlich Teste hatte in diesem Betreff einige nicht unwillsommene Beziehungen angeknüpft.

Durch Affer machte ich fogleich bie Betanntichaft bes Juftigminiftere ban Maanen und balb auch bie bes gewe= fenen Banbeleminiftere Falct; ber lettere gefiel mir außer= orbentlich, als Menich burch feine wurdigheitre Dffenheit, fein allgemeines Bohlwollen und feine eble Beiftesbil= bung, ale Staatemann burch feinen ruhigen Scharfblid und fein magvolles gefundes Urtheil. Als Freund bes nieberlanbifden Gefanbten in Rom, Ritters von Reinbolb, hatte ich balb einiges Butrauen bei ihm erlangt, anbrerseits war Rabel's Jugenbfreunb, ber preußische Minifter : Refibent Choly in Frantfurt, auch ber feinige. In ber oben erwähnten Dentichrift nannte ich ben ein= gigen Ramen Fald als folagenbes Beiden und Beifptel ber Michtung und gabigfeiten, von welchen bas Beil bes Staates ju erwarten fei; und ich nannte ihn um fo mehr, ale er bamale ohne thatige Anftellung mur. Die Folge hat genug bargethan, wie fehr er bas Butrauen bes Ronigs und bes Lanbes verbiente, und in ben fcwierigften Umftanben fein Beftes zu mahren mußte.

Dem Ronige ber Mieberlande wurde ich burch unfern Gefanbten, gurften von Satfelb, vorgestellt. Gegen biefen lettern bestand in Preußen bei ben achtbarften

Mannern ein ftarter Bibermille, Blucher hatte bie barteften Aussprüche über ibn ergeben laffen, Gneifenau, Benme, Stagemann, Schleiermacher, Diebuhr, und Anbre biefes Schlages, haßten ihn grundlich, man rief bie Beugniffe ber Tobten, ber Ronigin Luife und Scharmborft's, gegen ibn auf; ich bin bier nicht berufen zu untersuchen, . wie weit er bie politifde Uebelmeinung, bie ibn faft allgemein traf, verbient habe, ich war bamale und auch fpater gar febr geneigt, fie fur begrunbet gu balten : aber bas Borurtheil tonnte mir ben unbefangenen Ein: brud ber Berfonlichkelt nicht ftoren, und blefer war ein febr gunftiger; in ber Mitte feiner liebenswurdigen Bamilie, bie burch anmuthige Unabhangigfeit ihrer Glieber und boch gufammenftimmenben Goift fich ausgeichnete, erfchien er ale murbiges und gludliches Caupt, voll prattifder Bergensgute, ber feber Stunbe ihre Freube gonnte, und nach Möglichkeit verschaffte; bag er ber Beicafte fundig war, und fie mit Leichtigfeit hanbhabte, lagt fic gern glauben, ich habe es theilmeife felbft gefeben; in bem gefelligen Bertehr befag er alle Bortheile bee por= nehmen Mannes einer fruberen Beit, wo noch ungezwungene Gleichftellung und Leutseligkeit in ben boberen Rlaffen berrichte. In allen biefen Begiehungen tonnten wir uns feinen beffern Bertreter unfere Lanbes und teinen gun= ftigern perfonlichen Antheil munichen, und wir genoffen auf feinem iconen Sanbfige in Laefen und auch in Bruffel burch ihn bie größten Unnehmlichfeiten. 3ft. ibm fruber Mangel an Festigfeit bes Raraftere und fpater an Rlars beit bes politifden Blides vorgeworfen worben, fo barf bies bie gute Erinnerung, bie ich aus Bruffel von ibm habe, mir bier nicht ftoren.

Der Ronig wollte fich meiner bon Bagram ber freundlich erinnern, und allerdings batte ich ibn bort öftere gefeben, boch ohne ju glauben, bag er mich weiter Die rubige Ginfachheit und verftanbige Traulichkeit feines Benehmens und feiner Meugerungen hatte mit ber Berrichaft nur jugenommen, und bas Bolf, nicht nur in Golland, fonbern auch in Belgien, war ihm perfonlich in bochftem Grabe gugethan; bie fpatere Stim= mung hatte bamals niemand auch nur abnben konnen, und in ber That läßt die Beranberung fich nur aus feindlichen Glementen erflaren, welche gwifden ibn und fein Bolt nach und nach fich einschoben. Der Borftellung bei bem Ronige folgte bie bei bem Pringen von Dranlen, und zwar gleichzeitig mit Wilhelm von Bumbolbt, eben= falls burch ben gurften von Sagfelb. Bon Sumbolbt empfing ich bei biefer Gelegenheit eine farte Lehre, bie mir unvergeflich bleiben mußte. Ich hatte icon genug Bofe befucht, und Raifer und Ronige nabe genug gefeben, um mir grabe nicht felbft ale ein Reuling in foldem Rreife porgutommen, auch wußte ich binlanglich, bag bie Anspruche ber großen Welt, maren fie nicht gang gewöhn= liche und mittelmäßige, bei ber Beschaffenbeit ihrer meiften Theilnehmer feinen Tag befteben tonnten, und ber Galon= boben gleich einem Schlachtfelbe bon Befallenen und Befchabigten bebedt fein mußte; allein trop allem biefem batte ich einen gut guten Begriff von hober Stellung unb Burbe, um nicht vorauszusehen, bag jeber, ber ihnen nabe, beeifert fein werbe, bei folder Gelegenheit, wie in außerer Ericheinung, fo auch in geiftiger Bereiticaft, wenigstens fein Beftes zu thun. Betrat ich baber ben Maum, wo bergleichen vorgeben follte, fcon immer nicht

ohne einige Spannung, fo war biefe jest auf bas bochfte gefteigert, aber gugleich von mir abgezogen, und in meis nem Sinn auf humboldt übertragen, neben bem ich mich gang im Schatten wußte. Wie er aber nun fich beneb: men, was er fagen, erwiebern, anbeuten wurde, er, ber geiftreiche, wibige, nach allen Seiten ichlagbereite, in allen Bebieten einheimifche Dann, bas beschäftigte mich lebhaft, bis jur Unrube, ich ftrengte im voraus mein Gebachtnig an, um bon ben foftbaren Worten teines zu vergeffen. Doch ftanb er viel bober noch, ale ich mir gebacht batte. Der Pring erschien, fprach mit uns ber Reihe nach, ein= nehment, folbatifd, freimuthig, antegenb und aufforbernb fogar, er gab Belegenheit, ihm treffend und bebeutenb ju antworten; Sumboldt war auch feineswegs flumm, allein mas er fagte, bielt fich in Ginn und Ausbrud burchaus färglich, nicht ben Aufwand einer nur etwas eleganten Phrafe machte er, nur bas Mothburfrigfte fprach er in ben geringften Worten aus, und war in nichts von ben gewöhnlichen Diplomaten zu unterscheiben; wie fle Europa jahraus jahrein bin und ber reifen fieht. Go blieb es bis jum Schluffe ber Audieng, und erftaunt ging ich von bannen, nachbenflich über ben außerorbentlichen Mann, ber fo gar nicht als folder hatte erfdeinen wollen. 3ch mußte mir gulest bekennen, bag er ale ein tunbiger Altmeifter bes Faches nur gang natürlich verfahren war, und nahm mir aus feinem Beifpiel wirklich eine große Lehre und auch Erleichterung; wo ble Roften icon anber: weitig bezahlt ober burch bie Sache gebectt finb, muß man fte nicht boppelt bezahlen wollen, bie Grogmuth mare in manchen Fallen ganglich verfehlt. Und babei blieb Gum= bolbt boch in billigen Grangen; bie bingegen jener folane

brafilianische Gefandte nicht mehr einhielt, ber, aus einer Konferenz heimkehrend, einem Freunde sagte: "Ils m'ont pris pour une bete, j'en suis enchante!"

Eine ber werthvollften Befannticaften murbe mir bie bes Geren von Ghert, ber im Rultusminifterium mit ben tatholischen Rirchenfachen beschäftigt war. Er hatte in Jena ftubirt, bort Begel gekannt und unter beffen frühften Schulern fich ausgezeichnet. Eingeweiht in beutiche Philosophie, nahm er auch an ber beutschen Boeffe unb allgemeinen Litteratur ben regften Anibeil, und bemubte fic unablaffig, feinen bollanbifchen Sanboleuten biefe frifchen Lebensquellen guzuleiten. Er hatte Bortrage über Boethe's Fauft gehalten, und große Stude biefer Dich= tung febr gludlich ins Gollandifche überfest. Späterbin gab er eine treffliche Bebachtnifrebe auf Begel beraus, und begann mit feinen Freunden Batter = Rorff und Riehl eine Beitfdrift Athenaum, burch welche ebenfalls vieles Deutsche ben Gollanbern angenabert wurde. Doch bier galt es einen beichwerlichen Rampf gegen eingewurzelte Borurtheile. Die Bollanber, einft fo groß in Biffen= fcaften und Gelehrfamteit, befonbere in Philologie und Raturforfdung, hatten in ben letten Beiten, inbem fie ftolg und behaglich auf ihren alten Ruhm blidten, nicht beachtet, bağ fte gu lange fteben geblieben, unb anbre Rationen ihnen weit vorausgeeilt, befonbere wollten fie bies von ben Deutschen nicht gelten laffen, gegen welche fie aus früherer Beit eine icon bamale unbillige Bet= achtung in unfre Tage herübergebracht, wo diese Unbilligs leit langft ale Lächerlichkeit und Schaben auf fie felbft jurudgefallen ift. Gie wollten fich baber nicht überreben laffen, weber bag fie felbft einer geiftigen Erfrifdung

bebürften, noch daß biese aus Deutschland kommen muffe, und am wenigsten von der Philosophie und Poefie ber, durch deren Einstuß auch die Philosogie und Naturforschung sich völlig umgewandelt hatten. Die genannten Freunde fanden daher mit ihreu einsichtigen Bemühungen nur wenig Eingang, und ich weiß nicht, ob ihre Zeitschrift noch fortbauert; doch haben sie einen sesten Ansah gebildet, von welchem kunftige Fortschritte ausgehen konnen.

Menn ich biefe alte prächtige Stadt burdwanderte, theils bie Erinnerungen meines Rnabenalters auffrifchenb, theils Bilbern ber Gefdichte nachfinnenb, fo ericien mir bie Dertlichkeit volltommen in ihrer alten Gigenheit erhal= ten, aber bas fie erfüllenbe Tagesleben burchaus fremb= artig. Das herrliche Rathhaus, bie prächtigen Rirchen, befonbers bie beilige Bubula mit ben einzigschonen Glas= mablereien, bas mobibefannte Bahrzeichen Manneken-Piss, ber großartige, belebte Part, alles erinnerte an bas alte Brabant, wie es auch noch unter ber ofter= reichifchen Gerrichaft zulest geblüht batte; boch bie ent= fprechenbe Lebenserfüllung suchte man vergebens, mar noch Eigenthumliches borhanden, fo lag bies im unterften Bolle verstedt, und biefes felber ichien in feinen mach= tigen Beimifchungen aufgelöft. Die Regierung mit ihren Beamten mar hollanbifch, bie gangbare Sprache frangonifch, und frangofisch auch bas Theater, bie Raffee= häufer, bie Beitungen, zwifden biefen Ginfluffen brangte fich eine gange Bevolkerung von Englanbern, welche ihre Lebensart und Gitte in allen Rlaffen fpuren ließ; an fconen Tagen mar ber Part bon ihnen überichwemmt, und man fand fich bon Englanbern umgeben, als mare man in einer englifden Stabt; übrigens machten fle einen

nur um fo vortheilhaftern Ginbrud, als ihre guten Sei= ten, Galtung, Chrbarteit, Beftimmtheit und Freifinn für fich und Anbre, in ber großen Angahl nur um fo fichts barer hervortraten, und bies befonbere noch in ben Frauen und Rindern, welche lettere phofisch und moralisch immer einen erfreuenben Anblid boten. Mirgenbe aber mar Belgifches zu feben, und ich felbft lernte mabrent eines mehrwochentlichen Aufenthaltes teinen einzigen namhaften Belgier fennen. Die Gollanber waren mobi etwas ju entichulbigen, wenn fie glaubten, biefe fich bernachlaffigenbe und binichwindenbe Bolfethumlichfeit vollende megftreifen zu burfen. Doch muß fle tief im Innern gelebt und geblüht haben, ba fie vierzehn Jahre nachher mit folder Dacht hervorbrechen tonnte! Aber bie vermeintlich fomache murbe in jener früheren Beit taum beachtet. Soon bamals wurden Dagregeln befprochen und beabfichtigt, bie mir augerft migfielen und bebenflich ichienen, von meinem Schwager aber, ba fie von feiner Beborbe ausgeben follten, boch einigermaßen verthelbigt murben; er felber hat nachher in ben burch jene Dagregeln bewirkten Spaltungen und Bruden feinen reblichften Gifer und feine beften Lebenstrafte vergeblich aufgeopfert !

Ich burfte nicht verfäumen, in Bruffel die Bilbers galerie zu besuchen, so wie auch einige Privatsamms lungen, die biel Schähdares enthielten. Mehr aber zog mich die burgundische Bibliothet an, eine reiche Samms lung ber koftbarften Banbschriften, zum Theil mit ben zierlichten Bilbern geschmudt. Mährend meiner Anwesens heit geschah auch eine Entbedung, die ben lebhaftesten Antheil erregte. Auf dem Boben eines alten Gebäudes, das zur Aufnahme von Gerichtsbehörden neu eingerichtet

5 g 3

wurde, fanden sich mehrere Riften voll Schriften, und bei genauer Untersuchung ergab sich, daß sie zum Theil den Briefwechsel zwischen Philipp dem Zweiten und dem Derzog von Alba enthielten, besonders aber die wichtigsten Berhandlungen in Betreff des Bersahrens gegen die Grasen Egmont und Hoorn. Dan machte damals gleich Hossung zu einer Perausgabe dieser wichtigen, der Gesichichte angehörenden Urkunden; ich habe nicht gehört, daß es geschehen sei, noch überhaupt, wiesern die erste Angabe über den Fund sich bestätigt und dieser sich weiter ausgewiesen habe.

Wir verließen Bruffel, und reiften benselben Weg, ben wir gekommen, wieber nach Frankfurt zurud. Hier wurde mir die Gewißheit, daß ber Staatskanzler, ber fich in Phrmont wieder sehr erholt hatte, von dort nicht sofort an den Rhein kommen, sondern vorher nach Berlin geben werbe. Dies entschied meine Reise dorthin; doch wollte Rabel, für die ungewisse, jedenfalls nur kurze Zeit des dortigen Aufenthalts, bei so vorgerückter Jahreszeit diese Reise nicht mitmachen, sondern meine Rücktunft in Frankfurt abwarten.

Ich hatte Berlin seit zwei Jahren nicht gesehen, und fand in jeder Beziehung viel verändert. Der Frieden zeigte seine mächtigen Wirkungen, aller gerettete ober neu erworbene Wohlftand machte sich geltend, alte und neue Ansprüche traten hervor, hundert zurückgebrängte Thätigkeiten strebten neben und gegeneinander, Macht und Einfluß setzen sich zurecht, der hof nahm eine glänzens dere Bassung, die höhere Gesellschaft gruppirte sich um

ihn her. Die Mannigfaltigfeit ber Richtungen, die Weite bes Maumes und die Fulle ver Gegenstände, welche fich ihnen barboten, das Maffenhafte überhaupt, worin auch bas Bedeutende sich wieder verlor, alles gab mir das Gefühl in einer großen Stadt zu sein, gegen welche Frankfurt und seibst Bruffel dech nur als mittlere auffamen.

Der Staatstangler mar noch nicht beimgefehrt, und ich hatte volltommene Duge, mich unter Freunden und Befannten umguthun. Reimer, Gidborn, Jorban, Renfner, Riefewetter, Stagemann, Gipig, Deloner, Rhebiger, Ruft, Benme, Altenftein, Schudmann, Balow ber Finangminifter, von ben Gefandten vorzüglich Graf Bichy, bann Erhard, Beinrich Meyer, Rolte, Friedrich August Wolf. Adim von Arnim, ferner Rarl Muller, Jahn, und gulest noch Baricher, - biefe Ramen, benen noch bunbert anbre beigufügen maren, bezeichnen einigermaßen bie Bunt= beit ber Rreife, mit benett ich vertebrte. Un mehrere. biefer Damen hatte man icon am Rheine und in Frantfurt mir wohlmeinenbe Barnungen fnüpfen wollen, allein bergleichen wedte nicht nur meine Berachtung, sonbern grabeju meinen Tros. Doch wiberfuhr mir ummittelbar nach meiner Anfunft ein Begegniß, bas mich allerbings batte ftubig machen burfen, mar' ich minber unbefangen und in mir felbft weniger ficher gewefen, ale ich wirtlich war. 3d befuchte gleich ju allererft ben Geheimen Rath von Jorban, ber in Barbenberg's Abmefenheit ben ausmartigen Beschäften vorftand, er bewillfommte mich freunds lich, fügte aber fogleich; zwar mit. Laune, boch mit auf= fallenber Bebeutung bingu: "Sie tommen wie gerufen, ich lefe eben von Ihnen !" Bon mir? 3ch batte nichts

beuden laffen, bon bem blefe Borte gelten tounten, noch war mir irgend eine Beziehung gegenwärtig, in welcher fe gu verfteben gewesen maren; boch banerte bie Ungewißhelt nicht lange. "Da lefen Gie felbft!" fagte Borban, und gab mir einen beschriebenen Bogen, ben er in ber Sand bielt. 3ch las mit Erftaunen in mir mobl= bekannter Banbidrift einen umftanblichen Bericht, ben Rupfer über mich und meine Meugerungen in Betreff mancher Berhaltniffe und Perfonen, befonbere Bitbelme bon Sumbolbt, erftattet hatte, auch Jorban felber war in nicht angenehmer Weise barin berührt; er lieg mir aber taum Beit gu Erflarungen : "Ich gebe gar nichts auf bergleichen Butragereten, rief er lebhaft aus, ich habe ausbrudlich ertlart, bag ich teine folche Berichte will, bag ich fie ungelefen ins Beuer werfe, aber bie zubringliche Dienftfretigfeit läßt fich nicht abweisen, immer aufe neue kommen folde Bettel." Der Bericht enthielt nichts eigentlich Erfunbenes ober grabezu Falfches, aber alles mar faief aufgefaßt und in fatiches Licht geftellt, fo bag ber Befammteinbrud burchaus irrführen und über Meinungen und Meußerungen ein unbegranbetes Uribeil erzeugen mifte. Die Gache batte fur- mich und Antere wichtige Folgen haben und großen Goaben fiften ton= nen, ware fie an einen minber Mugen und aberfdauenben Mann gerathen ; boch ba fie bei ibm nicht batte faffen fonnen, ließ auch ich fie fallen, und ging leicht barüber bin, nicht phue ben guten Bebacht, bag nein Comeigen bie bofte Strafe fur ben Berichterftatter fein werbe, ber nun fetber, ohne es ju abuben, in einer Grube weiter tappte, bie er für Anbre gu graben meinte.

Da ich biefen trancigen Begenftant, bie in neueren

Beiten fo vervielfältigien Bebeimberichte und Angebereien, einmal berührt habe, fo moge mir erlaubt fein bier bors greifenb ein anbres Wefdichten angufdließen, bas mich auf bemfelben Belbe anberthalb Jahre fpater, mit viel folimmerer Anlage, bod gludliderweife gang unfhablid, beimgefucht bat. Der Großbergog Rati von Baben war geftorben, und mande Berbaltniffe, bie fruber gebeim gehalten worben, traten unbebentlich an ben Sag. Co fprach unter anberm ber Geheime Rath Bet mir giemlich offen bon feiner Bermaltung ber hoben Polizet, wie fowierig fie gewefen und wie migtrautich ber Großbergog; mir jeboch habe berfelbe ftets ohne Wanten vertraut, unb gewiß mit Recht, benn ber eine Auftritt, ben ich feinet= wegen balb im Anfange meiner Genbung gehabt, fet ibm unvergeffen geblieben. 36 wußte von teinem folden Auftritt. "Bei bem hannoverschen Gefanbten; zwei anbre Befandte jogen übel auf ben Großbergog los, Gie aber verthelbigten ibn, mit größtem Gifer und foldem Erfolg, bag bie Anbern fomeigen mußten." 3ch tonnte nets ficern, bergleichen fei nie vorgetommen. "Ach bas ift ja nun alles abgethan, bat feinen Bezug mehr auf bie Begenwart, fein Die nicht ju febr biplomatifc und gefteben Sie nur ein, mas obnehin ja ju Ihrer Ehre gereicht, und was ich in aller Umftanblichkeit gang genau welß, berne marum follte ich es jest nicht gefteben ? einer ber Bebienten bes Saufes war in meinem Golbe, unb bat mir noch ben namfichen Abend alles haarflein wiebergefagt, fo bag ich am anbern Morgen gleich meinen Bericht erftatten tomite." Ale ich nun mein Chrenwort gab, baß bie gange Befdichte bein erlogen fet, und aus folden Borfalle bet weber ich bie gunftige Deinung bet

Großherzogs verbient habe, noch jene Andern eine uns gunftige, so wollte bas gewesene Polizeihaupt fast unfinnig werben, daß ihm selbst, und mittelbar dem Großherzoge so mitgespielt worden sei. Mich aber schauberte, welchen untergeordneten, gemeinen Menschen, welchen Irrthumern und Mißgriffen, sa welchen Bosheiten und Verläums dungen die Denkart und Gesinnung auch der harmlosesten und edelsten Personen durch solche Späherei ausgeseht werde, gegen welche, da sie im Dunkein bleibt, niemals eine Vertheldigung möglich ist.

In Berlin mar bergleichen Unwefen gludlichermeife nicht in Bunft, noch fonnte bamit biel auszurichten fein, ba bie Freiheit ber Rebe bort im bochften Grabe berrichte, und die fühnften Meinungen, Die breifteften Urtheile und Abfichten laut und öffentlich ausgesprochen wurden, fo baß für bie Angeberei nur ber Schmerz blieb, umfonft vergeubet ju feben, mas fie thener hatte bertaufen mogen. Diefe Freimuthigfeit, um ben gelinbeften Ausbrud bier anzuwenben, burchbrang alle Rlaffen und Stanbe, fie Rammite fcon aus Friedrich's bes Großen Beit, und galt ale ein Erbftud ber Berliner, ber Rrieg aber, an welchem bie gange Ration theilgenommen, batte fle unenblich gefteigert, und bie Beitumftanbe liegen es ihr nicht an Mahrung fehlen. Sogar Delener, ber fo lange Beit in. Paris gelebt und bort bie beftigften Sturme ber Bolfeleibenfchaft gefeben batte, mar fortmabrend erftaunt, über biefe Ungebunbenheit ber Bungen. In Paris hatte boch immer die eine ober die andre Meinung alebald ein ent= fchiebenes Uebergewicht, und wußte bann bie gegnerifchen mehr ober minber zu unterbruden, in Schranfen zu balten ober zur Borficht zu nothigen. Aber bier, lief alles

nebeneinander ber', ober burchfreugte fich, in beinabe frieblider Nadbaricaft, bie entgegengefesteften Dentweifen und Urtheile genoffen gleicher Freiheit, und wer biefe tabelte, bebiente fich ihrer ummittelbar felbft. Biel robes und leeres Schimpfen wurde gebort, unverftandiges finnlofes Tabeln, mobei Biel und Gegenstand oft taum gu erfennen waren, aber auch manches gehaltvolle, tief= bringende Wort ichwamm in biefer Tagesfluth babin. Das Turnwefen burchbrang alle Rlaffen, bie altbeutiche Tracht erfchien überall, fie überwältigte beinah bie mili= tairifde, und bie murbigften Manner gingen gleich ben . Stubenten in langen gefdeitelten Gaaren einher. Schwer wurben eigentliche politifche Parthelen in biefem Gewirre ju unterscheiben gewesen fein, ale fefte geglieberte Gebilbe beftanben fie auch wirklich nicht, es waren eber Deis nungsgruppen, die fich zusammenftellten und wieber auf= loften, weil man wohl oftens über Ginen, aber felten. über mehrere Begenftanbe gleichbachte, und noch nicht gelernt hatte, Ginet Bauptmeinung viele anbre einfimeilen unterzuorbnen. Gin aufmertfamer Beobachter fonnte jeboch einige Richtungen nicht verkennen, bie fich foon beutlicher hervorhoben. Go war in ben obern Stanben ber Drang bes Diffvergnugens am nachbrudlichften gegen den Staatstangler gerichtet, mabrend er in ben untern noch bei Schmals und anbern Mamen verweitte, bie von geringer Bebeutung waren. Der Fürft von Barbenberg war bas Biel machtiger und beharrlicher Angriffe, unb fon haufig babin gebracht, ihnen lieber auszuweichen und nachzugeben ale zu begegnen. Die Leitung ber Dingelag längft nicht mehr in feiner Sand, wiewohl bie bochftt Amtomacht ibu noch betleibete, und er fie auch im Großen

und Rieinen meift ungehemmt ausübte, woburd ber Schein bemahrt blieb, ale ube er fie noch ungefcmalert. Unter ben Staatebeamten hatte er viele Theilnehmer feiner Befinnungen und Abfichten, aber wenig perfonliche Freunde, und manche, benen er bertraute, in benen er Behülfen vorausfeste, waren ihm icon entgegen. Satte ibn humbolbt ober Gneisenau, - benn blefe beiben nannte man, - bamale abgeloft, fo mare er auf bem Gipfet bes Rubmes von ben Staategefcaften gefchieben, benen bamit manche trube Berwidelung und Demmung erfpart worben mare, und ruftigere Ganbe hatten vielleicht vollbracht, mas feinen icon matteren nicht mehr gelingen wollte. Allein er bachte nicht baran, fich gurudzuziehen, fonbern bielt Stanb fo gut er fonnte, wobei er in ber That noch alle Erwartung übertraf und einige Daupt= foläge mit gutem Erfolg ausführte, mas aber bieweilen in Betreff ber Sache grabe am meiften gut bellagen mar.

Unter ben biffentlichen Gestalten war keine ausgeprägter und für bas Auge auffaklenber, als Jahn, der Alte im Bart, wie man ihn nannte. Als Saupt ver Aucure gebot er über eine große Schoar, meist trästige, erregs bare Jünglinge, und barunter die ebelsten und bravsken. Seine und seiner Jünger Gestunung war grad und sest, und so ungelent und starr, als ihre Körper gestmeidig waren. In der Zusammenhaltung aller Kräste auf Sider beschränkten Bahn lag zum Theil die Störke dieser eigensthümlichen, durch ganz Deutschland ausgebreiteten Genossienschaft. Ich glaube, er zuweist wuste was er wollte, und hatte sein Ziel klar von Augen; daß er, als die Zeitumstände es als ein unmögliches erkennen liesen, sein Streben ausgub, zeugt auss neite von seiner Einslicht.

Sein Karakter und feine Erscheinung wirkten auf bas Boll, unb feine Berebfamteit hatte etwas Rorniges und Bartes, bas ungemein in bie Bemather brang. Ergab: lungen, wie bie, bağ ein Berr Johann Rub aus Breslau, von Baris jurudtehrenb feinen Damen frangoftich and: gefprochen habe, aber von bem gefcheibten Thorfdreiber gleich wieber beutich als Cans A. eingetragen worben, trafen ben Boltefinn unwiberftehlich. Beniger Beifall erlangte er in ben boberen Stanben, und ihm ichien auch wenig baran gelegen. In fruberen Bortragen, gu benen ihm bie, Erlaubniß nicht verfagt worben war, haite er es gewagt, ben Gouverneur von Berlin, Feldmarfcall Brafen von Ralfreuth perfonlich angutaften, und blefer feine Rache auf ein Bortfpiel über Jahn's Mamen beforanten muffen. Dach biefem Erfolge fconte er nies mand mehr, und hobe Generale und Minifter waren bie Bielichetbe feines bittern Spottes, feiner icharfen Rugen, mit Ausnahme bes Staatstanglers etwa, von bem er gut bachte und noch vieles hoffte.

Die Feier bes 18. Oktobers gab Gelegenheit, biefe Seite bes Lebens in Berlin auf has glänzenhste hervorsgeschrt zu sehen. Alle andere Festlichkeiten wurden versdunkelt durch die ver Auxner; ihre Uebungen, Lieber, Neben und Sprüche hatten etwas fühn Begeisterndes, das die Menge lebhaft ansprach und forteiß. Noch spät am Abend besuchte ich mit Delsner, nachdem wir schon mit Stügemann einem großen Gastmable beigewohnt, das außerhald der Studt bei den Rollbergen gehaltene Auxnessest, wo die von der heißen, kriegerisch gestimmten Jugend und vielen Tausenben beeiserter Zuschen vielen Tausenben beeiserter Zuschen. Ditaberseuer einen wirklich größartigen Anblick gewährten:

Delsner enthielt sich nicht, mir im Stillen bie Gesahr solcher Bolksversammlungen bemerklich zu machen; er meinte, ein toller Kopf reiche hin, diese Wassen zu unwidersstehlichen Ausschweifungen zu verleiten; ein etwaniger Borschlag, daß seber einen Feuerbrand nähme und so im Juge nach der Stadt zurücksehrte, könnte mehr als nur diese auss Spiel sehen. Seine Besorgnisse waren wohl gar nicht verwerflich, doch erinnerte er sich selsber bald, daß ein solch toller Kopf eben bei uns nicht vorauszusehen sei, daß eine Stufenfolge von Borübungen zu solchen Austritten gehöre, und daß schließlich teine Franzosen, sondern Deutsche uns umgaben.

Gleichwohl waren mancherlei Dinge vorgefommen, welche bie Beborbe flugig machten. Am folgenben Tage fab man migmuthige, befangene Befichter, nan borte folimmen Sabel über bie Dreiftigfeit ber ungezügelten Jugend, harte Meußerungen über ihre ftrafbaren Ber= führer. Was eigentlich gethan und worin gefündigt wor= ben, blieb im halben Dunfel, bie Anschuldigungen ichienen jum Theil unbegrundet, jebenfalle übertrieben, aber ein reger Dienfteifer wollte fich bei biefem Anlag auszeichnen. Beit arger wurde bas Gefchrei, als Nachricht von ben Borgangen auf ber Wartburg eintraf. Es war viele Wochen borber offentlich angekundigt worben, bag bie Burichenschaft ber Universität Jena ben 18. Oftobet, auf ber Wartburg feiern wolle, Abgeordnete aller beutschen-Univerfitaten waren eingelaben fich gur Seier bort eingus finben, bie Stubenten wollten allgemeine Angelegenheiten bort bergiben; alles bies twar betaunt, und wiemanb hatte baren gebacht, bas. Fest ju hindern ober feinem Befuch ju erfchweren. Die gange Sache fcien fo unfchut:

big, bag ber Staatsminifter von Beyme nicht übel Luft batte, eigenbe bingureifen, um ber Bufammentunft bei= juwohnen, und fich am froblichen Thun fo gablreicher und auserkesener Junglinge ju ergogen; wie lieb mar es ibm nun, biefem Gelufte jufallig nicht nachgegeben gu haben! Denn freilich erschollen folimme Dinge von bort; bie Studenten hatten fich ein politifches Richteramt angemaßt, hatten Bucher und Wefete berbrannt, unb noch einige Begenftanbe, burch welche gegen bie verbunbeten Machte höhnifch gefrevelt fein follte. Der erfte Ginbrud bon biefen Begebenheiten und ihrer Aufnahme abseiten ber Beborben und ber boberen Rreife befturgte im erften Augenblide felbft bie entichiebenften Freunde bes jugenb= lichen Unternehmens. Die Gegenfeite gewann fictlich bie Dberhand, man fprach von gefänglicher Gingiehung unb ftrenger Beftrafung ber Frevlerrotte, von Berftorung ihres Bufammenhangs, bon Shliegung aller Turnanftalten. Inbeffen waren bergleichen Dagregeln noch nicht reif, bie Jugend fant auch in hoben Regionen Bertheibiger, bie allgemeine Stimme wollte bie Sachen überhaupt nicht fo fower finben, und mabrent bie Beborben untersuchten und verhandelten, ging einige Beit bin, mabrend beren auch bie Bebrobten fich berathen und ihre Bortheile mabr: nehmen tonnten. Doch theilte fich feit jenen Ereigniffen die Stimmung von Berlin fichtbarer in zwei feinbliche Lager, und es war ichwieriger als vorber, zwischen ben Partheien antheillos burchzugeben, man follte zu ber einen ober ju ber anbern burchaus gehören.

Der Staatstanzler war mittlerweile von Pyrmont eingetroffen, bem Anschein nach ganz erholt und fraftig, boch vertraute mir sein Arzt, Geheimrath Roreff, bag er

für bie Dauer ber Genefung nicht einftebe, es tonne jeben Augenblid ein Rudfall eintreten. Der Furft fanb mit vielen harrenben Gefcaften auch jene neuen Ber= brieglichkeiten por, und nahm nach feiner gewohnten Beife gleich feinen Standpunkt über ihnen, behandelte fie mit Dag und Leichtigteit, fuchte ju vermitteln und gu befcmichtigen. Dies gelang bis zu einem gewiffen Grabe; boch that er teiner Seite ein rechtes Genuge, Die Parthet ber Jungern hatte erwartet, burch ihn fraftiger verthei= bigt zu werben, bie Parthei ber Alten wollte ihn elfriger und fcarfer; es blieb biefer 3miefpalt offen, und noch viel Einspruch und Störung follte von baber funftig herborbrechen. Fürerft aber traten biefe Gachen wirflich etwas in ben hintergrund, und anbre wichtige Gefcafte tamen gur Sprache. Diplomatifche Angelegenheiten mach: ten viel ju fcaffen, ble Rriegszahlungen Frankreiche, bie noch neuen Berhaltniffe bes beutiden Bunbes, bie rud= ftanbigen Gebietsausgleichungen, aus benen bie baierifch= babifche Streitfache fich mit unerwarteter Bichtigfeit erhob, alles half bie Sache ber Burichenschaft und bes Turn= mefens einigermaßen gurudbrangen. Der Staatstangler gab glangenbe Gaftmable, wobei burd perfonlichen Ber= tebr oft auch bie Beichafte gludlich geforbert wurben, taglich war bie ansehnlichfte Gefellschaft an feiner Tafel beifammen. 36 fab und fprach bier mit nicht geringer Neugierbe ben alten General von Roderig, ben ich fruber fo oft in absonderlicher Beziehung batte nennen boren, bann ben berühmten, einft fo gefürchteten General bon Ruchel, ber mir burch bie Art, wie er fich benahm unb außerte, febr mertwürdig war, benn er trug fein bartes Shidfal, Die Somach bes ungludlichen Rrieges miterlitten,

ben Sieg und Ruhm bes gludlichen aber nicht getheilt zu haben, mit würdiger Galtung und fraftigem Selbst: gefühl. Mit ben mir fo werthen Freunden und Gon: netn, Stägemann, Beyme und Altenstein, hielt ich mich auch hier gern und eng zusammen.

Benme war oft in ber Stabt, gewöhnlich aber auf feinem Landfige Steglig, mo feine Freunde ftete will: tommen waren. Berglichkeit und Brabbeit leuchteten ihm aus ben Augen, beren Freundlichkeit boch nicht ohne einigen Eros war, bem fich bas Butrauen nur ftarter anfolog. Er hatte bie icone Gigenichaft folder gebiegner und einfacher Raraftere, wie ber feine mar, baf feine Begens wart flets als eine Aufforberung für bie Anbern wirfte, fich gusammengunehmen, und felbft in Bertraulichkeit unb Scherg, ober bei Befenntniß von Schmachen, ftets inner= halb einer feften Orbnung zu bleiben, bie ich bei ihm als eine im beften Sinne burgerliche bezeichnen möchte. So tehrte er auch alebalb bon ben freieften und fuhnften . 3been, burch bie er oft genial überrafchte, gn ben Goran= fen bes allernachften Gegebenen gurud, und ließ bas Preußische, ja bas Martifche und Berlinifche bem All= gemeinen bas Uebergewicht halten. Ueber bie Berfaffungs: frage, bie Stellung bes Abels in ihr, bie Berhaltniffe ber Rirche', hatte er eigne Unficten, die man bochft frei= finnig nennen mußte, wiewohl fle von bem, mas in ber Tagesmeinung ale freifinnig galt, meift abwiden unb bieweilen bas Begentheil waren. Go wollte er g. B. feine Ronftitution fur Preugen; aber bie Brunbe, bie er mehr andeutete als heraussagte, waren manchem noch bebenklicher gewefen, als alle Ronftitution. Dir fchienen immer er und Stagemann am meiften aus bem achten

Rerne bes Preußenihums zu sein, und auf diesen Rern in dem Staatswesen zurückzukehren, wie das in solchem Grade bei Andern nicht zu bemerken war; denn-selbst Hardenberg trug noch Hannöversches, Stein Reichsrittersschaftliches an sich, Humboldt und Altenstein anderes Fremdartige, das vielleicht ein Göheres zu heißen verz diente, und darum allerdings wohlthätig einwirkte, aber nicht völlig aufging in dem Gegebenen. Delsner war gewöhnlich mit mir in Steglit, und östers auch Stägezmann, wo denn ein lebhaster Austausch von Ansichten und Erzählungen stattsand, indem Delsner aus seiner Anschauung des französischen Lebens immersort die lehrereichsten und erregendsten Stosse zur Bergleichung mit demjenigen darbot, was vor unsern Augen sich begab.

Mit besonderer Befdicflichkeit und Ueberlegenheit be= wegte fich in bem bamaligen Treiben ber große Philologe Bolf, beffen Umgang jeberzeit einen toftlichften Ertrag bot. Er war ohne Frage bas Salz ber bamaligen Uni= versitat, an ber benn Schleiermacher eina ben Pfeffer porftellte. Bolf ging, wie alle Menfchen bamale, leb= haft auf die Tagesfragen ein, aber nur, um fle burch feine Beiftesblige gu erhellen, burch feinen Big gu erhei= tern. Für feinen Freund Dumbolbt batte er ernftlich Parthet genommen, und es ichien bisweilen, ale fei er ein bon biefem gurudgelaffener Boften, wie man ihn benn aud, gewiß überaus thoricht, befdulbigte, bemfelben in altgriechischer Sprache, ale in ber ficherften Bebeimschrift, bie berfänglichften Reutgfeiten mitzutheilen! Allerbings mußte er feine Unfichten und Meinungen faft immer in fein Sach einzufleiben, und bas Meifte that er mit blogen Sprachbemertungen ab. Gegen bas machtig auftommenbe

Frommthun und ben Ton vieler neueren Schriften fellte er bie Bemertung auf, man habe ebemale für bergleichen bas Bort "Salbungevoll" gebraucht, es fei jest offenbar paffenber, baffir "Schmierig" ju fegen, benn bei Salbung bente man an Beibe, bei Somiere aber an gutes Forts Ungemein ergobte ihn eine ironifche Schrift, ble über firchliche Gegenftanbe unter einem angeblichen Ramen erichienen mar, und bie gur Beforberung ber Blaubenseinheit in ber proteftantifden Rirche gwar nicht Feuer und Schwert, o nein! aber boch bie Anwendung gelinder 3mangemittel empfahl, g. 28. was man ebemale bel wiberfpenftigen Refruten versuchte, ihnen nichts als gefalzene Baringe ju effen ju geben; bag aber Friedrich von Schlegel biefe Schrift fur baaren Ernft genommen und feinen Jugenbfreund Schleiermacher fur beren Berfaffer gehalten, ging wortlich über ben Spag. fomiebete gur Luft abentheuerliche beutsche Borte, gum Erfas ber fremben, bie ausgemergt werben follten, unb hatte bie Genugthuung, bag mande Deutschthumler fie in gutem Ernft aufnahmen, und ihm bie Bemuhung bantten, mabrent er boch offen genug ben übertriebenen Burismus verwarf, und aus bem Befen aller Sprache nachwies, bag teine fich völlig abichließen laffe, noch auf ihren alleinigen gupen ftebe. Much bei Bolf mar Delener gut angeschrieben; ben Gebeimrath Langermann, ben Staaterath Suvern und anbre treffliche Manner lernt' ich bort fennen.

Schleiermacher'n zu befinden hatte ich teinen Anlag, fab ihn aber bei Reimer. 218. Rangelrebner und Unis versitätslehrer ftand er im bochften Anfehn, aber feit er gegen Schmalz so furchtbar losgefahren, und in politischen

Dingen fo entichieben gesprochen, wurde er von vielen Seiten mit fichtbarer Ralte behanbelt, und gum Rudtritt aus feiner Gefcaftsthatigfeit bei ber Minifterialbeborbe veranlagt. 36m eröffnete fich bafür eine neue Birtfam: Der Ronig hatte verfügt, bag bie protestantifche feit. Beiftlichkeit in Synoden gufammentreten follte, und in Berlin war faft einstimmig Schleiermacher jum Borftanb ermählt worben. Dies war ein politifches und in feiner Art merkwürdiges Ereigniß, benn bie Mitglieder einzeln maren größtentheile Gegner von ibm, und ale Befammt: beit mablten fie ihn bennoch. Gein erfter Bortrag, ber bald im Druck erichten, mar meifterhaft, und zeigte bas überwiegende Talent, mit welchem er ben Gegenftand ale ein Staatsmann auffaßte, mit wahrhaft praftifdem Beifte. Auch ift nicht ju fagen, wohin er bie Cache geführt haben murbe, mare er an ihrer Spipe geblieben unb batte freie Sanb behalten. Doch grabe bies fefte Borforeiten erfdrecte bie Beborbe, und bie eben erft an= georbnete Bewegung murbe fogleich wieber gehemmt, bie beabfichtigte Synobalverfaffung völlig abgeftellt. Dagegen gebieh ein anbres Wert, welches Schleiermacher querft angerathen und vorbereitet hatte, bie Bereinigung ber Butheraner und Calviniften ju Giner evangelifden Rirde. Sie fam eben jest unter höchfter Autoritat in Ausfuh: rung, und war fur Schleiermacher ein Triumph, wiewohl fein Rame babei nicht hervorgehoben wurbe. auch bon diefem Werte wenig perfonliche Bufriebenbeit arnten, im Gegentheil bas Bachsthum, feiner Pfangung ihn bebrängen und gefährben wurde, konnte niemand vorherseben. Doch gab es icon Giferer, von benen bie meiften ohne feine erwedenben Reben vielleicht nie an

Religion gebacht hatten, die ihm aber jest nicht verzeihen wollten, daß er in seiner Kritit so weit gegangen war, ein Buch des Neuen Testaments für unächt zu erklaren worin ihm benn auch, wie bekannt, weitergehende Nachfolger nicht gesehlt haben, wiewohl der erste Schritt noch immer als der kuhnere gelten barf.

Schwerlich hatte ich, ba bas wirkliche Leben schon genug ber Schauspiele barbot, noch bes eigentlichen Theasters gebacht, bessen Aunstwesen ich schon lange auf nies driger Stufe wußte, und bas seit dem Tode der Schausspielerin Friederike Bethmann nur noch in Devrient ein wahrhaft geniales Mitglieb hatte. Doch erschien unerwartet die große Künstlerin Sophie Schröder, und gab brei Sastrollen, Metope, Phädra, Medea, deren ich keine versäumen wollte. Da über ihr Auftreten in Berlin ein Brief gedruckt ist, den Rabel an sie schrieb, und worin das Verhältniß ihrer Leistungen zu den auf dieser Bühne gewöhnlichen, klar ausgesprochen ist, so bedarf es von mir darüber keines weitern Wortes.

Damit man boch nicht benke, es sei mir allzu gut ergangen, und ich hatte in lauter erfreulichen Begegniffen gelebt, so will ich auch aus der Reihe entgegengesetzt beispielsweise zwei hier anführen. Ein junger Mann kam zu mir, und grüßte bas handwerk, das litterarische, versteht sich, wiewohl ich kaum wußte, ob ich dem noch angehörte; er wollte eine Sammlung herausgeben, Prosa und Berse, hatte noch nichts, und ich sollte beiberlei liesfern! Ich stellte ihm vor, daß ich auf kurze Beit hier sei, in Geschäften und Obliegenheiten ganz andrer Riche tung, daß ich ältere Papiere, falls diese etwas Tangliches enthielten, hier nicht bei mir hätte; er meinte, das alles

moge richtig fein, aber ich tonne und folle ihm einen Beitrag geben. Rein Mittel, ben Ueberlaftigen los gu werben, er tam alle Tage, er ließ nicht gelten, bag man mich berläugnete, er wartete unter ben Linben, bis ich ausging, er bat und ichmeichelte, er gurnte. Und er war tein Freibeuter, er wollte tein Beld, er war ein Lit= teratus, und wollte nur Manuffript! Auch hatte er in ber That icone Renntniffe, mar mit ben Formen ber füblichen Boefie vertraut, und begte große Entwurfe gur Forberung bes Romantifchen. Wie fo er grabe auf mich gefallen und verfeffen war, blieb mir ein Rathfel. Bu= lest, ale ich ihn gar nicht los werben tonnte, nahm ich ein altes Sonett, verftummelte bie Beilen, ichob faliche Reime ein, und gab ibm bas unter ber Bebingung, mich nie als ben Berfaffer ju nennen. Er flutte, jog bie Augenbrauen jufammen, fab mich an, fragte, ob ich bas für ein richtiges Sonett halte? Auf meine Berficherung, ja, und für ein febr icones, trat er gurud, fagte, er febe mohl, bag ich ber Mann nicht fet, für ben er mich gehalten, empfahl fich, und ich fab ibn nie wieber. Das andre Begegniß war faft noch ichlimmer. Dit mir in bemfelben Gafthofe gur Stabt Rom gang oben und hinten wohnte eine Dichterin, Sufanne, von Banbemer geborne von Franklin, von ber Ronigin Luife einft ale Minnefangerin mit golbner Rette beichentt. Doch biefe Beiten lagen weit rudwarts! Sie ließ mich rufen, und beflagte leibenschaftlich, icon einige Tage verloren gu haben, und nur erft feit heute gu miffen, bag ich mit ihr unter Ginem Dade wohne, aber wir wollten bie verlorne Beit ein= bringen, fie fei trant und beghalb jeben Abend gu Baufe, ich folle bei ihr Thee trinten und ihre Bebichte boren.

C , 5

Gie war über fechzig Jahr, baglich, außerft rebfelig, in ihren Gefprachen aber nnerfdutterlich. Gie bielt mich am Arme feft, und ließ mich nur unter bem Berfprechen fort. am Abend wiebergutommen. 3ch batte mir gelobt, wort: bruchig ju fein. Aber ber Dual wurde ich nicht lebig. fcriftliche Botichaften und munbliche, bringende Un: fragen über bies und jenes erfolgten jeben Tag, ich fannte zum Unglud ihre Berwandten und wollte nicht gang grob fein; genug, ich mußte noch einigemal bie foredliche Unterhaltung bestehen, bis bie Abreife mich Seitbem bat fich mir beiberlei Difgefcid wohl oft genug wieberholt, aber fei es bag bie Bieberholung bie Empfänglichteit minbert, ober bag bie Jahre gebulbiger machen, fo batt wie in jeren Tagen hat mir bie Bebrangniß in ber Folge nie gefcienen!

Das Fest der Reformation wurde am Schlusse des Oftobers und an den ersten Tagen des Novembers auf vielsache Art geseiert. Die Theilnahme war groß und allgemein, das Wolf verstand dieses Fest; die religiöse Stimmung des gemeinen Mannes verlangt Vorstellungen des Muthes, der Tapferseit, hier fand sie solche in dem Helden des Tages, dem gepriesenen Dostor Luther, der aus der alten Zeit wie von selbst an die Seite Blücher's trat, und in Mittenberg eben' jest auch im ehernen Standbild sichtbar wurde. Lieder, Reden, Lebensabrisse, Denkmungen, Kupferstiche, Steindrücke erschienen in Menge, das würdigste Denkmal aber neben dem ehernen war die Resormationsgeschichte Marheinese's, welche längst vorzbereitet in diesem Zeitpunkt herauskam. Das auch das Theater die Resormation seietpunkt herauskam. Das auch das

9

gering noch bie Reigung war, Aergerniß ju nehmen ; bamals besuchten auch bie Prebiger noch ohne Bebenten bas Schauspiel. Aber ben Luther Bacharias Merner's auf die Bubne ju führen, ben verweichlichten, fast al= bernen, bes icon fatholifch geworbenen Dichters, fonnte allerbings ein Diggriff bunten; bie Theaterverwaltung beging ibn, bie Beborben ibaten feinen Ginfpruch, unb and bas Bublifum batte vielleicht gefchwiegen; nur bie Jugend zeigte bier ein empfinblicheres Gefühl, und bielt ihrerfeite foon ben Dafftab an, ber fpater ber berr= fdenbe murbe; taum war ber Schaufpieler, ber bie Rolle Buther's (pielte, hervorgetreten, fo riefen bie Stubenten : "Der Reformator von ber Bubne!" und ba ein großer Theil bes Publifums einstimmte, fo wurde bie angefunbigte Scene aus ber Weihe ber Rraft formlich ausgepocht. Die neue Unflage, welche hieraus gegen bie Jugend hervorging, fand in biefem befonbern gall ihre angesehenen Bertheibiger, und bie Sache ging ungeabnbet vorüber.

Wafd nach biesem großen Feste, bas mit Recht ein allgemeines heißen konnte, weil auch Katholiken frohen Gerzens an ihm theilnahmen, — wie benn ein protesstantisches Fräulein, bem an diesem Tage in die Rirche zu geben unerläßlich bunkte, an den Thuren der schon überfüllten protestantischen Kirchen abgewiesen, in der Werzweislung zur katholischen flüchtete und in der sast leeren einen guten Play fand, und dort eine Rede voll Anerkennung Luther's mit anhörte, — nach diesem dissentlichen Feste bot sich und ein häusliches, personliches dar, dem alle wärmste Beeiserung gewidmet war. Stäsgemann's Geburtstäg wurde geseiert, und diesemal in

Ç,

außerorbentlicher Weife. Seine eble, boch= unb fcon: finnige Battin Glifabeth hatte ben Rrels feiner naberen Freunde mit bem feiner gablreichen Berebrer und Un= banger vermehrt, bie liebenswürdige, gleich bem Bater bichterisch begabte Tochter aber mit ihren Jugendgefpielen finnreiche bramatifche Spiele einftubirt, Die fich burch Erfindung, Munterfeit und Gehalt weit über bas Gemobn= liche erhoben. Den bebeutenbften Beitrag lieferte Friebrich Soulg, ber felber auch bie Bauptrolle, ben Burgermeifter von Bierraben, in bem fleinen Stude vortrefflich fpielte; ber achte Belegenheitebichter that fich auf bas giangenbfte Die bochften Staatsbeamten und bie Blathe ber Berliner Gefellichaft waren jugegen, und ba mit finniger Anspielung alle neuften Greigniffe und Berhaltniffe bes Staate in ben mitunter fdarfen Cherz gezogen wurben, fo lief gleichfam ein Ariftophanischer gaben burch bas Sange, und beghalb auch, und weil fpaterfin bergleichen wohl nicht mehr gewagt worben mare, barf biefer Bug in ber Borführung jener Beiteinbrude nicht fehlen. Der Staatstangler felbft war nicht gang verfcont, boch ber hatte gleich ben anwesenben Beyme, Ricolovius, Ga= bigny, Bolf, und Anbern, bie im Gtude theile genannt, theile angebeutet wurden, Scherz berftanben unb hingenommen.

Ernsthafter und umfangreicher war bald nachher ein Sest, das die Gesellschaft für deutsche Sprache Abends im Börsensale gab. Die namhastesten Männer der Stadt, unter ihnen Stägemann Nicolovius, Süvern, Wolf, waren als Mitglieder oder als Gäste zugegen. hier war fast alles in altbeutscher Tracht, und Jahn und seine Turnbrüder hatten das Lebergewicht. Die Lieder, welche

gefungen murben, bie Trinffpruche, bie ihnen folgten, ber laute und fraftige Jubel, welcher fie begleitete, festen bie Baltung mancher fteifen Gerren auf harte Proben. Die gange Berfammlung, in ber wie gefagt bie Turner fich in ber Dehrzahl faben, und baber mit größter Buverfict ihre Stichmorter auswarfen, eines raufdenben Beifalls im voraus gewiß. - hatte etwas Berausfor= bernbes unb Rriegerifches, bas ben Ginn machtig an= fprach, aber freilich auch erfchreden tonnte. Schon maren wilbe Meußerungen genug vorgetommen, allein ber be= fonnene Droner ber Gefellichaft, Dr. Rarl Muller, mußte immer wieber bas Feuer zu bampfen, und leitete gulest burch eine langere, gebiegene und mobigefprocene Rebe bie Aufgeregten zur Mäßigung zurud, worauf er fein Amt nieberlegte, und bas Festmahl für geenbigt erflärte. Doch bie Gefellicaft wollte barum noch nicht auseinanber: geben, im Gegentheil, jest ber binbenben Dronung ent: ledigt, nahm ber Taumel erft rechten Aufschwung. Sige wurden verlaffen, Arm in Arm verichlungen manbelten Gruppen fingenb auf und ab, in ber großen Be= fellschaft bilbeten fich fleinere, jebe hatte ihre Befprache und Befundheiten für fich; nirgenbe aber, bas verbient bemerkt zu werben, war eine Spur von Trunkenheit. Da versuchte Jahn nochmals mit gewaltiger Stimme durchzubringen, und brachte bas Bobl berer aus, bie auf der Bartburg ein fo berrliches Beifpiel gegeben; die Blafer flangen und heller Jubel, aber gleich barauf er= folgte eine große Stille; man befann fic, bebachte bie Umftanbe, und viele felbft ber naberen Freunde Jahn's tabelten feinen Uebermuth, benn fie fühlten, bag aus bem Wartburgfeft viel Unbeil bervorgeben tonne, faben fic

und ihre Sache nicht wenig bedroht, und glaubten, daß die Umftände eher Klugheit als Arog anrathen müßten. Jahn selbst wollte das nicht in Abrede stellen, meinte aber, was für die Andern gelte, gelte noch nicht für ihn, und zu allem, was er schon zu verantworten habe, könne er auch das, was er eben gesagt, noch nehmen. Julest, als der Saal schon leerer geworden, rief er die Uebriggebliebenen noch zusammen, und hielt aus dem Stegreif eine Rede zu Ehren Luther's und der deutschen Sprache, so kräftig, frisch, kurz und rasch, und so zweckmäßig und unverfänglich, daß alle Hörer entzückt, und auch die schückternen befriedigt waren, denn das ganze Fest empfing dadurch einen so harmslosen als glänzenden Schluß, zu dem sich seberman bestennen durste.

36 hatte bem Burften von Barbenberg in ber erften Aubieng, Die ich nicht ohne Schwierigfeit im allgemeinen Bubrang erlangte, meine Berufung nach Burtemberg vor= gelegt, und ich konnte bemerken, baß fie einen gunftigen Einbrud bei ihm machte, bag es ihm fcmeichelte, einen ber von ihm zuerft Angestellten fo gunftig von einem fremben Ronig beurtheilt ju feben. Er verfette auch ohne Bogern, bas fei recht icon und ehrenvoll, aber ich muffe in Breugen bleiben, und man werbe mich fur bas, mas ich bort aufgabe, bier icon entichabigen. Ich batte bie Unvorfichtigkeit gang offen gu ertlaren, bag ich ichn völlig entichieben fet, und alles ablehnen wolle. Fürft meinte, er muffe boch bem Ronige Bortrag über meine Cache halten, ich möchte unterbeg bas Beitere mit Jorban befprechen. Diefer glaubte mir gureben gu muffen, bie Sache angunehmen, fie fei boch gar ju vortheilhaft,

benn, felbft wenn man mich jum Gefandten in Rarlerube machte, ware bas boch lange nicht foviel, als mir in Burtemberg angeboten fei. Dachbem ich auch ihm gefagt, ich fei fest entschloffen, in meiner preußischen Bahn gu bleiben, fo versicherte er, bann wolle er wenigstens for= gen, bag mein Berhaltniß gehörig verbeffert werbe, ich folle fürerft ale Minifter = Refibent nach Rarlerube gurude= febren, eine Behaltserhöhung befommen, und bann werbe auch bie Abhangigfeit von Rufter aufhoven muffen. . war bies alles moblaufrieben. Inbeg verzogerte fich bie Entscheibung, ich hatte nochmale ju erinnern, bag ich berfelben voll Ungebuld harrte, baß ich bem Ronige von Burtemberg boch endlich eine beftimmte Antwort geben mußte. Diefe tam unter bem 6. November, bet Staate= fangler ichrieb mir, er habe an bemfelben Tage bem Ronig über meine Angelegenheit einen Bortrag gemacht, Allerhöchftbieselben wollten mich gern in Ihren Dienften behalten und mir bie Bortheile gemahren, welche fich mit ben Berhaltuiffen und mit meiner bisherigen Stellung vereinbaren liegen; einen befondern Befandten am babi= fchen hofe finde ber Ronig aber jest nicht nothig, eine Behaltszulage fei für ben Augenblid nicht ftatthaft, folle aber bemnachft erfolgen; indeg wurde ich jum Minifters Refibenten ernannt. 3ch geftebe, bag ich urfprunglich hiemit gang gufrieben gewesen mare, batte ich boch erflart, auch wenn mir gar nichts Deues gemabrt murbe, in metner Stellung verbleiben gu wollen! Aber mich emporte, bag man mir anbre Berfprechungen gemacht und nun thun wolle, als fei bas nicht geschehen. 3ch that bem= nach Ginfpruch, fomohl bei Jorban, als bei Garbenberg felbft; allein erfterer berief fich barauf, bag er mir gleich

gefagt, ich murbe am beften ben murtembergifchen Un= trag annehmen, und er riethe mir noch bagu. Sarbens berg, ber die Freundlichkeit felbft mar, feste mir in einer großen Unterredung andelnanber, wie er felbft gern alles für mich thun möchte, auch gewiß in ber Folge thun werbe, boch feien ibm felbft bie Ganbe nicht frei, er muffe viele Rudfichten nehmen, es fei nicht mehr bie Beit von 1813, auch nicht einmal bie von 1815, ber Bof fei boch= atiftofratifc, ber alte Familieneinfluß brange machtig beran, forbre mit Ungeftum Anftellungen und Gelb, er führte mir Otterftebt an, ber ale alter martifcher Ebelmann habe beforbert merben muffen, er meinte, feine alten, burd neuen Bumache verftartten Gegner wecten ihm überall hinberniffe, ber alte Rampf erneue fich, und feine Freunde - er rechnete mich bagu - follten ihm bei= fteben, nicht aber ibm neue Schwierigfelten verurfachen. Meine anfängliche Beftigteit mar gebrochen, es rubrte mich. ben alten Dann feine Bebrangniffe fo betennen gu boren. 34 fab mobl ein, bag bier nichts weiter zu machen mar, und bacte nur mit Gorgen an bie Rudwirfung, bie in Breugen begonnen hatte, und beren folechter Beift befonbere in ber Behandlung ber Bartburgfache traurig gu Lage tam. Mun war auch meines Bleibens nicht langer in Berlin. Der Staatstangler befdieb mich zu nenem Bieberfeben an ben Rhein, benn er wollte ben fruber beabfichtigten Befuch jest alfobalb ausführen. Ich war froh, meine neuen Ausfertigungen aus ben Rangleien ohne neue Bogerung zu empfangen, eilte bei Freunben und Befannten mich ju beurlauben, und trat am 17. November meine Rudreife nach Frankfurt am Rain an.

Am 19. November in Welmar eingetroffen, wollte ich biesmal boch bie Gelegenheit mahrnehmen, endlich Goethe'n fennen zu ternen. Ich hatte einige Briefe mit ihm gewechfelt, aber ihn noch nie gefeben. . Doch über biefen Befuch berichtete ich balb nachher einem Freunde burch einen Brief, ben ber Bufall wieber in meine Banbe gebracht, und ich glaube ben Gegenstand auch bier am beften bargulegen, inbem ich jene Briefworte wieberhole, . Be waren an Stagemann gerichtet, und lauteten wie folgt: "Ein Gegenstand forbert und nimmt fich fein Recht; indem ich biese Beilen an Gie, verehrtefter Freund, beginne, brangt es fich mir unwiberfteblich auf, Ihnen vor allen anbern Dingen gu fagen, baß ich Goethe'n perfon= lich tennen gelernt habe; zum erftenmal in meinem Leben hab' ich ihn gefeben, taum ber Befahr entwunben, ihm unbefucht vorbeigureifen, aber freilich auch nicht abnbenb und vermuthend, welcherlei But mir baburch unzugetheilt geblieben mare! 3ch fam Nachmittage gegen vier Uhr in Beimar an, unmuthig, burdfroftet nach folechten Macht= fahrten, auf verborbenen Wegen, voll ungebulbiger Gile; in biefer Stimmung beichloß ich bennoch gulest mein Beil gu versuchen, ließ mich melben und murbe gu funf Uhr angenommen. Ein Bang von wenigen Schritten, aber in welcher Erregung legte ich biefe gurud! Es mar mir, als wenn alles, mas ich bei bem Ramen je gebacht unb empfunden, fich noch eiligst auflosen, und gu einer Per= fonlichkeit verkorpern follte, bie fich fogleich an ber mirtlichen, leibhaftig mir gegenüberflebenben, ju prufen haben murbe. Aber welcher Empfang ftand mir bevor! 36 mußte, ale ich Goethe'n bor mir hatte, alles fahren laffen, was bie langjahrige, tiefgenahrte Betanntichaft mit bem

E , )

Dichter mir einflogen getonnt, um nur mit bem neubekannten, wirksamen Menichen beschäftigt zu fein, ber milb, freundlich, treubergig, anmuthig, geiftvoll, fraft: reich, mir bas Bilb eines gangen Menfchen - wenn biefer geringe Ausbrud ber boben Bebeutung fabig ift in vollftanbig ausgebreiteter großartiger, fconer Lebens: entwickelung vergegenwärtigte. Das feltene Glud - bier mohl unverbient, boch nicht unwurdig empfangen - einer fo milben und biebern Aufnahme, ale fei ich ein alter Freund, ber langft erwartet worben, mußte mich um fo mehr überrafchen, ale ich bie icheue Burudhaltung, bie ibm fo oft vorgeworfen worben, in ben fcriftlichen Berührungen, bie ich mit ihm gehabt, nicht gang batte laugnen fonnen. Dach ber erften Begrugung, mobet er mir bie Banb reichte, fprachen wir gleich febr vertraut, und balb nachher bielt er inne, reichte mir wieber feine Banb bin, und rief mit Innigfeit: «Gie muffen mir nochmal bie Band geben! - Bergebens murbe ich Ihnen ben Bang, ben Inhalt, ober auch nur bie Art bes als: balb lebhaften Gefprache ju foilbern fuchen, es mar wie ein Stud Leben, in taufent Wellen fllegent, ein Befühl im Gangen wirfenb, ohne bie einzelnen Begüge gefonbert fefthalten gu laffen; jebes Bort eine Bluthe am 3weige bes Baumes, aus ber tiefen bunteln Burgel ber, aber felber boch nur ale luftigheitres Gebild bee Mugenblides erichloffen. Bie jenen hellenischen Fremben gu Athen, bie nach mehreren mit Platon verlebten Tagen ibn er= fucten, fie nun auch ju feinem berühmten Damenevetter, bem Philosophen, ju führen, fo ging es faft mir, ber ich in taufdenber Befinnung leicht biefen berrlichen Mann batte bitten tonnen, mir nun auch die Befanntichaft bes

ihm gleichnamigen Schriftftellers zu verfcaffen. 3ch blieb auf Goethe's wieberholtes Anmahnen ben gangen Abend bei ihm, bie Mitternacht fogar; fein Sohn und beffen ibm fürglich erft vermählte Gattin maren bie einzigen Mitgenoffen eines Theils biefer Stunden. Gower murbe ich einige befonbere Spruche aus bem lebenreichen Bangen aussonbern! Die festeften, fraftigften Meußerungen, Die feinften, erfreulichften Wenbungen, voll Geftalt im Berbortommen, gerfloffen mir unter ben Ganben, wenn ich fie bem Bebachtniffe jum Behalten und Ueberliefern ein= pragen wollte. Wir fprachen über alles, Goethe mit ungewöhnlichem - fo nannte er es felbft - bollen Bu= trauen von Dingen, bie er fonft lieber unerortert laffen mag; auch über ben Beift und bie Richtung ber Ent= midelung ber Begenwart, uber bie Beftalten ber nachften Bergangenheit, über Dapoleon, Frangofen, Deutschland, Preugen; wie freut' ich mich bes unerschütterlichen Ber= trauene, bas ich trog aller Zwifdenbinge ftete in unfres beutscheften Dichtere Baterlanbetreue gefest! Bie gerecht, einfichtig und uniculbig maren feine Aeugerungen in biefer hinficht, von mahrem Gefdichtsgefühl, fo bes Augenblide wie ber Jahrhunderte, befeelt! Er fieht nur fruh unb fonell bie Dinge fo, wie bie Meiften erft fpat fle feben; er hat vieles icon burchgearbeitet und befeitigt, womit wir uns noch plagen; und wir verlangen, er foll unfre Rinbereien mitmachen, weil wir fie noch ale Ernft neb= men! - Goethe tein beutider Patriot? ein achter unb wahrhafter, wie es jemals einen geben tann! In feiner Bruft war alle Freiheit Germaniens fruh verfammelt, und wurde hier, ju unfer Aller nie genug erkanntem Frommen, bas Dufter, bas Beifpiel, ber Stamm unfrer

Bilbung. In bem Chatten biefes Baumes manbeln mir Fefter und tiefer brangen nie Burgeln in unfern vaterlanbifden Boben, machtiger und emfiger fogen nie Abern an feinem martigen Innern. Unfte maffenfrobe Jugend, Die bobere Befinnung, Die in ihr wirfte, fteben mahrlich bezugreicher gu biefem Beifte, als zu mandem anbern, ber babei befonbere thatig gewesen fein will. Ift boch nicht alles Freiheit, mas fo ausfleht, mas einen Augenblid fo genannt wird; und manches frangofifche Wort ift beutider, ale bas, welches man an bie Stelle von jenem bringen will! - Das Leben in fleineren Stabten, von größeren Mittelpuntten ber neuern Beit entfernt, bat fur Goethe'n vielleicht mande Anficht nicht fogleich in volle Beleuchtung treten laffen, manche Un= fcauung buntel gehalten: aber wie nimmt ber weife Ginn ben fleinften Schimmer achten Lichtes, bas ihm bargeboten wirb, ficher auf, und vertheilt ibn mit Bligesichnelligfeit über bas gange Bitb! - Uebrigens ift Goethe alt, und grabe barin jung, bag er bie Befenheit bes Altere mit gleicher Frifche und Babrbeit in fich aufnimmt, wie er jung bie Jugend in fich aufnahm; es ift eine Freude bes Lebens, im hintergrunde ber Jahre folde Alte möglich gu febn, wie Schlabrenborf und Goethe finb. Goon von Antlit und Bilbung, traffig an Galtung und mit boffnungeboller Gefundheit fleht letterer noch mitten in bee . Lebens Thatigtelt, auf Dabes bebacht wie auf Bernes, aber ble Beit beifammenhaltenb, und nicht bas größere Burudgelegte vertennenb. 3m Gangen giebt bas Werf über fein Leben - biefe gehaltreichften Dentwurdigfeiten, in welchen bie tieffinnige Rurge bes alten Philosophen mit ber homerifchen Fulle bes alten Dichtere vereinigt

ist — ben Standpunkt, auf welchem er sich als Mensch
jest besindet, seine Art und Weise des Daseins, ziemlich
vollständig und ungefälscht zu erkennen. Rehrere Theile
werden noch folgen; eine Art Ersat für so vieles, das
nicht geschrieben zu haben er jett bedauert! — Dieses
Uebergewicht, das die erwartete Wirkung des Dichters so
ganz der Wirkung des Menschen unterordnete, und mich
von dem ersteren zwar vieles, aber sast nur in Bezug
auf den letzteren seben ließ, wurde mir gleichsam zum
Ariumphbilde des Mannes, von dessen Anschauen ich die
folgenden Tage mit einer sansten Gluth erfüllt blieb,
wie nur die außerordentlichsten Begegnisse der innern Welt
sie über die Seele verbreiten können, und für das ganze
Leben, kann ich nun sagen, bin ich um ein großes Gut
reicher." —

In Frankfurt am Main harrte Rabel auf mich. 3m Schofe ber Familien Golg, Malgan und Berg mit Liebe gehegt, mit Frau Rathin Schloffer, mit Schlegel's, Frau be Ron und Anbern in erfreulichem Umgang, von bem alten Freunde Scholy, bem nunmehrigen preugifchen Di= nifter=Mefidenten in Frankfurt, bon Dtterftebt, ber bon Darmftabt baufig berüberfam, von Jaffon, Rupfer und Anbern mit Dienftbefliffenheit verehrt, batte fle angenehme Tage verlebt, und in aller Rurge fich einen Gefellicafte: freis gebilbet, wie er in Rarierube nicht möglich mar. Sie fonnte fich aller biefer Menfchen nur rubmen, ber einzige Rupfer machte eine Ausnahme. Schon fdriftlich hatte fie mir angebeutet, bag er unfern Briefwechfel, bem er fich wegen Pofibefdlennigung als Bwifdentrager erboten hatte, nicht fo gemiffenhaft beforge, als wir von ibm ju erwarten berechtigt maren, einer meiner letten Briefe, ber ihm als Einlage zugekommen, fand fich, als Rabel ihn von mir empfing, zwar wie gewöhnlich mit einer Obiate versiegelt, allein biefe erwies sich beim Ersöffnen noch naß, was nothwendig voraussetze, daß der Brief unmittelbar vorher offen gewesen. Noch manches andre Mißfällige in Betreff seiner tauschten wir aus, und unfer Urtheil war schnell gefällt, aber wir kamen übersein alles ungerügt und ihn glauben zu lassen, wir stäns den zu ihm wie sonst, so daß wir uns sicherten und ihn der Täuschung preisgaben, — die richtigste Gegenwehr gegen solchen Alugdunkler, an seiner eignen Arglist ihn zum Narren werden zu lassen.

Graf von Golg bestürmte mich mit Fragen über bie Berhaltniffe in Berlin, ibm burft' ich aufrichtig fagen, wie ich bie Sachen gefunden hatte, ein buntes Durch= einanber, eine grangenlofe Bermirrung, Die ber Staats: kangler gur feften Orbnung gu bringen nicht mehr bie-Dacht hatte. Daß blefe Aufgabe möglicherweise fur Bilbeim bon humbolbt bewahrt fein tonnte, wie man ba= mals glaubte, mar für Goly eine febr beunruhigenbe Ausficht; er und bie Grafin munichten lieber bie Berwaltung bes Staatelanglere fortgefest ju feben, mit ber fie boch ebenfalls ungufrieben maren, hauptfächlich aus bem ariftofratifden. Standpunkt, und ich empfing bier bie Beftätigung beffen, mas ich felber mabrgenommen und überbies aus Barbenberge eignem Munbe gehört hatte; fie geftanben mir, ber ich boch gewiß in ihren Augen ein homo novus war; bag für bie alten Familien mehr gethan werben, bag ber vornehme Abel bie erften Stellen haben muffe, und ich hatte fogar bon bet Grafin gu boren, bag Bilbelm von humbolbt boch nur ein parvenu

fei, ber bei Besetzung bes Londoner Gesandtschaftsposten wohl einem Grafen von Malyan hatte nachgesetzt werden follen; dieser als bescheibener diplomatischer Anhängling schien ben Ausbrüchen seiner Schwiegermutter boch selber einigen Zweifel entgegenzusetzen.

So sehr mich Goly auch aufzuhalten suchte, und ber Berkehr mit ben Franksurtern mich anzog, so burfte ich boch meine Rückkehr nach Karleruhe nicht langer versichieben, und nur ein Unwohlsein Rabel's hielt mich noch einige Tage sest. Am 29. November trafen wir nach einer breimonatlichen Abwesenheit wieber in Karleruhe wohlbehalten ein.

Die babifden Sachen hatten in ber Zwifdenzeit be= beutenbe Fortidritte gemacht. Der wichtigfte mar ein neues vom Großherzog erlaffenes Onusgefes vom 4. Df= tober 1817, woburch bie Untheilbarfeit und Unverauger: lichkeit bes Großherzogthums ausgesprochen und bie Orbnung ber Regierungenachfolge festgestellt wurde; mit biefem Bausgefet gleichzeitig ericbien eine Staatsurfunbe, welche bie brei Gobne bes Markgrafen Rarl Friebrich, bieber Grafen von Cochberg, ju Großbergoglichen Prin= gen und Markgrafen von Baben erhob, und fie gur Re= gierungenachfolge berechtigt erflärte. Dit unfäglicher Mube und mit Aufbietung ihres gangen, vereinigten Anfebens, hatten Reigenftein und Tettenborn ben Großbergog gu biefem enticheibenben Schritte vermocht. Gie mußten babet ben alten Stolg überwinden, ber fich welt über bie Bochberge erhaben bunfte, und fie als einen geringeren Anhang bes Saufes ju betrachten gewohnt mar, fie hatten bie Cifersucht ber Markgrafin Amalia und felbft bes Martgrafen Lubwig gu befchwichtigen, welche ihren Titel nun

mit biefen halbuchten Bermanbten theilen follten. Aber ber Bechfelfall, ber biefem Borfchlage gur Ceite ftanb, bağ wenn biefer nicht angenommen wurde, ber Markgraf Lubwig fofort eine ebenburtige Beirath eingeben und bem Lande Erben erzielen mußte, fchien ber gereigten Em= pfindlichkeit noch ichwerer zu ertragen, und bie Erhöhung der Dochberge murbe vorgezogen. Die gange Dagregel war burchaus zwedmäßig, fle erschwerte bie Theilungs= gelufte Defterreiche und Baierne, und jog ihnen bie hoffnung naben Erlofdens ber mannlichen Rachtommen= fcaft im Saufe Baben unter ben Fugen weg. Die Mag= regel war aber auch fubn, infofern fie gang aus, eigner Dachtvollfommenheit, ohne Bor : unb Anfrage bei ben großen Dachten und Bermanbten, mit Entichloffenheit als Thatfache bingeftellt mar. Rur Ruglands Billigung war aus früheren Berhandlungen fo gut als gewiß an-Auch fuchten die Gegner fofort alles Mog= liche berbor, um bie Gultigfeit zu bezweifeln, fie wenig= ftens bon frember Buftimmung abbangig zu machen. Gefanbten bon Defterreich und Baiern hielten fich gurud und fomoliten; felbft ber Ronig von Burtemberg, un= gehalten, bag man ibn, ben nachbarlichen Freund nicht in's Bertrauen gezogen, rief feinen Gefanbten auf einige Beit nach Stuttgart. Die Großherzogliche Familie war anfangs erfdroden, Berftett und bie meiften anbern Staate = und Bofbeamten fürchteten, man fei zu weit gegangen und werbe nicht burchbringen; Reigenftein unb Tettenborn aber ließen fich nicht irre machen, und auf fle geftlitt bebielt auch ber Großbergog Duth. Dag ich, bem ber neue Titel icon größeres Anfebn gab, bem Ge= fchenen beipflichtete, und burch mein perfonliches Urtheil

gleichsam die Anerkennung Breußens auszusprechen schien, wurde für einen großen Gewinn erachtet, und der Groß= berzog bankte mir bei meiner Antrittsaudienz auf's leb= hafteste für meine Theilnahme, meine Mitwirkung. Auf der Gegenseite jedoch war ich dafür um so schlimmer angesehen, und da diese unter den badischen Hosleuten selbst ihre Anhänger hatte, so waren diese gleich geschäftig mir durch kleine Ränke die neue Stellung zu verderben, was ihnen aber nicht gelingen konnte, da die Gunst, in der ich ftand, schon zu gut besestigt war, und Berstett über= dies mich für den weiteren Kampf, den er zu sühren haben würde, als einen unentbehrlichen Bundesgenoffen ansah.

Der murtembergifche Gefanbte war nicht mehr Gremp von Freudenftein, fonbern nachbem ein herr von Wachter eine Beitlang ale Gefdaftetrager angeftellt gemefen, batte ber Graf Rubolph von Mulinen ale Gefandter ihn abgeloft. Diefer mar langere Beit Abjutant bes Ronigs ale Rron= pringen gemefen, und galt für beffen Gunftling ; boch manche Stimmen aus Stuttgart verficherten, ber Ronig babe ibn gum Befanbten ernannt, um ibn aus feiner Rabe los ju werben. Da ich Denkwürdigkeiten ichreibe, in benen auch untergeordneten Berfonen ausführlichere Beichnung gutommen barf, fo will ich einige Buge gu feiner Schil= berung geben. Gingenommenheit bon fich felbft, und gefomagige Darftellung feiner felbft, waren eigentlich bas A und D feines Befens; aber bie Beigabe von Unwiffenheit und Sattlofigfeit, welche jene Gigenicaften berftartte, burfte man fich obne einige Beifpiele fcmerlich porftellen. Gleich bei bem erften Mittageffen, bas ber babifche Minifter ibm gab, fpottete er ans vollem Balfe

lachenb und in endlofer Schwaghaftigfelt über bie fleinen Staaten, beren Truppenmacht bochftens eine Divifion bilbe; aber Baben fowohl als auch Burtemberg befanben fich in bemfelben Falle, und ber fleine Diplomat ichien nicht zu miffen, wohin und mober er gefendet mar. Dann fragte er, mo benn wohl bie beutiche Bunbesatte gu lefen fei, er muffe bas Ding boch nun auch einmal anfeben. Gine Dame bat er um Bergeibung, bag er in ihrer Ge= genwart bas hafliche Wort "fceuflich" gebraucht habe, welches er freilich anbere aussprach und baber auch an= bere ableiten mochte. Dit ber felbstzufriebenften Diene fagte er: "Wenn man, wie ich, brei Felbzuge mitgemacht", und bas Berfonen gegenüber, bie beren gu fünfgebn unb zwanzig gahlten. "Als Mufiffenner und Ganger fann ich bas fagen", außerte er bei anbrer Belegenheit, und ale er einige Mufiknoten lefen follte, entfculbigte er fic, barauf fei er nicht eingeubt. "Die buntlen beutschen Philosophen, bie ich gelefen", fagte er ein anbermal, und ale man unbefangen fragte, wen er meine, ob Fichte, Schelling, ober gar auch Rant, fo erwieberte er vornehm ablehnend, ihrer Ramen erinnere er fich grabe nicht! Bir hatten vielen Spag von biefen unglaublichen Albern= beiten, allein bie ichreckliche gangeweile, bie fich ber leeren Sowaghaftigfeit anheftete, wurde burch jenen nicht aufgewogen. Der würtembergifche Diplomat war lang und hager und erft breißig Jahr alt, er tonnte es noch weit bringen. Auch brachte er es weit genug in feiner Art, er murbe fpater Gefanbter in Paris und blieb es viele Jahre.

3ch hatte bem Ronige von Burtemberg bas Ergebniß meines Aufenthalts in Berlin und meinen Entschluß in preußischen Diensten zu bleiben auf schickliche Beise mit=

getheilt, fo bag er nicht umbin tonnte, mein Berhalten ju billigen, jugleich aber bas Banb, bas mich an ibn fnüpfen follte, nicht fallen ließ. Er fdrieb eigenhanbig an mich unter bem 10. Dezember: "Dit bielem Intereffe habe ich bie Nachrichten gelefen, welche in Ihren verfchies benen Briefen enthalten waren; ich begreife und billige gang Ihre gegenwärtige Canblungsart, welche burch bie Lage ber Dinge Ihnen borgeschrieben ift, mit gleichem Bergnugen werbe ich übrigens unfer bisheriges Ber= haltniß fortbauern feben, welches ich fur bie Wegenwart wie fur bie Bufunft gleich nuglich und gut halte. Sollten es Ihre Berhaltniffe erlanben une bier gu be= fuchen, fo merben Sie meinen Bunichen entgegentom= men, und Gie leicht baburch bie leberzeugung fcho= pfen, bag wir bier weit ruhiger leben, ale man es bem Ausland glauben machen will! Bilbelm." fcbrieb wegen ber Erlaubniß ju einem folden Befuche nach Berlin, und mußte bie Antwort abwarten.

Die Großherzogin fand ich in Betrübnis und großer Sorge wegen bes Großherzogs. Dieser war seit langer Beit fränklich, und bes buftern Argwohns, ber in ihm beshalb aufgestiegen, ist schon früher gedacht worden; allein seine ursprünglich kräftige Natur hatte bisher ben Kamps noch mit Erfolg aufgenommen, und er konnte ganze Wochen und auch Monate zählen, in benen er sich verhältnismäßig wohlbefand, auf die Zagd fuhr, ben Eruppenübungen beiwohnte, ja sogar die alten Bergnüsgungen genoß, die besonders in schon geschwächtem Busstand ihm verberblich sein mußten, aber freilich von nichtswürdigen Dienern unter immer neuen Reizen ihm barsgeboten wurden. Seit dem Gerbst aber war die Kränkseboten wurden.

lichfeit bebeutenber geworben, und wollte ben fonft er: probten Mitteln nicht weichen. Gin ungludlicher Bufall war ber Anlag ber Berichlimmerung, boch ichwerlich bie alleinige Urfache, ber Großbergog batte eine Sahrt im offenen Wagen gemacht, und von ftromenbem Regen überrafcht weber eintehren, noch erlauben wollen, daß ber Bagen fo viel es ginge geschloffen wurbe; burchnaft unb ertaltet tam er an, und mußte fich gleich zu Bette legen; bie Rrifen blieben unvollftanbig, und er frantelte fort. Der ruffifche Leibargt Rehmann fprach von beginnenber Bruftmaffersucht, boch bie babifden Mergte wiberfprachen, und ichoben die Wirfungslofigleit ihrer Argneien auf bie Unmäßigkeiten bes Rranten, ber immer wieber ben ge= wohnten Luften nachhing, worauf jebesmal ein Rudfall erfolgte. Man fuchte biefen Buftanb möglichft zu ver= bergen, ber Großherzog murbe bermocht, bei jeber fleinen Befferung fich öffentlich zu zeigen. Dir aber vertraute bie Großherzogin unter Thranen, bag fie in größter Gorge ichwebe; Brufibellemmungen, heftiger Buften, Rrampfe ftellten fich baufig ein, Digbehagen in allen Bliebern, Schwäche und hinfälligkeit borten gar nicht auf. Der Rrante war in buftrer Stimmung, er wurde immer trager und argwöhnischer. Niemand burfte feine Argneien an= rubren, er verfolog fie jedesmal, fo oft er bas Bimmer verleß; feinen Wein nahm er von Tettenborn, bie Fla= -fcen mußten verflegelt ihm gebracht und bei Tifch unter feinen Augen geöffnet werben, er toftete feine fur ihn besonders bereitete Speife, er ag nur von ben Berichten, bie er von Allen effen fab. Ihn ju erheitern, aufzurichten, war eine ungeheure Arbeit; bie fanften Bemuhungen . ber Großbergogin, ber Gifer feiner nachften Diener blieben

wirfungelos, nur Tettenborn tonnte ibn babin bringen, bie nothwenbigften Befchafte gu vollziehen, bei gunftigem Detter auszufahren, einer unerläßlichen Mubieng fich gu unterziehen; Tettenborn mar wegen biefes Berhaltniffes von Mannheim nach Rarlerube gezogen, und fein Saus war bas einzige, bas ber Großherzog bisweilen Abenbs besuchte. Sonft hielt er fich im engen Rreife feiner ver= tranten Gefellichafter, bes Dberftallmeiftere von Beufau, ber beiben Gerren von Golging, bee Oberftlieutenante und bes Forftmeiftere, ferner bes Dbertammerjuntere von Enbe, feines alten Leibargtes Schridel, ab unb gu einiger De nerale und hofleute, bie augenblicflich in Gunft waren. Bu biefem Rreife gehörte feit einiger Beit auch ein Graf bon Boblen, fruber preußifder Offigier, bann ruffifcher, ber fich eine Beitlang im Tettenborn'ichen Bauptquartier aufbielt und mir baber mobibetannt mar. In gewiffem Sinne war er ben berühmten preußifden Genbarmen: Offigieren beigugablen, bie bor bem Schlage bon 1806 in Berlin bas große Bort führten, und eine flubenten= hafte Ritterlichkeit mit Glang barftellten, allein bie lestere theilte er boch eigentlich nicht, fonbern verhielt fich zu ihr mehr wie ein Rnappe. Sein Streben ging einzig auf Boblleben, und in bem auf Speis und Trant begug: lichen war er bas leibhafte Bilb Fallftaff's, bem er auch an ruhmrebigen großen Borten und an guter Laune glich; feine Meifterschaft in Behandlung ber Spielfarten. hatte ihm uble Rachrebe zugezogen, bie er aber wenig achtete. Diefer Mann mar wie gemacht ben Großbergog gu unterhalten, und ichidte fich zu ben anbern Gefellen portrefflich, bie aber ben fremben Ginbringling nur uns gern bulbeten. Sein Borrath von luftigen Befdichten

war unericopflich, alle berben und meift unfaubern Anelboten bon alten preußischen Generalen trug er in ber urfprünglichen Munbart vor, bie auch bie feine noch war, und wenn nichts mehr ben Großherzog ermuntern fonnte, fo vermochte es noch ber Graf, von Boblen, ben er beg: halb auch zu feinem Rammerheren machte und mit einem Jahrgeld bebachte, bas freilich für bie Beburfniffe bes gierigen Geniegers nicht ausreichte. Die Großberzogin mußte frob fein, einen folden Ermunterer bei bem miß= muthigen Kranken zu wiffen, allein ber fleine Gewinn toftete hoben Breis; mas ben Anbern ein luftiger Scherg war, wurde für fie zu tobtlicher Langerweile, ja nicht felten jum beleidigenden Mergernif, benn fie burfte fich biefen Gefellicaften nicht gang entziehen, und mar meift in ihnen bie einzige Frau. Gie litt unfäglich, und flagte barüber fcmerglich gegen Rabel, ber fie einft mit bem Ausbrud ber Bergweiflung fagte: ... Oh plaignez-moi, chère Madame de Varnhagen, je sais déjà par coeur, malgré que j'en aie, toutes les grossièretés de vos vieux generaux prussiens!" Unter ben Gefellichaftern bes Großhergoge zeichneten fich übrigens bie beiben Bruber von Bolging burch wirkliche treue Anhanglichkeit an die Perfon ihres Futften vortheilhaft aus.

Bon ber Krankheit bes Großberzogs burfte so wenig als möglich gesprochen werben; die Markgräfin Amalia ließ nicht merken, baß sie von dem tranzigen Zuftand ihres Sohnes vollkommen unterrichtet war; eben so wenig der Markgraf Ludwig, dem jedes Mort barüber als eine hoffnung auf die nahe Erbfolge wäre gedeutet worden. Die beiden anwesenden Schwesten des Großberzogs, Königin Friederike von Schweden und Prinzessin Amalia von Baben, fonnten ihre beforglichen Gefühle nicht gang unterbruden, fie naberten fich aud ber Großbergogin beg: balb, welche bies Entgegenkommen liebreich aufnahm; allein bie Ralte ber Martgrafin Mutter unterbrudte bie freundlichen Ballungen balb wieber. Dan war einmal übereingefommen, ber Gof folle ein frobliches Anfebn haben, und man verfprach uns einen glangenben, gefell= fchaftreichen Winter. Angefebene Frembe, wie ber frangofifche Beneral Graf Lagarbe, ber preufifche General bon Enbe, Bruber bes babifden hofmanns, aber biefein außerlich wie innerlich burchaus ungleich, einige mebiatis firte gurften und Grafen, bie mit bem Gof unterbanbelten, fo wie Golofffin, Rehmann unb Bubwig Robert, trugen gur Belebung bas Ihrige bei. Bon ben Debia: tifirten machte fich besonbere ber junge Burft von Burftenberg bemertbar, ber eine Art geiftreichen Froblichfeit zeigte, bie zwar meift nur oberflächliches Sprubeln war, aber einem Manne feiner Rlaffe ale Genialität angerechnet murbe. Seine fluge Mutter, bie foon auf bem Wiener Rongreffe mit mannlichem Muth, aber geringem Erfolg bie Sache ber Debiatifirten verfochten batte, mar auf ben Bebanten getommen, bie politifchen Bortheile, welche im Streite gegen bie regierenben Baufer nicht ju erlangen waren, im Anfoliegen an biefelben gu gewinnen. biefem 3mede follte ibr Cobn bie junge Graffin Cochberg beirathen, und mas hiebei noch ben Schein einer Difheirath haben tonnte, mußte burch bie eben ftutt= gefundene Erhebung ber Familie Dochberg giudlicherweise fcwinben. Der junge gurft befant fich bemnach in Rarlerube auf Freiers Sugen, und mar barum nur um fo beeiferter aufgenommen und gefeiert. Bu ben Beib=

nachtes und Neujahrefesten fam von Stuttgart auch Gert von Rufter mit feinen beiben Tochtern, und wir beschloffen bas ablaufende Jahr in herkommlicher Weife, wobei. doch manche buntle Sorge brobend im hinters grunde ftand.

## Karleruhe. Stuttgart. Baben.

1818.

Die Erhebung ber Grafen von Cochberg zu Markgtafen von Baben mar eine Magregel, an beren Gultigfeit bem Großherzog alles gelegen fein mußte. Dicht nur ber 3med, Band und Regierung bem eignen Baufe zu erhalten, for= berte bies, fonbern auch bas perfonliche Unfebn bee Fürften, ber eine folde Machthandlung einmal unternommen batte. Defto mehr fiel es auf, bag bei ben nachften Anlaffen gleich mancherlei gefcab, mas in bem Großbergog bie Reigung verrieth, bie faum erhobenen Martgrafen wieber etwas hinabzubruden. Am Neujahrstage machten bie babifchen Generale und Offiziere bem alten Markgrafen Lubwig berfommlich ihre Gefammtaufwartung, ben neuen Markgrafen burften fie nur jeder einzeln ihre Gludwun: fce bringen. Der Pringeffin Amalia Chriftina in ihrem befonbern Erhebungspatent nicht wie ihren Brudern ausbrudlich ber Titel Bobeit beigelegt morben, boch gab ibn ihr jeberman, und jum 7. Januar, bem Tag ihrer Berlobung mit bem Fürften von Fürftenberg, fam biefer Titel auch in bie fur bie Beitungen aufgefette Anzeige; boch ber Großherzog murbe noch rechtzeitig bavon benach= richtigt, und ber Minifter von Berftett felbft mußte eiligft

in die Druderei geben, um die Gobeit wieber auszuftreichen. Bur Berlobungefeierlichkeit wurden bie Gefandten gar nicht eingelaben, mohl aber ju ber barauf angefagten Glud: munichungetour; auf ben Ginfpruch aber, welchen ber hannöveriche Befanbte von Reben mit unnöthigem Gifer machte, bag er noch nicht ermächtigt fei bie neuen Titel an: zuertennen, ließ Berftett auch biefe Ginlabung wieber fallen, und erflarte fie fur einen Brrthum bes Goffouriere. Der Großherzog freute fich, fomohl feiner Bermanbten als bem mebiatifirten garften bei biefer Belegenheit einige Demnth aufzuerlegen, ja felbit bie eignen Bruber ber Pringeffin hielt er von ber Feierlichkelt gurud, inbem er grabe ju ber fur biefe bestimmten Stunbe fie gu fich befchieb', und fle in gleichgultigen Gefprachen bie Beit verfaumen ließ; nur ber jungfte Bruber burfte ber Schwefter gur Seite fein. Da man bem Grafen Golofffin gntraute, er murbe fich über alle Bebenten wegfegen und gur Rour fahren, fo hielt ihn die Martgrafin Mutter abfictlich bei ber Mittagstafel fo lange auf, bie es ju fpat mar. Durch folde Jammerlichkeiten, Die ichnelt bemertt und gierig aufgegriffen wurben, banbelte bie Großberzogliche Familie gegen ihren eignen Bortheil, und wirfte bem Bwed, ben fle boch fonft wollte, möglichft entgegen. Der Deib miggonnte foon, was er eben felbft gegeben batte, und vielleicht hatte bie machfenbe Reue ben Biberfpruch von außen fogar gern benutt, um bas Bemabrte gurud= gunehmen, wogu manche Boflinge icon eifrigft riethen. Es gehörte bie vereinte Rraft Reigenflein's und Tettenborn's und ber gange Trop ihrer Stanbhaftigfeit bagu, um bas Bert gegen fold elenbe Triebfebern unb. Gin= flufterungen und jugleich gegen bie Ungriffe von außen IX. 10

stegreich zu behaupten. Indes blieb den neuen Markgrafen ans diesen Kleinlichkeiten lange Beit ein gedrücktes, peinsliches Werhältniß, in welchem sie die neue Würde tragen mußten und doch nicht hervorheben durften, immer in ängstlicher Besorgniß anzustoßen und zu mißsallen. Es ist wahr, ihr Naturell kam ihnen zu Hülse, und so leisteten sie in dieser traurigen Rolle des sich Unterduckens und Wernichtens das Unglaubliche.

Das gange Sofleben in Rarlerube beftanb ohnebin faft nur in fleinlichen Giferfuchten und Radfichten. Die verschiebenen Bofe und ihre vornehme und geringe Diener= fcaft thaten faft nichte, ale einander gegenseitig beobachten, über jebe Sandlung ober Rebe Bericht halten, bie ver= meinten ober wirklichen Abweichungen von ber Regel tabeln, bie Lächerlichkeiten bervorheben. Da feine Geite ben Stoff bagu fehlen ließ, fo lebte man unausgesett in fleinem Rrieg, ber inbeg, weil er forglichft im Stillen geführt wurbe, nicht einmal bie Luftigfeit eines offnen Beplantels haben tonnte. Man fant überall Auflaurer, ausgestellte Dege und Fallen, fleine Liften und Tuden, benen allen zu entgeben fast nicht möglich mar, und freilich faum auch ber Dube werth, benn mas ichabete es am Enbe, wenn man einigen Abfall in ben Ganben ber Leute ließ, ben fie gierig erschnappten, und ben man felber boch nur jum Wegwerfen bestimmt batte? Die Fremben nun erft recht brauchten fich gar nicht um bies Wefen zu fummern, fobald fle nur ben Duth hatten fic barüber wegzusegen. Aber angenehm tonnte bie Bof= gefellichaft unter biefen Umftanben nie werben.

Die Großherzogin Stephanie ihat ihr Möglichstes, bem Rarlernher Leben etwas mehr Trieb und Munterleit ju

geben; fle munfote ben Großbergog gu erheitern, und nebenher auch bie Gerüchte zu widerlegen, daß feine Be= fundheiteumftanbe Beforgniß einflögten. Dem lettern Bred ftimmte er felbft eifrig genug bei, er batte gar gu gern feinen Gegnern ben Berbruß angethan, fich in wenn auch nur gebeuchelter Ruftigleit feben gu laffen; allein wenn es jur That tommen follte, überwog boch allgu ftart bas Befühl ber wirtlichen Unluft und Schwache, und er hielt fich jurudgezogen. Ein paarmal brachte man ton mit Dube an bie Tafel und an ben Spieltifch bei Boffeften, allein ber Ginbrud feiner Begenwart mar tein portheilhafter, und alle Lieblichfeit und Beeiferung ber Großherzogin tonnten nicht hindern; bag fein Digmuth und feine Berbroffenheit fichtbar wurben. An einem Mastenball theilzunehmen mar er nicht zu bereben, man glaubte, bag er insgeheim bie Beforgnig begte, ibm tonnte bei folder Gelegenheit etwas gefchehen; man mußte fic begnügen, unter ber Band auszuftreuen, er fei bennoch gegenwärtig, und wolle nur nicht anerfannt fein, um befto fichrer die Anbern ju beobachten. In aller Betummernig und Gorge, welche babei auf bie Groß= bergogin fiel, mußte fie ben Schein babon möglichft ent= fernen, und mabrent fie ben Gatten taum ohne Dach= theil allein laffen burfte, weil er felbft ungern fle bermißte und auch wirklich nur einzig burch fie noch einige Baltung empfing, hatte fie öffentlich bie arglofe Gröhlich= lichteit vorzustellen, ju ber Jugend und Berhaltniffe fie berechtigten. Gie that bies mit vieler Gragie und icon= ftem Erfolg. Ein Dastengug von mehr als funfzig Beftalten aus Goethe's Dichtungen, mogu bie iconften Anguge und Lubwig Robert's finnreiche Reimfpruche

aufgeboten waren, gab bazu bie gunftigste Gelegenheit. Bebe Maste hatte ber Großherzogin etwas Hulbigenbes zu sagen, sie antwortete jeder unvordereitet in anmuthig=ster, geistreichster Weise, sagte jeder etwas Passendes, Angenehmes, und man mußte nur bedauern, solchen Auf=wand, der des größten und feinsten Hofes würdig gewesen wäre, an solch robes Volk vergeubet zu sehen, wie die Wehrzahl der Karlsruher Leute waren.

Der Rarletag, am 4. Februar wurde glangenb genug gefeiert, wenn man nur auf bas Meußere ber Seftlichfeit fab; boch all ber Brunt ber Gale, que bie reichen Uniformen, Damenanguge, Orbensbanber, alle bie bertomm= lichen Formen ber Bulbigung und Artigfeit, tonnten ben Einbrud nicht überwinden, bag fold ein fleiner fich gum großen aufblabenber Bof, größtentheils aus bem Rebricht bes Abels und bem Mober fruheren Geltens gufammen= gebracht, in unfrer Beit boch ein abgefchmadtes Ding Beinlich fur Alle, für bie fogenannten Berrichaften wie für bas Gefinbe, hat bas gange Befen langft feine Bebeutung mehr; von Macht, Ehre und Unnehmlichfeit ift taum noch ein Schein vorhanden, und biejenigen Theil= nehmer, in benen noch einiger Berftanb und Raratter übrig geblieben, find bie entfchiebenften Berachter bes Bobens, auf bem fie leben, und von bem fie boch nicht Dit welcher Buth außerte bei folder laffen können. Gelegenheit einft Berr von Blittersborf gegen mich, baß er ale Rammerjunter am hofe helfen folle Gebrange gu machen, und wie bitter flagte er ein anbermal, bag er ohne Gintabung geblieben fet! Diemand fab bies 3am= merliche, gugenhafte und Gleifinerifche bes Gofmefens tiefer ein, niemand litt mehr von ber Schlechtigfeit folder Um=

gebung, ale bie Großherzogin, fie fprach ihren Unwillen und Ueberbruß oft in geflügelten Worten, gegen mich aus, und beklagte ibr Loos, bas fie verurtheilt habe, biefer unfruchtbaren Debe nie mehr entfliehn gu tonnen. Bei öffentlichen Anläffen fprach fie gern und meift langer mit mir als ben Anbern recht war, aber ftunbenlange Unterrebungen ergaben fich ungeftort und ohne Auffeben bei ihrer Dberhofmeifterin Grafin Balfd, wo fowohl bie politifchen Anliegen und Beforgniffe ale auch bie Er= innerungen aus bem fruberen Leben, befonbere bie bei Frau von Campan verlebte Belt mit unbefangener Aufrichtigfeit besprochen murben. Dem. großen Reige, mit ber Adoptivtochter Napoleons über ben Berbannten auf St. Belena ju reben, burfte nur mit Borficht gefolgt werben; ber Begenftanb berührte zu tief bie empfinblich= ften Bunben bes eignen Gefdicte, und es geborte ein mehr ale gewöhnliches Bertrauen bagu, bie wiberftreiten= ben Empfindungen offen bargulegen, bie in fich felber noch teineswegs jum Abichluffe gefommen maren. phanie war in ber tiefften Chrerbietung fur ben Raifer aufgewachfen, fein Ruhm und Glang hatten frub ihre Seele erfullt, fpater fle felbft emporgehoben in biefen Strablenfreis; bie perfonliche Rabe fonnte ben Bauber Diefer Einbrude beträchtlich minbern, Buge von Robbeit, von niebrer Denfart, pragten fich bem jugendlichen Sinne tief ein; bie folechte Behandlung, bie Berftogung ber Radften, ber Raiferin Josephine, ber Befdwifter Beauharnale, bie befondere auch ihre Rachften waren, batten Stephanien hart berührt, ju mandem Unwillen aufgeregt, aber ben Felbherrn und Dachtherricher, vor beffen Drauen bie Belt ergitterte, burfte bie ftaunenbe Bewunderung

feiner täglich erneuten Thaten und Wirtungen bem Bereiche folder Familienvorwürfe bann wieber weit entruden. Ale mit feinen Geblern auch feine Ungludefälle gunahmen, und enblich feine Dacht furchtbar gufammenbrach, batte bie befümmerte Theilnahme für ben Bebrangten, in beffen Sturg alle feine Angehörigen mehr ober minber ben eignen feben mußten, ble Oberhand über bie fonftigen Difftimmungen gewonnen, und fein Gefchid auf ber einsamen Infel erwedte bie beigeften Mitgefühle. Doch bie Große bes Unglude führte bon felbft auf bie Be= trachtung ber Urfachen beffelben gurud, und ba fonnte bie Babrbeiteliebe nicht verhehlen, bag mafflofe, blinbe Gelbft= fucht und freche Menfchenverachtung biefen Musgang mit Gewalt herbeigezwungen hatten. Das Urtheil über ben Menfchen war bemnach tein gunftiges, wollte jeboch ben Belben und feinen Ruhm nicht preisgeben, am wenigften folden Gegnern, in benen ber Bag zu überwiegen ichien. Als ein folder galt ich benn auch, und es bauerte langere Beit, es bedurfte naberen Austaufches ber Deinungen und Anfichten, ebe fich bie Großberzogin ficher genug glaubte, ihre eignen zwiespaltigen Gefinnungen in Be= treff Rapoleons mir völlig gu enthullen. -

Der Fürst von Harbenberg war am Schlusse bes vergangenen Jahres in die preußischen Rheinlande gekommen,
um diese schwierige, mit dem preußischen Staat schwer in Einklang zu bringende Provinz näher einzusehen und zu ordnen. Die Bewohner standen ihren altpreußischen Staatsgenossen an höherer Bilbung nach, aber keineswegs an Kraft und Khätigkeit bes gemeinen Lebens, in Freiheitsgewöhnung und Selbstgefühl waren sie ihnen voraus; sie sträubten sich gegen bas neue Beamtenwesen, bad überall anfließ, fle bielten feft mas aus ben Ertragen ber frangofischen Revolution fich bei ihnen eingebürgert hatte, befonbere bie Rechtspflege, bie man ihnen auch laffen mußte. Bubem war bie Dehrzahl fatholifd, unb bie firchlichen Berhaltniffe, welche unter ber Raiferberr= fcaft febr fleinlaut gewefen, machten gegen ble preußifche Regierung bie unbequemften Forberungen geltenb. Der Staatstangler mar allerbings ber Mann, ber bier viel milbern und verfohnen tonnte, er machte verichiebene Un= orbnungen, bie ibm Reigung und Bertrauen gewannen, besonders vertröftete er die Rheinlander auf bie neuen großen Staatsformen, burch welche gang Preugen in nicht ferner Beit eine neus Stufe feiner gefchichtlichen Ent= widlung betreten werbe. Doch bas Streben in biefer Richtung war bier foon regfamer, ale in ben alten Lanben. Der feurige Gorres in Robleng hatte mit fluger Umficht bereits eine Abreffe an ben Ronig zu Stande gebracht, bie mit Taufenben von Unterfdriften verfeben bem Staatstangler burch eine Abordnung aus Stanben öffentlich überreicht werben follte. Der Fürft ertannte bie Diflichteit eines folden Auftrittes recht gut, befaß aber Duth und Freifinn genug, um alle Gefahren, bie bamit verfnupft fein möchten, perfonlich zu befteben. Die Uebergabe ber Abreffe gefchah am 12. Januar auf bem Solog Engere und wurde burch bie Rubnbeit unb bas Talent bes Sprechers, ber tein anbrer als Gorres felbft mar, und burch bie fichre Bemanbtheit Barben= berg's, der obicon überrafct boch bie Probe trefflich beftanb, gu einer parlamentarifchen Berbanblung gang eigenfter Art. Gine vorlaute Stimme berfommner An= maßungen war ichnell jum Schweigen gebracht und fogar

Borres fant an treffenben Meugerungen und zeitgemäßem Freifinn gegen Garbenberg jurud. Diefer batte burch fein rubmliches Beftebn biefer beifen Angelegenheit außer= orbentlich in ber Meinung gewonnen, und bie Rheinlan= ber bezeigten ihm laut ihren Beifall. Doch Gorres mar mit bem Erfolg, ber fich innerhalb ber nachften Umgebung bielt, nicht zufrieben, sonbern warf ben gangen Bergang auf ben Schauplat ber allgemeinen Deffentlichfeit. Dies that er burch bie berühmte Schrift, welche ale Bericht für bie Theilnehmer gegen Mitte Februars .im Drud erfcien. Gier wurben bie gewechfelten Reben ausführlich mitgetheilt, beren magvollen Anbrang ein gluthvolles Nachwort von Gorres gleichfam jum Sturm erhob. erft betam bie Sache ihre volle Bebeutung. Ungeheures Auffehn machte bie Schilberung eines Borgangs, ber als etwas gang Reues, Unerhörtes in Deutschland überrafchen, in Erftaunen fegen mußte. Bon Berlin ber famen balb finftre Migbilligungen, ftrenge Bermarnungen an bie Beborben, bergleichen bebenfliche Dinge nicht mehr gu geftatten, ber Staatstangler felbft mußte Bormurfe unb Mahnungen hinnehmen, gegen bie feine bobe Stellung ion nicht fdubte. Der Ronig richtete fogar an bie Be= meinde Bagenport, von ber ihm zufällig befannt murbe, baß fie fich geweigert an ber Abreffe Theil gu nehmen, ein öffentliches Belobungefdreiben, bas ber Gemeinbe folde Triebfebern ihres Beigerns unterschob, an ble fie gar nicht gedacht hatte, und ihr nur eine folimme Berühmtheit auflub, bag man langere Belt bindurch einen Meniden politifder Gleichgultigfeit und tragen Stumpf= finns einen Sagenporter nannte. 3m gangen weftlichen und fühlichen Deutschland erregte bie Schrift einen Sturm

von Beifall, bie machtigfte Aufregung, alle Partheien fucten fie ju ihrem Bortheil auszulegen, benn Gorres hatte seinem lichtvollen Freisten boch örtliche buntle Shatten beigemifcht, bie von hierarchifchen und artflotra= tifden Giferern laut gepriefen wurben. Um ben richtigen Einbruck zu verftarten, und bie belleren Borftellungen harbenberg's im Gegenfahe ber bunfleren bon Gorres als preußifche hervorzuheben - benn wir wollten alles Bute und Rraftige gern bem Bobl und ber Chre bes Staates gurechnen - fcrieb ich einen fritifcen Auffag, ber ohne meinen Damen in ber Jenaifden Litteraturgeitung ericien, und ben mehrere Beitblatter nachher wiebergaben. Gorres mar, wie ich fpater borte, mit biefem Auffas wenig gufrieben, befonbere weil ich bie Stanbe ale poli= tifche Rorperfchaften nicht gelten ließ; auch ber Staats= tangler, wolcher wieber nach Berlin gurudgelehrt und ängstlicher geworben war, foll ihn migbilligt haben; beibes war mir bamals fo gleichgultig, wie es mir jest ift; ich hatte nur mir, teinem Andern gulleb geschrieben. ---

In diefe Beit fällt die Erledigung einer Sache, die schon lange hoffnungslos war und boch tein Ende absehen ließ. Ein Apotheter Löfaß in Danzig hatte während ber letten Belagerung den bort in Besahung liegenz den babischen Truppen Arzneien im Betrage mehrerer tausend Thaler geliesert, allein die versprochene Bahlung nicht erhalten. Danzig war inzwischen wieder preußisch geworden, und die Bittwe des Apotheters rief die Gülse der preußischen Regierung an. Seit vier Jahren erneuerte sich in turzen Zwischenräumen regelmäßig die Ansforderung, jedesmal trästig unterstützt von dem preußischen Rinisterium, aber jedesmal eben so trästig von der

babifden Beborbe gurudgewiesen; biefe ertlarte, bag nicht Baben, fonbern Frankreich jur Bablung verpflichtet fei, well bie babifden Truppen bort nicht felbftftanbig, fonbern Theil ber frangoftichen Befahung gewefen feien wie benn auch ber frangofifche Rommanbant fur alle Bedürfniffe ber Truppen bie nothigen Ausschreibungen habe ergeben laffen. Dies war in Betreff jener Argneten nicht richtig, benn bie babifchen Truppen maren von ben frangofifchen Beborben vernachläffigt und ohne Argueien geblieben, fle hatten im eignen Ramen bie Argneien an= gesprochen und erlangt. Dies war alles erwiefen und jugeftanden, aber die Jahlung wurde gleichwohl beharr= lich abgefclagen. Wenn eine neue Anregung eintraf, andte Berr von Rufter verächtlich bie Achfein, und meinte, bas Ministerium folle die nuplose Berwenbung boch enb= lich fallen laffen. Auch mir war fle fcon läftig genug geworden, aber ich wollte fle boch nicht voreilig aufgeben. Blelmehr befolog ich einen gang neuen Weg ju verfuchen. Ich manbte mich an ben babifden Kriegeminifter Beneral bon Schäffer, einen Mann, ber von ber Bife auf gebient hatte, und fich eines biebern Golbatenberges rühmte. 3ch ftellte ibm vor, bag außer bem formlichen Sachverhalt, ben bie biplomattichen Befcaftsleute feft: bielten, bier ein anerkannt thatfachlicher watte, ber bem treubergigen Rriegsmann einleuchten werbe; es ftebe bod einmal feft, baf babifche Truppen jene Argneien verlangt und auch wirklich erhalten hatten, fie allein hatten ben Mupen babon gehabt, ihrer Wetpflichtung habe ber Apotheter vertraut; wenn es wieber gu abnlichen Ber= widlungen tomme, folle es bann beigen, nein biefen Truppen barf man nichts ohne baares Gelb geben, benn

fie halten ihr Wort nicht? Mit folden Reben bracht' ich ben madern Rann babin, bag er mir in großer Aufregung bie Band barauf gab, er wolle beim nachften Bottrag, ohne mit orn. von Berftett vorber gu fprechen, bem Großbergog ben Antrag machen, bie Bablung aus eigner Entichließung zu bewilligen. Run war bie Sache fo gut wie gewonnen. Um noch ficheter zu geben, verfcaffte ich mir Butritt beim Großbergog, und fagte im Allgemeinen fo viel von ber Sache, als nothig ichien, um ibn gunftig gu flimmen. Ale Goaffer mit feinem Un= trage tam, fanb er ben Weg foon vorbereitet, unb alles wurde bewilligt. Berftett mar anfange flutig, aber ba ibm bergleichen fogenannte Unterthanenfachen im ausmartigen Minifterium hochft gleichgültig waren, fo wandte er nicht viel ein. Die Forberung etlitt gwar einige Minberung, aber in billiger Beife, und eine anfebnliche Summe wurde bewilligt und fofort ausgezahlt. Die Bittwe hatte langft alles verloren gegeben, bas Dini= fterium in Berlin nie bie geringfte Goffnung gehabt. 36 erhielt von erfterer einen Dantbrief, von letterem ein Belobungefdreiben, und Gr. von Jordan brudte mir noch befonbers feine beifällige Bewunderung aus, bag mir ein foldes Runftftud gelungen fei. Diefer Erfolg ift einer ber wenigen, bie ich in meiner turgen biploma= tifden Laufbabn gehabt habe, vielleicht ber einzige, ber mich gang gefreut und mir nie Rene gebracht bat; foon um begwillen burft' ich ihn nicht unerwähnt laffen.

36 hatte von Berlin bie Erlaubniß erhalten, bem Ronige von Burtemberg auf feine Ginlabung meinen Befuch ju machen. Gegen Enbe Februars fuhr ich ba= ber nach Stuttgart. Sonberbar genug, fanb ich bier Schwierigkeiten mich bem Ronig anzumelben. Der preu-Bifche Gefandte meinte, ich mußte mich an ben General= abjutanten bee Ronige wenden, biefer trug Bebenfen, bem Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten vorzu= greifen, ein Sofmaricall glaubte, ber Ronig werbe icon miffen bag ich angefommen fei, unb ich brauchte nur ab= guwarten, bağ er mich rufen ließe. Da mir aber meine Beit toftbar und ich folder Beitlaufigleiten überbruffig mar, fo entichieb ich mich turg, unb forieb im Gafthof einige Beilen an ben Ronig, bie ein Lobnbiener im Schloß bem bienftthuenden Abjutanten mit bem bringenben Befuch foleuniger Beforberung abgeben mußte. Augenblidlich tam die freundliche Antwort, und gleich barauf ein Bagen mich abzuholen. Der .. Ronig empfing mich in feinem Rabinet, und nachbem er über bie Abfperrung gefdergt, in welcher bie Bofbiener ihn halten wollten, ging er gleich zu ernften politifden Gefprachen über. Die Lage von Frankreich murbe forgfam erwogen, bie von Deutsch= land mit jener verglichen, unfre Goffnungen, unfre Ge= fahren ans Licht gezogen. Er fprach feinen Unwillen gegen bie labmenbe Behandlung aus, die allen beutichen . Angelegenheiten am Bunbestag ju Theil werbe, er flagte beghalb vorzüglich Defterreich an, beffen fcmachliche Furcht und altvererbie Tude alle beutichen ganber auf bas geringe Dag von Leben und Licht gurudführen wolle, bas fogar ihm nicht mehr genfige. Bie anbere fei ba= gegen Preugen! aber freilich nur bas Bolt, in welchem

überall frifde Thatigfeit und fraftiges Bortfdreiten fei; bie Regierung habe nur bas Oute, bies rubig gefcheben gu laffen und mitunter gu beforbern, wenigstens burch Schulen und technische Anftalten; für bie fo nothige Ent= widlung Dentichlande aber icheine von Preugen nichte ju hoffen, der Staatetangier habe gwar große Plane gehabt, fete jeboch nichts mehr burch, tonne ben Ginfluß von Rugland und Defterreich nicht abwehren, und muffe bie bobere Politit ber Ginnebart bee Ronigs preisgeben, ber auf Freundichaft jener beiben Dachte geftust und ihrem Bange fich anschließend bie Rube feiner Regierung am beften gefichert glaube; leiber aber fet baburch nicht nur bas Unfebn bes Staates fonbern auch feine Gelbftftanbig= feit in Zweifel gefest, und alles was Preugen in Deutsch= land für beffen und fein eignes Befte gu wirfen habe, traurig gehemmt. "3ch habe bast genug erfahren muffen, fagte er, fo oft ich in Berlin irgend eine Anregung versuchte, wenn fie auch noch fo febr bem Bortbell Preugens und feiner Meigung entsprach, wurde mit größtem Bedauern auf St. Betereburg ober Blen bin= gewiesen, wo ich benn freilich burch mich felber Bugang genug hatte, und Preugen nicht weiter bedurfte." Solche Erörterungen unter vier Augen waren unverfänglich, befonders ba teinen Angenblick bezweifelt werben tonnte, wie gut alles gemeint war. Ich erzählte bem Ronige barauf bie naberen Umftanbe meines letten Aufenthalts in Berlin, und legte ihm bie Grunde vor, bie mich be= ftimmten, bie angetragenen Dienfte in Burtemberg fürerft auszuschlagen; er felbft wollte bie Butunft mir ausbrud: lich offen halten, und meinte, es tonnten in ber Bolge fich anbre Grunbe finden, ale bie beutigen. Rachbem

über manche Berhaltniffe und Berfonen, befonbere auch bie babifden, noch allerlet Cachbienliches verhandelt und ber Befuch baburd ungewöhnlich ausgebehnt worben, batte ich eiligft noch ber Rouigin aufzuwarten, und bann gur Mittagetafel mich einzufinden. Das Gefprach tonnte hier nicht fo ungezwungen fein, wie unter vier Augen, aber bewegte fich bennoch mit vieler Freiheit; bie Ronigin hielt mit fcarfen Urtheilen, bie man anberemo fubn batte finben muffen, gar nicht gurud, und zeigte in allen ben burchbringenben Berftanb,' ber ein Banptzug ihres. Befens Ueber Rufflanb, ben Staat, bas Bolt, gab fie überraschende Belehrungen, wie . fie anberewoher faum maren gu erlangen gewesen; die Alleinherrichaft babe bort, meinte fie, in ber Ratur ber Dinge eine fefte Grange, bie zwar auf einzelnen Bunften leicht überfdritten, aber im Befen fortbeftebe und nie aufgehoben werben tonne; bie Große bes Reiches und feine bunne Bevolferung, bie Macht und bas Anfebn ber Bornehmen, bann bie republifanifche Berfaffung ber Dorfgemeinben, alles bies breche bie Billfürmacht bes Baren, und geftatte eine Freiheit bes Lebens, bie wir bort fcmerlich voraus= fehten; bei ihrem Bruber nun gar, bem Raifer Alexans ber, fügte fie bingu, tonne man nicht beflagen, bag er ju viele Macht, fonbern nur, bag er gu wenige befige, um- feine menidenfreundlichen Gefinnungen und mohl= wollenden Abfichten gang nach feinem Billen gu ver= wirklichen. Das große Thema ber Berfaffung, bas auch in jewen Lagen bie Bemuther bringend beichaftigte, tam nun gur Berbandiung, und ich fchente nicht meine Uebergengung von ber Rothwenbigfeit folder Grundformen so wie meine Borliebe für ebrheitliche, nicht in zwei

Rammern getheilte, Bolfevertretung auszusprechen. Ueber bas Dehr ober Minder ber bier zu bestimmenben Ber= baltniffe, Buftanbigfeiten ober Schranfen wurde lebhaft bin und ber geftritten, wobei fomobl ber Ronig ale bie Ronigin fich ju ben freifinnigften Grunbfagen befannten. Die Sofleute nahmen an bem Befprach teinen Theil, und ichienen baffelbe langweilig, wohl gar verfanglich gu finben. Nach aufgehobener Tafel fagte mir ber Ronig noch vertraulich, er fei gang meiner Anficht, bag mur Eine Rammer richtiger fei, ale beren zwei gu haben, allein bei ber Bufammenfehung feines Lanbes muffe er für feine Fürsten und Grafen eine besondre Rammer einrichten, ware es auch nur, um fie unichablich ju' machen, benn für fich allein bebeuteten fie wenig, fagen fle aber mit ben Burgern und Bauern gufammen, fo übten fie auf biefe einen unwiberfteblichen Ginfluß, bas gemeine Bolt fei- leiber fo fnechtifch und eitel, bag es fich jur Ebre rechne, von fo vornehmen Berren fich beichmagen Diegegen tonnt' ich nichte einwenben, unb habe wohl fpater aus abulichen Grunben bes Ortes und Augenbliches, mich für bie Bweitheilung enticheiben maffen.

Ich besuchte nach ber Tasel Grn. von Rüster, ben ich ziemlich verstimmt und fast gereizt fand. Dies wurde nur schlimmer, als ich erwähnte, ber König habe mir gefagt, er rechne auf mich, so lange ich in Stuttgart sei, jeden Mittag und jeden Abend. Gr. von Klister sah sich nun gemüßigt mir zu sagen, daß er das Benehmen seiner Majestät gar nicht in der Ordnung fände, benn gefchweige daß es dem Gesandten zusomme, einen ausgezeichneten Laudsmann bei hose vorzustellen, so knüpfe

fic baran auch ber Bebrauch, bag falls eine Ginlabung gefcabe, biefe auch bem Gefanbten ju Theil werbe. Der Ronig icheine hieran nicht zu benten, und thue ibm burch folde Burudfepung ben größten Schaben, fomobl bei ben anbern Befanbten als auch bei ben Stuttgartern, und er wurbe fich unfehlbar barüber befdmeren, wenn ibn nicht die Ueberlegung gurudhielte, daß auf die Unterflugung unfres Sofes in folden Sallen nicht gu rechnen fei, man murbe ibn nur graufam im Stich laffen, wie bies icon mehrmals ibm und auch Anbern gescheben fei; einem preugifden Befandten bleibe nur übrig, Ungebühr und Rrantung in ber Stille gu ver= foluden und nach Saufe gar nicht zu melben. 3ch fucte ben armen Dann gu begütigen, inbem ich ihm begreiflich machte, bier walte offenbar ein Ausnahmsfall, ber burch ein gang perfonliches Berhaltniß gerechtfertigt icheine, ubrigens aber moge er mir nicht antechnen, mas ich weber herbeiguführen, noch zu verhindern im Stanbe fei. Dem unglücklichen Diplomaten aber, ber um fo ftrenger auf feine bobe Burbe bielt, ale er aus burgerlichen Rreifen ju ihr emporgeftiegen mar, batte es gar nicht gu viel gebunft, wenn feiner Empfindlichkeit bie gange Macht Preugens fich herausforbernb gur Seite geftellt batte.

Ich eilte zu meinen Freunden. Ludwig Uhland war mir über alles theuer, sein herrliches Talent, sein ftrenger, redlicher Sinn, standen mir in höchstem Werth. Aber die Rargheit seiner Mittheilung gab dem Umgang etwas Stockendes, das schwer zu überwinden war. Außer= dem war er als unbeugsamer Anhänger des altwürtem= bergischen Rechts, als Mitglied einer hestigen Opposition,

mit bem Gof und ber Regierung gang gerfallen, und lebte in beidranfter Burudgezogenheit. Mid fah er mit einigem Diftrauen an, mein Berhaltniß jum Ronige bezeichnete mich ale einen Gegner ber altwürtembergifchen Parthei, wobin auch meine Berbinbung mit Cotta, ja mit Juftinus Rerner mich zu ftellen ichien, und in ber That fonnte ich ben Gigenfinn jener Parthei nicht billigen, mabrent ich ihre Reblichfeit und ihren Muth bochlich fcatte. Wir firitten alles burch, mas biefe vermidelte Berfaffungefrage betraf, meinen allgemeinen Anfichten bielt er ftets bas befonbre Recht entgegen, ich feinem Rechtsbewußtfein bie Forberungen bes größeren Bufam= menhanges; ber fortgefdrittenen Beit; naturlich befehrte feiner ben anbern, allein wir ertannten, bag wir gu bemfelben Biele ftrebten, und daß bie Berfchiebenheit ber Wege unfrer Liebe nicht Eintrag that. Durch folche Er= brierungen allein gelang es auch Uhland in Feuer zu bringen und fein reiches Innere zu Marem Rebefluß auf= zuschließen.

Dit frohem Behagen hatte ich Augusten Brebe wiesbergesehen, und widmete ihr gern die meisten der Stunsben, die ich erübrigen konnte. Sie stand an der Stuttsgarter Bühne in großem Ansehn, wurde als Kunstlerin hoch verehrt, und war auch wegen ihrer sonstigen Ansmuth und Bildung allgemein beliebt und geschätzt. Daß sie einem hohen Staatsbeamten befreundet, gewisse ihr von höchstem Ort gemachte Anträge unbedenklich zurucksgewiesen, wurde ihr zur größten Ehre angerechnet. Ihre Wohnung und Einrichtung war geschmackvoll, man fand angenehme Gesellschaft, alles hatte ein gesälliges, heltres Ansehn. Aber am besten war es doch, wenn es sich

traf, daß wir allein blieben, da hatten wir viel Berstrauliches auszutauschen, Neues mitzutheilen, Altes hersvorzurufen, und so sehr war Rabel in unsern Gesprächen Ausgang und Ziel, daß sie beinah als gegenwärtig gelten konnte.

Durch Uhland wurde mir noch eine besonbre Ueber= rafcung ju Theil. Ich munichte boch auch bas Theater in Stuttgart ju besuchen, und lub Uhland ein mich babin ju begleiten. Er flugte, machte allerlei Ausreben unb zeigte eine Berlegenheit, Die ich mir nicht erflaren tonnte. Je mehr ich in ihn brang, befto mehr wich er gurud, ich ftellte ihm vor, bag meine Beit in Stuttgart größten= theils genommen, bag bies vielleicht bie einzige Gelegen= beit fei, ein paar Stunden ungeftort gufammen bin= Bubringen; er gab bies gu, beftanb aber auf feiner Ablehnung. Enblich fragt' ich ibn, ob er etwa Bebenfen trage, fich mit mir öffentlich ju zeigen, ob feine Parthei= genoffen es ihm migbeuten fonnten? Da nahm er fic ein Berg und fagte: "Dein, bas ift es nicht. Aber wir tonnen im Theater nicht beifammen feln, benn bu wirft mit mir nicht auf ben ichlechtern Blag geben wollen, fonbern auf ben erften, und ba tann ich nicht bin." Erftaunt rief ich aus, bergleichen Schandlichkeit werbe boch nicht in Stuttgart berrichen, bag im Theater folche entwurbigenbe Stanbesunterfciebe geboten feien? - "Gebo= ten nicht, ermiberte er, aber fo burchaus gebrauchlich, bag es entfehlich auffallen und morgen in ber Stabt ein all= gemeines Gerebe fein wurbe, wenn man mich beute Abenb in einer Loge fabe. Wir Burgerlichen begehren auch nicht babin, wir find zu ftolg, um mit ben Bornehmen, mit benen, ble fich folde bunten, gufammen fein gu

wollen." Run aber, im Unwillen über biefe fcmabliche Ciarichtung, bestürmt' ich ibn erft recht, ihr verachtenb ju troben, ich meinerfeits rechnete es mir gur Ghre, bagu ale Gulfenittel gu bienen, und wenn bie Gache Auffebn mache, fo. fet es mir nur um fo lieber. Uebrigens fei nichts einfacher, er begleite feinen Freund, ber gleich ibm biefe Aeußerlichkeiten verachte, und ber ben Blat, ben er ibm anbiete, auch ficher fur ihn gu behaupten wiffen werbe. Rach langem Baubern entichloß er fich mit mir ju geben, und in meiner Loge Plat ju nehmen. Ob bie Ungewöhnlichkeit; Uhland in einer Loge zu feben, im Bublitum febr bemertt murbe, Aergerniß gab und Dig: reben erweckte, hab' ich nicht erfahren, aber bei einigen hofbeamten und Diplomaten, die mich mahrend Bwifchenatte in meiner Loge besuchten, und benen ich meinen Freund Uhland mit eifriger Befliffenheit, als batte ich einen Prinzen bei mir, vorftellte, bemerfte ich allerbings einiges Befremben, bas fich aber fonell in lächelnbe Soflichfeit verftedte und bem Dichter fogar einige Someideleien eintrug.

Den Bruder Justinus Kerner's, früheren General und jehigen Geheimrath von Kerner, fand ich in ber festen Ueberzeugung, daß mein Eintritt in würtembergische Dienste nächstens bevorstehe, und demgemäß versuchte er sich mit mir als tünstigem Genossen freundlich zu verständigen und auf guten Fuß zu setzen; als ich ihm aber die erustliche Versicherung gab, daß ich in meinen bisterigen Verhältniffen bliebe, merkte ich wohl, daß ihm ein Stein vom Gerzen siel, und nun wurde er erst recht herzlich und vertraulich. Die Altwürtemberger, zu denen sich Kerner zwar politisch nicht hielt, aber durch Geburt

gehörte, waren schon seit langer Zeit von bem Uebers gewicht der Fremden gebrückt, die sich in den kleinen Staatsbienst an den besten Stellen eingenistet hatten, und mit Seuszen sahen sie, daß bieser Uebelstand, der unter der vorigen Regierung geherrscht, auch unter der jedigen, die doch in so vielen andern das Gegentheil von jener sein wolle, leider fortdauern werde. Diesen Wink ließ ich mir nicht verloren sein, und hätte mein Entschuß früher wanken konnen, er ware jest der allersesteste geworden.

36 übergebe bie vielen anbern Befanntichaften, bie ich hier wie im Fluge zu machen ober zu erneuern haite, ich fant taum bie nothige Beit jur eiligen Begrußung, bie meift auch icon ben Abichiebsbefuch miteinbegreifen mußte, benn ber Ronig und bie Ronigin nahmen mich unausgefest in Unfpruch. Die Mittagstafel befdrantte durch bie Babl ber Theilnehmer bas Befprach auf ge= wöhnliche Gegenftanbe, boch an ben Abenben, wo nur wenige ober auch feine Bofleute jugegen maren, burfte bie Unterhaltung fich befto freier ergeben. Die Ronigin hatte von ganbern und Bolfern, von Staate unb Lebenseinrichtungen eine Renntniß, bie in Erftaunen feste, ibre Aeußerungeweise mar gefällig und flar, ihr Ur= theil faft immer von boch oben ber in ben Rern ber Sache treffenb. Go fannte und burchichaute fie benn auch Perfonen und beren Beglebungen mit geubtem Scharfblid. Ueber bie Staatsmanner bes Wiener Ron= greffes, befondere übet ben Fürften von Metternich, tamen Bemertungen vor, bie-ihnen febr peinlich maren anguboren gewesen; ich versuchte gwar Ginwenbungen, aber Die Ronigin beharrte nur um fo fefter in ihrer Meinung,

bağ bie meiften biefer Berühmtheiten febr fomache Leute feien und eine nabere Beleuchtung nicht aushielten. Sonft ertrug fie Biberfpruch fehr gut, ließ fich über eigne Brithumer gern berichtigen, und behandelte frembe mit Radfict. Gin Gefprach über Belgien, bas ich im letten Berbft befucht hatte, brachte bie wenigfte Belegenheit gum Wiberfpruch, fie war mit allen Ginbruden, bie ich bon borther jurudgebracht, befannt und einverftanben. ergiebigften fprach fie von Rugland und ruffifchen Ber: fonen, boch hatte fle fur bie meiften nur Sabel, eine Ausnahme machte ber Fürft Rosloffstit, bon bem fle rühmte, er habe in einem muften Beltleben eine geniale Unichulb zu bewahren gewußt. Die Stunden, in folder Unterhaltung jugebracht, eilten im Bluge babin; nicht weniger angiehend und gewinnreich waren bie, welche ich Bormittags im Rabinette bee Ronigs gubrachte; er zeigte mir Depefden und Dentichriften, fprach bon feinen Abfichten am Bunbestage, und wie Diefem verpfufchten Befen noch etwan aufzuhelfen fein mochte; von feinen Berfaffungemuben in Burtemberg, bor allem aber wurde bie Lage Babens ber Gegenftanb forgfältiger Ueberlegung. Der Ronig befannte frei, ibm fei weniger baran gelegen, baß Baben erhalten werbe, ale baran, bag Baiern fich nicht auf blefer Seite vergrößere, bierin aber liege genugenber Grund, ihn jum treuen Berbunbeten Babens ju machen, obicon man es ibm bort wenig anertenne und bante. Dagegen geftanb er, bag fein eigner Chr= geig auf Bergrößerung wo nicht feines Lanbes, boch feines Unfebne und feiner Birtfamteit gebe, und bag er glaube, bie Bufunft trage noch viele Ummalgungen in ihrem Schoffe, bie ihn nicht unvorbereitet treffen follten;

ben Anfpruch ale Dberbefehlehaber eines beutichen Rriege= beere einft im Felb aufzutreten, fprach er offen aus. Ale Ergebniß von allem mas ich fab und borte mar mir flar, bağ es bem Rönige, und noch mehr feiner Gemablin, eigentlich in Burtemberg ju enge fei, bag fie bas Land nur ale ben feften Grund betrachteten, bon welchem aus zu weiteren Dingen zu gelangen. Einem Ronige, ber fich Felbherrnberuf gutraute, einer Ronigin, welche fich nach Rugland angeborig fühlte, Entelin ber großen Raiferin Ratharina war, und ben finderlofen Raifer Alexander zum Bruber batte, tonnten diefe weiteren Dinge fich in vielfacher Geftalt, und wie als größte fo auch ale glaublichfte vorftellen. Für mich tonnte bie Berbinbung mit ber Statte, wo folche Rrafte fich bethatigen wollten, nur angenehm und nühlich fein, fie ftanben mit meinen Berpflichtungen nicht in Biberfpruch, noch weniger mit meinen Bunfden, für beibe ließ fic im Begentheil von baber mander Bewinn hoffen. 36 ging baber willig auf bas Anerbieten bes Ronigs ein, bağ er mir ale feinem politifchen Freund fernerbin fein besonderes Bertrauen ichenten und auf mich rechnen molle.

Die kurze Frist, die ich mir für den Aufenthalt in Stuttgart gesetzt, war schnell abgelausen. Ich beurlaubte mich bei dem Rönig und der Rönigin, die mir die schweichelhaftesten Acuserungen auf den Weg mitgaben. Weine Freunde bedauerten, daß ich so schnell wieder abreiste, dagegen hatte Gerr von Rüster das größte Verz gnügen davon, es war leider das einzige das ich ihm machen konnte! Weine Anwesenheit hatte ihn wie ein Alp gebrückt; er glaubte sich burch die Auszeichnung, die

wir widersuhr, in Schatten gestellt, verhöhnt, in seiner Eigenschaft als Gefandter beeinträchtigt, nicht ein einziges: mal war er mit zur Tasel gesaben worden! Dabei wollte er jedoch den Anschein vermeiden, als sei er mit mir gesspannt, es sollte vielmehr aussehen, als geschähe alles im traulichsten Einverständniß; er drang mir ein Mittags: mahl mit Sewalt auf, er gab mir zu Ehren einen Ball, aber auch hierin ging es ihm schlecht, denn nur auf Augenblide konnte ich an beiden theilnehmen, und mußte schon im Beginn wieder abgehen, weil ich auch zum Könige gerusen war. Er that mir leid, aber ich konnte die Sache nicht ändern, und war nur bemüht, es meinersseits an Ausmerksamkeit und Beachtung nicht sehlen zu lassen.

In Karleruhe fand ich große Berwirrung und Angft. Die politifche Lage ichien von Tag gu Tage fich nur gu verichlimmern, bie Bubrung ber Gefdafte mar ohne En: beit, ber ruffifche Gefanbte von Anftett forieb aus Frantfurt vergebens, man muffe thatig fein, ber Großherzog flechte trub und laffig bin; Reigenftein, Tettenborn, tounten ohne ibn nichts thun, Berftett mar ohne Galt und Richtung. Bum Unglud machte ber ruffifche Be= fandte Graf Bolofffin eben lett Eröffnungen feines Rabinete, Die bem babifchen Gofe gwar allen Schut gu= fagten, aber biefen an Borausfegungen und Bebingungen trupften, welche nichts weniger als bernhigenb maren. Man gab fich einem Augenblid bem Ginbrud bin, bag Rufland feine Gunft von Baben abziehe und zu Baiern wende. Man beichloß, nun Preugen bringenber angu= fprechen, und Berftett begab fich ju biefem 3wed anfange bes Darg nach Engers, wo ber Furft von Barbenberg ŧ

noch weilte. Auch in Wien hoffte man beffere Stimmung gu erweden, und herr von Blittereborf follte bort fein Beil versuchen, murbe jeboch noch gurudgehalten, weil man nicht recht wußte, wie eigentlich fein Auftrag gu ftellen mare. Die Berficherungen, welche ich aus Stutt= gart brachte, waren unter biefen Umftanben febr will= fommen, aber man fonnte fic nicht entichließen, burch unmittelbare Anknupfung ben guten Billen zu befestigen und in Thatigleit gu fegen. Dag aber etwas geicheben muffe, bag Baden nicht fcmelgend über fich barfe ver= fugen Jaffen, fonbern, ben Bofen wie ber öffentlichen Meinung ein fraftiges Lebenszeichen ju geben babe, bas fühlte jeberman. Im gewöhnlichen Bange ber Beichafte mar nichts auszurichten, auch befanden fich biefe in ber Band Berftett's, bie tvenig Geschicklichkeit zeigte, einen aufgefaßten Bebanten gut und folgerecht burchzuführen. Da tam Reigenfteln auf ben Ginfall, ber Groffbergog muffe grabegu feinen Schwager ben Ronig von Baiern perfonlich angeben, ibm bie brobenbe, raubfüchtige Stellung gegen Baben vorhalten, und nachbrudlich ben Billen fund geben, auf bem eignen Recht unbeugsam zu befteben. Bunberbar genug fant ber Borichlag ben Beifall bes Großbergoge, und er ließ fich bewegen, bas folgenbe Schreiben nach Munchen abzufenben:

## Sirel

Ce n'est qu'avec peine je prends le parti d'entretenir V. M. d'une affaire qui doit répugner à ses sentimens particuliers autant qu'elle affecte les miens; mais la force des circonstances m'ordonne de rompre enfin un silence que ma délicatesse m'a fait garder trop longtems peutêtre. Depuis trois ans je me trouve menacé de me voir dépouiller d'une partie de mes états, et tandis que mon pays faisait les plus grands efforts pour me mettre à même de soutenir d'une manière efficace et honorable la dernière lutte pour l'independance de l'Allemagne, mes alliés cherchent à m'arracher mes plus belles provinces et disposent de mon vivant de ma succession. Je crois avoir prouvé à l'univers dans les différentes négociations qui ent eu lieu l'insuffisance des motifs dont on veut colorer cette violation de mes droits les plus sacrés, et l'opinion publique a déjà prenoncé dans ma cause avant même de connaître toute l'étendue de l'injustice dont je dois être la victime.

Si mon âme se navre en voyant des Puissances, qui ont déclaré à la face de l'univers n'avoir pris les armes que pour détruire l'arbitraire et établir en Europe un système politique basé sur les principes de la morale, s'abandonner aux faux raisonnemens, qu'on leur présente, au point de permettre qu'on veuille acquitter leurs dettes avec des provinces qui m'appartiennent, et dont j'ai acheté la conservation au prix du sang de mes sujets, quelle douloureuse sensation ne doit elle pas éprouver en appercevant mes plus proches parens à la tête de ceux qui cherchent à m'écraser, non contents d'accepter mes dépouilles, provoquer encore l'éxécution des mes sures auxquelles ils n'auraient jamais dù donner leur assentiment.

Ma réflection se perd quand je cherche à com-IX. 11 biner les démarches offensives et continuellement renouvellées du cabinet de V. M. avec les témoignages d'affection qu'Elle ne cesse de me donner. Il m'est absolument impossible de séparer dans une circonstance aussi grave le gouvernement de son chef, au point de trouver dans l'un mon parent et mon ami, tandis que l'autre se montre mon ennemi le plus sangiant.

En dernière analyse, je vous dois, Sire, ma profession de foi! il est tems que cela finisse d'une manière on de l'autre et je dois déclarer à V. M. que, me croyant plus qu'acquitté des engagemens que j'avais contractés, tant par les efforts que mon pays a faits pour la cause commune, que par les dernières propositions conciliatoires énoncées en mon nom par mon Ministre à Francfort; je suis irrévocablement décidé à ne plus rien y ajouter. —

Je ne m'aveugle point sur la situation dans laquelle je me trouve; rien ne m'étonnera, je suis préparé à tout, mais je vous préviens, Sire, que si l'on avait le projet de m'arracher par la force ce que l'on n'obtiendra jamais de bon grè, j'appelle à mon recours l'opinion publique, et V. M. trouvera difficilement un allié plus puissant.

J'en ai dit assez au Roi, l'effusion de mon coeur exige que j'ajoute encore un mot à mon beaufrère et ami. Je vous conjure donc, Sire, par les liens du sang qui nous unissent, faites cesser une négociation qui depuis trop longtems fixe les regards inquiets de l'Europe et qui par l'adoption du principe

sur lequel elle se base, pourrait avoir des suites non moins dangereuses pour V. M. que pour moi.

Je suis etc.

Carlsruhe le 13. Mars 1818.

(Signé) Charles.

In Munden war man nicht wenig burch eine folche Ansprache überrascht, faßte fich aber schnell, und icon nach zwei Lagen erließ ber Konig bie nachstehende Antwort:

Monsieur mon Frère et Beaufrère.

J'ai reçu avec autant de surprise que de peine la lettre que V. A. R. vient de m'adresser, et je ne saurais assez Lui exprimer combien elle a excité toute ma sensibilité.

Vous connaissez, Monsieur mon Frère et Beaufrère, les transactions publiques et particulières, qui
se sont succedées depuis 1813. Votre Ministre des
affaires étrangères a été témoin des conventions arrètées à Paris entre les quatre Puissances signataires
du traité de 1815, il sait que j'y ai été étranger; le
mémoire que mon Ministre a remis à cette occasion
est consigné dans les actes publics. Nous avons tous
loyalement combattu, Monsieur mon Frère et Beaufrère; les troupes allemandes ont rivalisé d'efforts,
l'intérêt general n'en a pas moins commandé des
sacrifices, je les ai portés de cencert avec plusieurs
des principaux membres de la fédération.

Si les missions de V. A. R. sont bien instrutes, elles Lui auront fait connaître que la marche que la suivie depuis deux années, est entièrement conforme aux sentimens qui nous unissent, que loin de

provoquer des mesures à Son égard, je me suis fait la loi d'attendre dans le silence le règlement d'intérèts, dont dépend la conclusion de l'acte qui doit fixer les destinées de l'Europe.

Je ne me permettrai point de faire une observation à V. A. R. sur le parti qu'Elle a adopté; c'est à Elle à juger dans Sa sagesse Sa position, et ce qu'enseigne l'intérèt bien entendu de Sa maison et de Son peuple; quelles que soient les événemens, ils n'influeront jamais sur les sentimens personnels qui m'attachent à un parent, qui me sera toujours cher, et ils ne sauront jamais porter atteinte à l'amitié et au tendre attachement que je porte à V. A. R. et avec lequel je suis etc. . .

Munich, le 15. Mars 1818.

(Signé) Max Joseph.

Belbe Schreiben liefen bald in Abschriften um, und wurden in den Kreisen der Göfe und Diplomaten sehr verschieden beurtheilt. Die Gegner Badens thaten halb erzürnt halb mitleidig; der arme Großberzog sei auch hier wieder, meinten sie, wie gewöhnlich übel berathen gewesen, und Baiern habe den arglistigen Streich mit rüstiger Kraft slegreich zurückgeschlagen. In Karlsruhe selbst ließen die zaghaften Leute sich dies einreden, und meinten die Sache wäre besser unterblieben; auch Berstett, der inzwischen von Engers zurückgekommen war, schien dies ser Meinung, und klagte bitter, daß er von allen Seiten deßfalls Tadel und Beschämung zu ertragen habe. In der That schien die Wirkung der Sache innerhalb des Halbgehelmnisses, in dem sie schwebte, so gut wie vers

loren; es tam barauf an, fie in anbern Schwung gu bringen. 3ch ftellte bies burch Tettenborn bem Groß= bergog vor, und nachbem ich mich Teiner Buftimmung verfichert hatte, fandte ich beibe Schreiben, furg und gut nach Bamburg jum Abbrud in ber bortigen Beitung, beren Berausgeber mir binfictlich ber Berfdwiegenheit Einmal abgebruckt im hamburger Korre= fponbenten, ericbienen biefe Schreiben nun balb aller Orten, wie ein Lauffeuer gingen fie burch alle Beitungen bes In : und Auslandes, in frangofifcher, in englischer Ueberfegung waren fie zu lefen, man mußte taum noch wo fie querft an's Licht getreten. Das Auffeben war ungeheuer, bie Birtung übertraf alle Erwartung. Die Deffentlich= feit gab ein anbres Dag für bas bier ausgefprochene Recht, ale bie gifchelnben Goflinge und laufchenben Diplomaten. Bon allen Seiten fprach bie Dacht ber Detnung zu Gunften Babene und wiber Baiern, brang unabweisbar in bie boberen Rreife, erfcutterte bie Ra= binette. Best fublte man in Dunchen Berlegenheit und Befchamung, und zwar um fo mehr, ale man nicht zweis felte, bie unangenehme Beröffentlichung fei nur burch bie Unvorsichtigfeit bes Ronigs Max Jofeph veranlaßt, ber in feiner leichten Art bie vertrauliche Mittheilung guweit ausgebehnt habe. Das Gebeimniß, wie bie beiben Schreiben in ben Drud gefommen, blieb ftreng bewahrt, bie Entbedung murbe mir allerbings ben berbften Berbruß jugezogen haben, bie wenigen Gingeweihten wußten bas, und hatten um feinen Breis mich bloggeftellt. 3ch allein hatte bie Sache einem Freunde vertraut, mit bem ich alles babin Ginfchlägige ju befprechen pflegte, bem Bebeimrath Friederich. Doch von ihm erhielt ich eine

Bewahr bes Schweigens, wie fie nicht beffer gewünscht Einige Monate fpater, foon giemlich in werben konnte. ben Sommer binein, als ber garm wegen jener Briefe am größten war, und bie Leute fich ben Ropf gerbrachen, wer ben Frevel wohl begangen habe, ging ich eines Rach= mittags mit Frieberich im Schlofgarten fpagiren, unb ale nach mandem anbern, Gegenstand auch jene Ber= muthungen gur Sprache famen, richtete er unertrartet an mich bie Frage, ob benn wirflich ju glauben fei, bag von Münden bie Beröffentlichung ausgegangen fei ? 3ch fab ihn zweifelnb an, gewahrte aber mit Erftaunen, bag er bas ibm Unvertraute wirflich nicht mehr mußte, er fragte gang einfach, in feinen Bugen lag bie unbefangenfte Aufrichtigfeit. 3ch hatte Beiftesgegenwart genug, ihm meine Ueberrafcung zu verbergen, und fein Bergeffen eines Bebeimniffes, bas auch ibm von größter Bichtigfeit fein mußte, baburch gu beftrafen, baß ich es ihm nicht gum zweitenmal vertraute, fonbern ibn nun wirflich ausichloß. 3ch beantwortete feine Frage mit einer ausweichenben Rebensart, lentte auf anbre Dinge ein, und wir festen unsern Spazirgang harmlos fort. 3ch nahm es als ein gutes Blud bin, bag ein foldes Bebeimnig aus unfichrem Gewahrfam wieber in engeren Berichluß gurudigefehrt Denn wer bergleichen leichtstnnig vergeffen fonnte, ber founte es auch bebachtlos ausplaubern. Unficher aber war ber fonft erprobte Freund erft geworben, feit eine machienbe Liebesneigung jeben anbern Antheil in ibm jurudtangte und abftumpfte; er hatte bas ihm Anvertraute nur außerlich vernommen, ohne auf ben Inhalt zu achten.

Die fatholifden Rirdenangelegenheiten waren in ben

vieljährigen Rriegefturmen theils bebrangt worben, theils vermahrloft, und bie Beiftlichkeit batte im Befühl ihrer Unmacht, fich in beibes feufgenb gefügt. Dachbem aber Rapoleons Gemaltreid jufammengebrochen, ber Babft mieber in Rom eingefest und ber allgemeine Baffenlarm verftummt mar, batten auch fofort bie Streiter ber Rirche fich wieber geregt, und erhoben nun mit taglich berftart= tem Rachbrud bie alten Anfpruche, bie ein großer Theil ber Belt icon fur ganglich erlofchene bielt. Die poli= tifden Beranberungen hatten frubere Buftanbe, auf welche bie Forberungen ber fatholifden Rirche fich grunbeten, völlig vermifcht, die weltlichen Ginrichtungen maren für nich allein machtig vorgeschritten, und fie mußten weit jurudgeben, wenn fie jenen wieber irgendwie fich verfnupfen follten. Gigentlich geborte es zu ben Aufgaben bes Bunbestages bie neuen Berbaltniffe ber tatholifchen Rirche für gang Deutschland ju ordnen, allein man batte fich icon überzeugt, bag bies eine ber Sachen fei, bie ber Bunbestag nie' angreifen wurbe. Die Regierungen inegefammt waren barin einig, bag etwas für bie Rirche gefcheben muffe, und alle zeigten fich bereit, ihr burch billiges Uebereinkommen neuen feften Beftanb und gwed: mäßige Wirtfamteit zu fichern. Aber fie wollten babei nach Befallen und Laune verfahren, jebe fich ihre befon= bern Bortheile ausmachen, nicht burch Annahme von Grunbfagen gebunden fein. Bon ben gablreichen tatho= lifchen Staaten im alten beutschen Reiche waren eigentlich nur noch Defterreich und Baiern ale felbftftanbige Dachte übrig, und biefe verschmähten es, mit ben anbern in Gemeinschaft zu treten. Währenb alfo biefe für fich allein forgten und eigne Berhanblungen mit Rom führten, blieben bie fleinen fatholifden und bie mitilern und fleinern protestantifden Staaten fich felbft überlaffen. Da festen mobigefinnte, burch Renntnig und Stellung berufene Manner ben Borichlag burd, bie protestantifchen Regierungen möchten fich zu allgemeinen Grunbfaten vereinigen, nach benen bie fatholifche Rirche in Deutsch= land möglichft unabhangig von Rom und möglichft beutich nach altem Recht und Brauch wieberherzustellen mare. Sie rechneten hierbei vorzüglich auf bie ftarte Mitmir= tung Preugens, bas vor allen anbern Staaten berufen fdien, ein foldes Wert burdzuführen. Allein fie fanben bier nur fomankenbe Unentichiebenbeit und jaghaftes Bau-Das Unternehmen fam baber nur in fleinerem Magftabe gur Ausführung. Die Beauftragten von Bur= temberg, Baben, beiben Beffen und Raffau tamen in Frantfurt am Main gusammen und wurden über bie Sauptpunfte ber gemeinsamen Angelegenheit bald einig. Die Ergebniffe ihrer Berathung murben in Brotofollen niebergelegt, bie gum Drud beforbert und ohne eigentliche Beröffentlichung boch vielfach ausgetheilt ein nicht geringes Man erfannte mit Erftaunen, wie Auffeben machten. leicht biefe verworrenen Dinge zu orbnen, welch tuchtiges Wert hier ju ichaffen fei, sobalb nur bie richtige Ginficht mit Muth und Ernft fich ber Gaden annehme.

Doch je freudiger die Deutsch = und Freigefinnten biesen Arbeiten zustimmten, besto hestiger zurnten und widerstrebten die Ultramontanen. Sie konnten durch offnes Entgegentreten nichts ausrichten; die alten anerkannten Kirchengesetze wurden genau befolgt, die wirklichen Rechte des Pabstes gewahrt, nur den vielsachen Mißbräuchen und Anmaßungen sollte ein Ziel gesett werden; diese

jedoch waren für bie Ultramontanen grabe bie Saupt= face. An Sofen und in hoben Regierungefreifen waltet immer eine ftille Borliebe für bie hemmenben unfreien Strebungen, und es war leicht, nicht nur tatholifde, fonbern auch protestantifde Stimmen für bas Unfebn bes Pabftes, wenigftens gegen beffen Biberfachet gu gewinnen; man machte geltenb, ber Babft fei in neuerer Beit ber naturliche Berbunbete ber Fürften, ihre Dacht bange mit ber feinen gufammen, und folieglich fei es rathfamer mit einem geiftlichen Oberherrn im fernen Rom fich abzufinden, ale im eignen Lunbe einen fleinen Pabft ju haben. Diefe Reigungen und Grunbe malteten auch in Berlin, und man fab vornehm auf bie Frantfurter Berathungen binab. Allein ihre Wirfung beunruhigte, und man fand boch nothig, fich mit biefen Begenftanben naber ju beichaftigen, bie Lage ber Dinge richtig ju uber= Der Rultusminifter von Altenftein ichrieb biefem 3med an mid, und wünfchte von mir Austunft, wie es fich bamit verhalte. Die Sachen waren mir mobl= befannt, ich hatte fle vielfaltig burchgesprochen, namentlich mit Beffenberg, ber im Januar aus Rom gwar unverrichteter Dinge aber boch gludlich gurudgetommen mar, und beffen bort gefdeiterte Angelegenheit mit bem neuen Unternehmen febr nabe jusammenbing. In biefem Ginn antwortete ich bem Minifter; und weil mein Berfehr mit ihm nur ein bertraulicher war, fo burft' ich ihm ohne Scheu meine gange Anficht mittheilen, bie ibn jeboch meniger aufflarte, ale erichrectte, benn bei feiner Rennt= nig ber Stimmung, bie am Bof und in ben bochften Stellen berrichte, tonnte feiner Mengfilichkeit nicht ein= fallen, von meinen Meußerungen irgend einen Gebrauch

ju machen. Spaterbin batte ich auch amtlich, auf befonbere Aufforberung bes Minifteriums ber auswärtigen Angelegenheiten, über benfelben Gegenftanb gu berichten. 3d lieferte eine Folge von Dentidriften, in benen ich auf's neue bie Thatfachen und bie Anfichten barlegte, bie ich icon an Altenftein gefdrieben batte; meine Ausbrude waren mit Bedacht rubig und gemeffen, wurden in Berlin aber boch zu ftart gefunden. Ginen besondern Auffat, ber bie Frage, ob ber protestantifche Staat bie fatholifche Beiftlichfeit burd Grundbefit ausstatten folle, entschieben verneinte, forieb ich ju meinem Bergnugen noch-befon= bers, und ließ ihn ohne Ramen in Luben's Remefis abbruden. Durch bie Rante ber Begner, bie Laubeit und bas Schwanten ber Regierungen, blieben biefe Sachen unerlebigt; bie Frankfurter Berathungen gingen ein obne bie Boffnungen zu erfullen, bie wir an fle gefnupft hatten. Die Rrifen, welche bamals mit geringer Anftrengung gludlich zu wenben waren, wurben fpaterer Beit auf= bewahrt, wo fie ben Staat unbeilvoll verwirrten und julest gang in feinen Rachtheil ausschlugen. Go laffen faft immer bie Diggeschiche, welche im Berlauf ber Beiten bie Staaten und ihre Baupter treffen, fich ale bie Folge von Berfaumniffen ertennen, welche ber Leichtfinn, bie Somache ober bie Gewiffenloßgfeit früher verfculdet bat.

Ein andrer Segenstand, mit dem ich mich zu beschäfztigen hatte, reihet sich hier wie gerusen an. Die Franzsosen hatten bei ihren vieljährigen raschen Ariegszügen und oft langwierigem Aufenthalt in den eroberten Länzbern die Sulfsquellen berselben in jeder Art ausgebeutet, babei auch das Cigenthum vieler Privaten, Körperschafzten und Anstalten, bisweilen aus Noth, meist aber aus

habsuchtiger Billfur, gewaltsam angetaftet und ver-Mile Rlagen ber Berletten, wie alle Borftels lungen ihrer Regierungen mußten vor ber Bewaltherr: ichaft, bie bergleichen befahl ober guließ, verftummen. Auch ber erfte Parifer Frieben hatte biefe Unliegen nicht berudfichtigt. Beim zweiten Barifer Frieben aber maren fle gut Sprace gebracht, und fur blefe gerechteften aller Forberungen ein Erfas bebungen worben, gu beffen Seft= ftellung und Bertheilung eine gemischte Rommiffion unter bem Borfige bes Bergoge von Bellington in Baris ver-Bie alle Belbfachen jog auch biefe bie fogenann= ten Befcaftemanner berbei, Unterhanbler und Bermittler, beren eifrige Betriebfamteit ben urfprunglich Berechtigten manden Schaben gufügte, ohne bag bie Anfpruche an Frantreich baburch fich minberten ; bie guleht ale gultig anertannten betrugen ungeheure Gummen. Die Frangofen, fomer gebrudt von ben Beburfniffen bes bergeftells ten Ronigehums, von ben Leiftungen für bie verbunbeten Beere, von ben Rrlegezahlungen an bie fremben Dachte, fcrien heftig über bie neue Saft biefer ihnen auferlegten Privatenticabigungen. Gie hatten inbeg bie verfcbiebenen Bablungen eine Beitlang geleiftet, ale ihnen, es bieg mit Wellington's Buftimmung, bie Boffnung eröffnet wurde, ben Dachlag ber noch ungezahlten Radftanbe ju erlangen. Sie fanben guerft gunftiges Bebor beim ruffichen Raifer, auf beffen einbringliche Farfprache auch Defterreich und Preugen ihre Buftimmung gaben. Bur Preugen war bie Cache von größter Wichtigfeit, ihm fanben verhalts nifmäßig bie größten, bie gerechteften Rudforberungen gu ; auch batte foon bie offentliche Stimme bier einige Beltung erlangt, und bie Regierung icheute fich mit ibr

gu febr zu brechen, ber Unwillen über bie Bebingungen bes Stiebens war im Bolt und Deer noch immer laut, und nur jene Bestimmung wegen ber Privatforberungen mäßigte einigermaßen ben Tabel. Unter biefen Umftan= ben bieg es ber preugifchen Regierung eine barte Bu= muthung machen, grabe jene bereite rechtlich feftftebenben Forberungen zu verleben, auch bie altherfommliche Furforge für Recht und Wohl ber Unterthanen that in ben Beborben felber lebhaft Ginfprud. Allein ber Rbuig meinte bem Raifer Alexander nichts abichlagen gu fonnen, und aus Gefälligkeit für feine Bermenbung murbe bas Opfer gebracht, bas Recht und Bobl ber Unterthanen preisgegeben. Aber nun follten auch bie mittlern und Meinen Regierungen guftimmen, und Preugen mußte fogar mitwirken, bies zu erlangen. 3ch wurde beauftragt, bie Ginwilligung bes Großbergogs von Baben anguforbern. Gin wirflicher Wiberftanb, ein entichiebenes Dein, war bier völlig unbentbar, ich brauchte feinen perfonlichen Gifer aufzuwenden, Die Gache tam burch ihre naturliche Sowere gang von felbft zu Stanbe. Balb hatten alle Regierungen eingewilligt, und ben Frangvien wurben ungeheure Gummen nachgelaffen. Die Berfürgten, Be= icabigten, mußten fich barein ergeben. Die Berftimmung, welche bies Berfahren erzeugte, mar jeboch ungeheuer, bie Regierungen fanten allgemein in ber Achtung, um fo mehr, ale in ber Folge biefe gefarzten Entichatigungen von einigen Regierungen nochmals gefürzt und bann erft nach jahrelangem Gingogern ben Betheiligten ausgezahlt murben, man aber zugleich erfuhr, bag große Ueberfduffe geblieben, mit benen als herrenlofem Bute nach Belieben geschaltet worben. Der empfindliche Rud, ben bamale ble Rächtigen burch Willfur und Eigennut in ber öffentlichen Meinung erlitten, wird nicht außer Rechnung zu laffen sein, wenn spätere Borgange zur Beurtheilung tommen. Gewiß ift es, daß im Berlauf ber nächsten breißig Jahre nach bem zweiten Pariser Frieden die meisten deutschen Fürstenhäuser große Reichthümer gesammelt haben, als beren erfter Stamm und Grund die Summen zu betrachten sind, welche aus den franzöfischen Jahlungen in die Privatschaftammern der Fürsten geleitet worden. —,

Untergeorbnete Briftigfeiten gwifden Baben und ber Someig führten ben Staaterath unb Altburgermeifter von Efcher ale fcmeizerischen Gesanbten nach Rarlerube. Bei wenig vortheilhaftem Meußern, anftogigen Gewohnheiten und rauber Sprache benahm er fich fo flug und gewandt, bağ er fowohl in ber Befellichaft überall Beltung fanb ale auch in ben Gefcaften bath Boben gewann. bie Sachen jum Soluffe ju bringen, bas bing nicht von feiner Beididlichkeit ab; er modte bie Minifter und ihre Rathe von ber Richtigfeit feiner Borfchlage überzeugt haben, auch ber Großbergog mochte gegen bie Cache nichts einwenden, aber alle Berfuche, blefem eine ichliefliche Benehmigung abzuloden, icheiterten an feiner unbezwing= liden Läffigkeit, bie alles verzögerte, auf unbeftimmte Beit vertagte, ber gefesten Frift immer neue Friften fol-Die Geschäfte, bie gleich im Beginne einer gen ließ. für beibe Theile zufriebenftellenden Abmachung fähig maren, murben burch ben Auffdub fdmierig, von beiben Seiten hatte man Duge neue Bebingungen, neue For= berungen borgubringen. In biefem Betteifer erhibte man fich fo febr, bag Baben enblich ju ftrengen Grangmaß: regeln foritt, welche bie Goweig ichen mit einem Angriff auf Ronftang ermibern wollte, ba fam enblich nach Bers handlungen, bie Monate nutflos gebauert hatten, eine friedliche Einigung zu Stanbe, von welcher ber ichweis gerifche Bevollmächtigte alle Chre batte. Babrenb ber gangen Dauer feines Aufenthalts, ber bem lebhaften, aber frantlichen und von feinen bauslichen Berhaltniffen brin= gend beimgerufenen Mann oft außerft peinlich murbe, ließ er fich boch zu teiner Ungebulb ober Aufwallung hinreißen, hatte bie Augen unverwandt auf fein Gefchaft gerichtet, und feiner gaben Seftigfeit, feinem unermubeten Bleiß und gebulbigen Ansharren verbantte er gulett auch ben Erfolg, ber ihm felbft bieweilen unmöglich gebuntt batte. Sein Intrauen zu mir war febr groß, er theilte mir alles mit, mas ben Bang feiner Sache betraf, unb vieles anbre, mas feiner Spurfraft in Rarisrube nicht entging, obicon er für feinen Bwed bavon feinen Ges brauch machen fonnte, und mas uns Anbern, bie wir fo gu fagen Ginbeimifche waren, fich boch verftedt batte. Doch oft in ber Folge machte ich bie Bemertung, bag bie ichweigerischen, bag überhaupt bie republifanischen Diplomaten an Gofen oft nicht nur die am beften unter: richteten finb, fonbern auch ihre Sachen am leichteften burchfegen, ohne alle bie Formen ber vornehmen Belt und bie Runfte und Feinheiten, bie man in biefen Rreifen fo gern für unerfäßliche halten will.

Um diese Beit ergab fich für Rabel unerwartet ein neues Berhältniß, bas unter ben waltenben Umftanben als ein befonderer Giadsfall zu betrachten war, und wie ein solcher zu thun pflegt, Berwunderung und Reib genug

erregte. Bevor ich bie Sache felbft ergable, muß ich ein paar erlauternbe Bemerfungen vorausichiden. Gigentlich befand Rabel fich in Rarlerube, bei allem Unfchein außern Boblergebens und Gelingens, in einer Lage, bie wenn nicht grabezu eine traurige, boch gewiß teine befriebigenbe ju nennen war. Ihr Berhaltniß zu ber Umgebung war bon bem meinigen burchaus verschieben. 3ch ftanb im Anfang einer Laufbahn, bie mir welteres Auffteigen verbieß, bie meinem Gifer unb meiner Thatigleit immer neuen Stoff und neue Aufgaben ftellte, und mit unb neben meinen Pflichten auch meinen Reigungen ein offnes Felb freier Birtfamteit vergonnte. Wer bestimmte 3mede verfolgt und biefen gemäß Arbeiten bat, ber ift gegen eine Menge von Arugerlichteiten, bie ben Sag bebrangen und verberben, und gulest bie Seele verftimmen, wie gefeftet und gefchust. Bur mich batte ber Dof, fo burftig und geiftlos er fein mochte, nicht nur ben Reig ber Meubeit, fonbern auch ben viel größern, bag er mir Begen= ftanb ber Beschäftigung war. Diefer fleine Rreis enthielt bie Figuren, welche in bem ernften Spiele, bas mir oblag, ihre verschiebenen Berthe hatten, bie nicht unbes tudfichtigt bleiben tonnten, und wenn ihnen fonftige Bes beutung abging, fo galten fie mir wenigstens fo viel, wie bie unterften Beicopfe bem Raturforicher, ber auch fie genau tennen muß und fie nach feinem Ginn beat= beitet. 3ch brachte zu meinem Gefcaft frifchen Jugenba eifer, bem nichte ju fower wirb, und ben muntern Ginn, bet zwar icon manche Erfahrungen gemacht hat, aber noch feiner überbruffig geworben ift. Für Rabel ftanb dies alles gang anbers. Gle batte bier feine Thatigfeit auszuüben, fie tonnte bie fleinen Spannungen, welche ben

Theilnehmer bes Spiels an baffelbe feffeln, als fernftebenbe Bufchauerin nicht mitempfinden; fie fab nur bie Debe und Langweile ber traurigen Gefellichaft, bie felber nur bie verfümmerte Radahmung weltentlegener, ihr langft unbefannt geworbener Borbilber mar, beren Glang unb Unmuth und fefte Unterlage ganglich fehlte. Rabel hatte früher inmitten einer Gefelligfeit gelebt, bie ihr gang abfichtelos, in freiem Balten ihres Befens, entftanben war, und bie an Mannigfaltigfeit und Bebeutung ausgezeichneter Danner und Frauen ben gepriefenften frangofifchen Rreifen biefer Art gur Geite fteben tonnte. Gie batte mit biefer Gefelligfeit fich teinen 3mang auferlegt, fonbern in ihr alle Freiheit bewahrt, tein außeres Anfebu, fein Borurthell hatte bier ftorenb eingewirft. Der Aus= taufd ber Meinungen, ber Anfichten und Empfinbungen war burch feinen geisttöbtenben Bann bebingt. Befelligfeit, gerfprengt burch bie Schidfaleichlage bes Jahres 1806, ließ fich nicht berftellen ober neu bilben, jeber Berfuch und jebe Abficht biegu lagen fern; bas Bergangne tonnte finnende Rudblide bervorrufen, Bunfc und Thatigfeit wandten fich einer anbers geftellten Begen= wart gu. Das Bergichten mar nicht fo fower gewefen, aber befto mehr war es nun bie auforbernbe Bumuthung, anftatt bes einft genoffenen Mechten, Reichen, Beift= unb Sinngemäßen nun bas Faliche, Durftige, ben innerften Anfpruchen Biberfprechenbe anzunehmen. In allen Beglebungen mußte Rabel bas tieffte Gefühl bes Berab= gefommenfeine baben, wenn fie biefe Rarieruber Darbietungen mit ihren fruberen verglich. Beforantte, mit= unter gutmeinenbe, großentheils aber bummftolge und auch boswillige Meniden, beren ganges Dafein in ben

fleinen Berhaltniffen bes Gofbienftes aufging, nach beffen Sapungen ober Launen fich ihr Denten und Empfinden richtete, biefe machten ben Grundftoff einer Gefellichaft, in melder an felbftftanbige Gigenthumlichteit, an Erhebung ober nur Freihelt bes Geiftes nicht ju benten war, Alles in biefer Daffe, Gefdmad, bie Umgangeformen, bie Runbe ber großen Welt lag tief unter bem Stanbe früherer Bewohnheit; alles orbnete fich nach außerem Rang, ehrte ben Stumpffinn und bie Dummheit im boberen, migachtete ben Berftand und bas Talent im niebern; bie einfachfte Bahrheit um ju gelten, mußte aus einem gestidten Rod beraus reben. Diefem gwang= vollen Unwefen fich ju fugen, war für Rabel-eine Un= möglichfeit, die Freie, bie Gelbftbewußte und Beiftes: machtige fonnte nicht in folder Dienerschaft mitbienen, fich ber gemeinen, fleinlichen Bewegung untergeorbnet anfoliegen. 3mar batte fie gleich erflart, ben Gof nicht befuchen zu wollen, wozu ihre Rranklichkeit ben gultigen Grund gab, allein bie gange Befellichaft war nur ein Bieberichein bes Gofes, trug beffen Abzeichen am Gale ober Namen, ftellte bas gange Unwefen in jebem Bruch: theile getreulich bar. Sich von allem Bertehr auszus foliegen, war nicht thunlich, ber eigne Ginn, voll Menichenfreundlichkeit und Gute, ftanb bem entgegen, nicht minber bie Rudficht auf mein Berhaltnig, bem einiges Anbequemen nicht zu verfagen mar, bem auch manches Opfer mit willigem Muthe wirflich gebracht murbe. Da= turlich war in diefer Debe die fleinfte Spur eines frifchen Quelle willtommen, wir erfreuten une besondere ber Buflucht, welche bie Familie Reben bot, bann auch jebes auten unb freien Ginnes, ber bin und wieber unter ben

Einheimischen fich hervorwagte, freilich oft in einer Beimifdung, über bie fower hinweggutommen mar. hatte Rabel auch bier wieber, aus eingebornem Erteb und Salent, wohl einige Personen um fich versammelt, bie von ihr belebt einen leiblichen Anschein gaben; allein nicht nur meinen Augen, bie hierin genbt maren, auch fremben, antheilvollen, wie Tettenborn's und Frieberich's, war es flar, bag alles nur ale Behelf biente, beffen Mangel, wie fehr auch Gutwilligfeit fie verbeden mochte, immer auf's neue häßlich hervortraten. Das Troftlose ber gangen Lage, bie Verftimmung und bas Digbehagen, bie fic barans erzeugten, hatten gludlicherweise ein Gegengewicht in ber Innigfelt und Giderbeit unfres Bufammenfeine, in bem taglichen Austaufch unfrer Bebanfen, in ber eintrachtigen Gemeinschaft unfrer eigentlichen Strebungen und Dunfche. Doch mabrent ich fur mich gang beruhigt mar, fonnte ich für meine Freundin nicht ohne Sorgen fein, beren Gefchick in bem meinen eine Stupe finben, aber nicht in ihm aufgeben follte, und beren Lebenselement offenbar getrübt mar. 3ch machte ibr Borfchlage zu manderlei Reifen, nach Saufe zum Befuch ber Ihrigen, in Die Schweig, nach Paris, worauf fie jeboch, theils aus bebachtfamer Befcheibenbeit, theils aus liebevoller Rudficht für mich, niemals ernftlich einging.

Inmitten solcher buftern Betrachtungen überraschte mich Rahel eines Tages mit ber Neuigkeit, bağ eben ein Besuch sie verlassen habe, ben ich schwerlich errathen würde. Es war bie Prinzessin Amelie, die zum ersten= mal sie besucht-und anderthalb Stunden bei ihr zuge= bracht hatte. Merkwürdiger aber als diese Außerorbent= lichkeit, von der es in Karlsruhe kein Beispiel gab, war

bie Erklärung über ben 3med berfeiben. Die Pringeffin batte bisher Rabel nur einigemal gesehen und nicht viel mit ihr gesprochen, jedoch alebate eine tiefe Ginneigung ju ihr empfunden. Sie war zu fehr gewohnt ihre Befühle zu unterbruden, ale bag fie biefem fogleich nach= gegeben batte, boch munichte fle öfteres Begegnen, vertraulicheres Gefprach. Da Gelegenheit und Bufall biefem Bunfche nicht gunftig waren, bas Berlangen aber mittlerweile zur Ungebulb und gum Beburfnig muchs, fo faßte fie eines Sages ben Duth, und eröffnete ihr Berg ber wenn auch liebevollen boch ftrengen und gefürchteten Mutter, ber alten Markgrafin. Gie ftellte biefer por, wie beschrantt und vereinfamt eigentlich ihr Leben fei, welch gebrudte Tage fie bier feit ihrer Rudtehr von St. Betereburg verlebe, fie fei nun ichon über vierzig Jahre, jebe Ausficht gu einer Berbeirathung nun vor= über, ihr bafur jest mobl einige Freiheit und Gelbft: ftanbigfeit gu gonnen, fie habe ihr ganges Leben frembem Gebot unterworfen, es moge ihr erlaubt fein, enblich einmal ihrem Bergen gu folgen und biefem eine Befriebigung zu gemahren. Die Markgrafin, überrafcht und erfcredt, glaubte nichts minberes vernehmen zu follen, ale bas Betenntnig einer beimlichen Liebesneigung, viels leicht einer icon gefdloffenen Berbinbung; fie athmete auf, ale fie borte, bag bie Rebe nur von einer Freundin fei, welche bie Tochter fich ausgemählt, und mit ber in vertrautem Umgang ju leben fle jest bie Erlaubnig bringend ansprach. Die voransgegangene Erörterung, bie Rlagen über Befdranttheit und Unbefriedigung, berührten bie Mutter empfinblich, ber Muth ber Sochter aber, bie jum erftenmal in ihrem Leben fo aufzutreten magte, batte

leibenicaftliche Dacht, jene ichien ju fublen, baf fie ber Tochter bieber ju ftreng gemejen, und felbft beren Dicht= verheirathung, in ihren Augen jebenfalls ein Unglud, mochte fie fich einigermaßen jum Borwurf machen; genug fle gewährte sogleich ihre Buftimmung, umarmte bie Tochter, und geftanb, bag biefe teine beffere Bahl batte treffen tonnen. Die Bringeffin war barauf zu Rabel geeilt, ihr alles bies zu ergablen, und fich ihre Bunei= gung, ihr-Bertrauen zu erbitten. Gie hatte ihr ganges Berhaltniß gu ben fürftlichen Berwandten und gum Bof ihr genau bargelegt, ihr fruberes Leben in St. Betere: burg, bas Digverhaltniß als altefte Schwefter unverheis rathet unter ben jungern bagufteben, bie alle bie glan= genbften Parthien gemacht hatten, bie Debe und Durftigfeit bes Goffreifes, ber feinerlei Rabrung fur Bemuth und Geift biete, nur niebrige Unterwürfigfeit geige, unb babei nur ju oft Bosheit und Tude im Sinterhalt habe. Es fand fic, bag bei allem Unterfchiebe ber außern Stellung boch beibe Frauen bas Wefentliche ihrer Berhaltniffe in gleicher Beife auffaßten und als ein ihnen Gemeinfames fühlten; ja biefelben Ausbrude, mit welchen ich Rabels Stimmung zu bezeichnen versucht habe, maren jum Theil auch von ber Pringeffin gebraucht worben, und find in boppelter Beltung um fo berechtigter.

Bur Rabel war biefes unverhoffte Entgegenkommen und Anschließen nicht nur ein freudiges, wohlthuendes Ereigniß, sondern auch ein danernder Gewinn und Segen. Wie Rabel hatte die Prinzesin trop aller Warme best Sefühls boch eigentlich keine Empfindsamkeit, und nach der unvermeidlichen ersten Aufwallung zeigte die neue Freundschaft im serneren Verlauf nur ruhiges Maß und

flare Besonnenheit. Die Pringeffin wieberholte ihre Befuce bei Rabel, biefe tam oftere auch ju jener, mo bann faft immer auch bie Martgrafin Matter fich einfanb, und an ber lebhaften Unterhaltung beiter theilnahm; fie liebte aufgewedtes und freies Gefprad, nur mußte fie verfichert fein, bag babei bie Ehrerbietung fur fie nicht litte. Der Stoff ber Mittheilung mar bei fo verfchiebenen Lebens= bahnen, aus benen er hervorging, fo angiebenb als unericopflich; ber ruffifche Bof lieferte bie mertwurbig= ften Gefdichten, bie unglaublichften Angaben, eben fo bie übrigen verwandtichafelichen Gofe. Das Leben ber Brin= geffin tannte feinen anbern Boben, fie hatte nur inner= halb biefer Schranten gelebt; befto größer mar ihre Aufmertjamteit für alles, was Rabel ihr aus minber glangenben, aber freieren und gelftig reicheren Erlebniffen Die verfdwiegenften Gebanten, Die bargubieten batte. vertraulichften Urtheile über Fernes und Rabes magten fich bervor, bie Bringeffin geftanb, bag ihr eine neue Belt aufging. Aber auch wohlthatiges Birfen berbanb bie neuen Freundinnen; ben Armen tamen reichliche Spenben ju gut, ju benen willfahrige Freigebigfeit mit fluger Einficht und Gute fich gludild vereinigte. Dich berührte bas Berhaltnig wenig, felten erichten ich bei ben Bufam= menfunften, und meift nur, wenn etwas vorzulefen ober eine Nachricht mitzutheilen war. Bur Rabel mar ber Umgang nicht nur bem Bergen wohlthuenb, fonbern auch fonst von angenehmen Folgen. Ihr Ansehn in ber Ge= fellicaft flieg mertlich, man bemubte fich um fie, man erwies ihr hunbert Aufmertfamtelten. Die Freunde freuten fic bes gunftigen Ereigniffes, bas mehr ober minber auf fie gurudftrabite; bingegen fparten Uebelwollenbe ibre

fpigen Bemerkungen nicht, untersuchten ob bergleichen fo gang regelrecht fei, ob Stand und Rang nicht babei litten. Besonbers tonnte eine trampfjudenbe Minifterfrau fich nicht zufrieden geben, bag nicht ihr folche Bunft und Chre jugemenbet worben, auf die boch teine ihrer Eigen= fcaften auch nur ben geringften Unfpruch haben fonnte. Mun wurden auch von manden Seiten Schritte gethan, um Rabel formlich an ben hof ju ziehen, mas befonbers bie Großberzogin Stephanie munichte; boch Rabel lebnte bies flüglich ab, und ftutte fich auf bas Beifpiel ber Frau bon Reben, Die fich ebenfalls wegen Rranklichkeit bom Dof gurudbielt; bie geringen Annehmlichkeiten maren burch peinlichen Brang aufgewogen worden, und Berbruffe und Bibrigfeiten maren unvermeiblich, wenn biefer Boben einmal betreten nun auch ben gangbaren Bor= urtheilen nach unter allen Umftanben behauptet merben follte.

Einen guten Einfluß übte Rabel baburch aus, baß fie die Prinzesin, welche bisher nach bem Beispiel ihrer Mutter wenig Anziehung zur Großherzogin Stephanie gefühlt hatte, für diese günftiger stimmte. Sie machte sie auf bas wunderbare Schickal, die harten Prüfungen und das musterhafte Betragen dieser Fürstin wiederholt aufmerksam, zerstörte die falfden Annahmen, die man auf sie gehäuft hatte, machte ihre Liebenswürdigkeit, ihre Beistesfülle geltend und erreichte wirklich, daß die beiden Schwägerinnen sich einander näherten, erkonnten, und in der Folge trob aller Räuse und Listen, durch die man sie wieder zu entzweien suche, in guter Freundschaft versbunden blieben. Die Prinzessin war schückern, aber wahr und treu, ihre außerordentliche Gerzensgüte und ihr

ehrlicher graber Sinn, einmal auf ben rechten Deg geführt, waren nicht mehr zu irren. Sie hatte bei diesen schätzbaren Eigenschaften wenig Sinn für Poeste und freien Geistesschwung, in dieser Beziehung stand sie ber Großherzogin sehr nach, daß sie aber an diese und an Rabel sich so innig anschließen konnte, zeigt wenigstens, daß an der Stelle, wo jener Mangel merkbar wurde, die liebevollste Anerkennung bessen waltete, mas ihr fehlte, und so gleichsam ersest wurde.

Ungefahr um diefelbe Beit fnupfte fich eine anbre Berbindung an, bie nicht ohne bebeutenbe Folgen blieb. 36 hatte in bem Briefwechfel gwifden Rabel und Beit, ben ich hanbichriftlich bewahrte, oftere ben Ramen Linbner gefunden, und mir bon Rabel ergablen laffen, mas fie von biesem Jugenbfreunde jn fagen mußte. Lindner, Sobn und Reffe ber beiben Bruber biefes Namens, welche ale Freunde Camann's befannt geworben find, batte fo wie Beit Mebigin ftubirt, und fich barauf, wie feine bamale reichlichen Mittel es zuliegen, ohne beftimmten 3wed munter in ber Welt umgefeben; fein jugenblich bubiches Befen, fein erregbares Berg und fein liebens= wurdiger Leichtfinn erwarben ibm überall Gonner und Freunde, bie feine Unbeftanbigfeit jeboch nicht zu benuten wußte; bie letten Radrichten von ihm maren aus Mien, wo er ale Argt aufgetreten, in mancherlei Berwicklungen gerathen und bann verfdmunben mar; menigstens hatte Rabel feit vielen Jahren nichts mehr von ihm gehort. Best ericoll von Beimar ber biefer Rame burch alle Beitungen. Doftor Lindner, bieg es, trage bie Saupt=

fould an ber burch bie jenaifden Profefforen Luben unb Dien gefchehenen Beröffentlichung ber verläumberifchen Berichte, welche Rogebue über beutiches Gelehrten : unb Universitatemefen an ben Raifer von Rufland erftattete, ibm verbante man bie Aufbedung biefer beimlich fchlei= denben Schandlichkeit. Die öffentliche Meinung fab bies ale ein Berbienft an, fie pries bie Rlugheit und ben Muth bes Mannes, ber fich ber Chre ber Deutschen fo mader angenommen. Aber bie Regierungen glaubten Die Cache nicht fo gunftig auffaffen ju burfen, fie faben in Rogebue ben beleibigten ruffifden Staaterath, unb fürchteten folimme Folgen. Lindner ftand nicht im Borgrunde ber Sache, jeboch bie Berbrieglichkeiten erreichten auch ihn ichnell genug, und um größeren gu entgeben, verließ er Weimar und jog fich nach bem Elfaß, von wo er eine bunbige Bertheibigungeschrift feines Berfab= rens orgeben ließ, beffen Unregelmäßigfeit er eingeftanb, aber mit bem ber Bahrheit und Redlichkeit geleifteten Dienft triftig entichnlbigte. Diefer Lindner nun war ohne Zweifel Beit's und Rabel's Lindner, und erregte baburch, wie burch feine neuefte Gefdichte zwiefach meinen marmften Antheil. 3ch fragte feinetwegen in Weimar an, und ba mir bon baber feine genügenbe Austunft wurde, fo entichlog ich mich furz und gut, und fchrieb an ihn felbft nach Dublhaufen, wo er ben Beitungen jufolge feinen Aufenthalt genommen batte. Die Antwort erfolgte balb, und entfprach allen unfern Erwartungen. Doch einige ichnell gewechselte Briefe fnupften eine nübere Berbindung an, die balb nachher burch perfonliches Ren= \_ nenlernen gur Freunbichaft erwuche, und in gemeinfamer Thatigfeit auf bem politifden, Belbe fur beibe Theile

forberlich, ja fur Lindner's fernere Bebenewenbung ent= fceibenb murbe. -

Dus Grubjahr 1818 mar für bas fübliche und wefts liche Deutschland eine unruhige Beit, in ben Gemuthern und Beiftern wallte und gabrie es heftig, Soffnungen und Beforgniffe fliegen bart wiber einanber, bie mannigfacften gragen begehrten ungeftum Antwort, aller Drten fühlte nun, bağ etwas gefcheben, bağ etwas getban werben muffe. Die Roblenger Abbreffe mirtte gewaltig ein; ber Bunbestag, welcher als Rorpericaft unb noch mehr in feinen einzelnen Gliebern von ben mannigfaciten Forberungen bin und ber geftogen wurde, und in felner furchtsamen Schmache eben fo leicht ben wilbeften Bolle: fimmen gum Bertzeuge bienen tonnte, als er bereit war, ben ftrengften Gofbefehlen ju gehorchen, mußte burchaus teine fefte Bultung ju gewinnen, und marf bie Bermir= rung, in ber er fich befand, nur auf bie Regierungen jurud, bie ibn beididt hatten; Berfaffung mar bas alle gemeine Lofungewort, bas Boll wollte fein Recht, aber auch die Mebiatifirten, bie Ritter und Junter berlangten bie Berftellung ihrer Borrechte, Die Bertheilung unb Ab: grangung ber Lanber war noch nicht folieflich abgemacht, jeber Burft mißtraute bem Rachbar, und noch mehr ben großen Gofen, beten Willen und Richtung fich nicht flar aussprach, unb boch gulest alles entfcheiben mußte. Aus natürlichem Gefühl fuchten in biefer zweifelvollen Be= braugniß bie Fürften ihre nachfte Stube im eignen Land und Bolt; waren biefe gufriebengeftellt und bie öffentliche Meinung gewonnen, fo ichien auch ber minbermächtige Surft einem fonft übermächtigen noch nicht weichen gu burfen. Berfaffung, ober wie man baufiger fagte, Ron: IX.

12

flitution, murbe baber, wie öffentlich im Bolt, fo inde gebeim auch bei ben Bofen als bie große Angelegenheit bes Tages besprochen, und in Baiern, Burtemberg, Baben, Beffen : Pprmftabt, mar man gleichzeitig in biefer Richtung mit Borarbeiten beschäftigt, bie foger mit einer Art von Betteifer betrieben wurden. Doch meinten bie Burften und ihre Dinifter und Goflinge mit ben Bugeftanbuiffen, welche bent Bolle ju machen waren, nicht fomobl biefem eine Boblthat ju erzeigen, ale vielmehr fich felber eine Rothbulfe ju geben ; fie faben bie Bern= fung von Bollevertretern ober Stanben nur ale ein unvermeibliches Uebel an, als eine bittere Argenei, bie man einzunehmen immer gern zogert, bis gur augerften Frift auffdiebt. Man bildte vor allem auf bie großen Dacte, beren mabre Deinung indeg binfictlich ber Ber: faffungefrage fomer zu errathen mar. Defterreich unb Breugen batten fic burch bie Bunbesalte jur Ginführung flandifder Berfaffung verpflichtet, Prougen icon bie Grund= jüge berfelben burch bie berühmte Bergronung vom 22. Dat 1815 öffentlich verfündigt, war auch am Bunbestage mit entichiebenen Erklärungen beghalb aufgetreten; allein Defter: reich bewies in biefer Michtung offenbar teinen Gifer, ber Fürft pon Metternich batte mehrmals geaußert, er tonne jugeben, bas ber Couverainetat ber Rieinen Baum und Bebig angelegt murben, aber bie Großen murben fic foldem Brange nie unterwerfen; wie weit Preugen in ber angegebenen Richtung geben wolle, wußte niement. mit Giderheit, und bas Belobungefdreiben bes Conigs an bie Gemeinbe Sagenport lief . über beffen perfanliche. Denfart weitig Zweifel. Die Wiberfacher alles Berfaffungetrefene hatten baber leichtes Spiel, wiefen bie

Fürften auf bas Beifpiel ber geoßen Mächte bin, warnten besonders vor Uebereilung, und während die öffentliche Stimme ftets lauter forderte, brachten fie, so viel fie vermochten, alles wieber ins Zaubern und Stocken.

Bie ein Blis aus beitrer Luft folug ploblich in biefe bumpfe Cowule mit bonnernbem Nachhall ein leuchtenbes Der Raifer Alexander hatte ben Wort aus Morben. unter feiner pomifden Ronigetrone vereinigten Polen eine Ronflitution verfptoden, bas war befannt, auch mußte man, bag er im Aligemeinen ben freifinnigen Ginrichtungen gunftig, unb fein gegebenes Bort ibm beilig Ein Reichstag war in Marichan gufammengerufen worben, und ber Raifer gu beffen Erdffnung bort ein: Dies alles batte man mit großer Gleichgul= tigfeit angefeben; und felbft in Bien und Berlin von bem ernften, weitgreifenben Schlage nichts geabubet, ber bier aus einer Samblung, Die man fur unwichtige gorm: lichfelt halten wollte, ploulich bervorbrach. Die Rebe, mit welcher Alexander ben Reichstag eröffnete, war für bie entgudten Bolen, fir bie erftaunten Ruffen, für bie harrenben Deutschen, für bie gange politifde Beit, bie madtigfte Ueberrafdung, bie erweitenbfte Erfcutterung. Riegends aber tonnte bie Wirfung größer fein; als in biefen beutfchen Saubern, bie in meinem nachften Befichts= treis lagen. Durch einen befondern Umftand tonnt' ich hievon Beuge fein wie fein Anbrot. Mittelft außer: orbentlicher Belegenhott war bie Rebe bes Raffere mir ans. Barfcau früher als fonft jemanbem jugefommen, ich guerft machte fie in Railbrube, in Mannheim betannt, felbft in Frantfurt am Dain und in Stuttgart empfin= gen angesebene Berfonen burch mich bie erfte Dachricht

bon ibr. Auf ben Großbergog wirfte fle gewaltig, bie Berfaffungefrage fur Baben war in feiner Geele fogleich entichieben; bie Großbergogin Stephanie bewunderte faunend die neue Ericeinung, Die Martgrafin Mutter mußte fich gar nicht ju faffen, und fragte, was bas bebeute, mas es für Folgen haben werbe. Die Minifter fonnten ihre Bermunderung, ihren Schred nicht verbergen; Tets tenborn und Reigenftein frohlodten, fie faben ihre Cache für gewonnen an, und Berftett, ber mit ihnen geben und fic ale Berfaffungefreund benehmen mußte, mar nur frob, bag auch fein Schuger und Gonner Anftett jest gegen biefe Richtung, zu ber fein Raifer fich fo laut befannte, nichts einwenben burfte. Die Diplomaten ftedten ble Ropfe gufammen, und machten bebenfliche Gefichter, befonbers ber frangofifche und ber öfterreichliche, und fie bielten es nicht für innere Buftimmung, fonbern nur für amtliche Rlugheit, bag ich ale Breuge bie ruffifde That fo eifrig verfündete und rubmte. Die öffentliche Dei= nung aber außerte fich mit unwiberftehlichem Dachbrud, fie ichlug jeben leifen Ginfpruch mit ftarten Trumpfworten nieber, und bes Ruhmens und Lobpreifens fur ben boch= bergigen Raifer war fein Enbe. Bon allen Orten ichallte biefelbe Stimmung gurud, für beren begeifterte Junigfeit in ben Beitungen jeber Ausbrud ju fowach war.

Diese Rebe bes Raisers Alexander an die Polen gehört zu den merkwürdigsten und solgenreichsten Ereig= nissen unfrer Beit, und verdient um so niehr hier auf= bewahrt zu werden, als der Stellen nicht gan viele, sind; wo man sie vollständig findet, und von manchen Seiten begreiflicherweise die größte Sorgfalt angewendet worden, sie der allgemeinen Kenntniß zu entzlehen, sie in Ber= geffenheit zu versenken; Worte folden Inhalts, die aus jedem andern Munde ber schwerften Ahnbung verfallen mußten, sollten am wenigsten aus Raiserlichem befräftigt erscheinen! Die Rede wurde in französischer Sprache vom Raiser am 27. März zu Warfchau feierlich gesprochen, und lautete wie folgt:

"Représentants du royaume de Pologne! Vos espérances et mes voeux s'accomplissent. Le peuple que vous êtes appelés à représenter jouit enfin d'une existence nationale garantie par des institutions que le temps a mûnies et sanctionnées."

"L'oubli le plus sincère du passé pouvait seul produire votre régénération. Elle fut irrévocablement décidée dans ma pensée, du moment où j'ai pu compter sur les moyens de la réaliser. Jaloux de la gloire de ma patrie, j'ai ambitionné de lui en faire cueillir une nouvelle. La Russie, en effet, à la suite d'une guerre désastreuse, en rendant, d'après le précepte de la morale chrétienne, le bien pour le mal, vous a tendu fraternellement les bras; et parmi tous les avantages que lui a donnés la victoire, elle en a préféré un seul : l'honneur de relever et de rétablir une nation vaillante et estimable."

"En y contribuant j'ai obéi à une conviction intérieure, puissamment secondée par les évènements. J'ai rempli un devoir prescrit par elle seule, et qui n'en est que plus cher à mon coeur. L'organisation qui était en vigueur dans votre pays, a permis l'établissement immédiat de la constitution que je vous ai donnée, en mettant en pratique les principes de ces institutions libérales, qui n'ont cessé de faire l'objet de ma sollicitude, et dont j'espère, avec l'aide de Dieu, étendre l'influence salutaire sur toutes les contrées que la Providence a confiées à mes soins."

"Vous m'avez ainsi offert les moyens de montrer à ma patrie, ce que je médite pour elle depuis longtemps, et ce qu'elle obtiendra, lorsque les préparatifs d'une ocuvre aussi importante auront atteint le développement nécessaire."

"Polonais! revenus comme vous l'êtes des funestes préjugés qui vous ont causé tant de maux, c'est à vous, à consolider votre renaissance: elle est indissolublement liée aux destinées de la Russie; c'est à fortifier cette union salutaire et protectrice que doivent tendre tous vos efforts. Votre restauration est décidée par des traités solennels; elle est sanctionnée par la Charie constitutionnelle. L'inviolabilité de ces engagements extérieurs et de cette loi fondamentale assure désormais à la Pologne un rang honorable parmi les nations de l'Europe: bien précieux! qu'elle a longtemps cherché en vain, au milieu des épreuves les plus cruelles."

La carrière de vos travaux s'ouvre. Le ministre de l'intérieur vous exposera l'état actuel de l'administration du royaume; vous prendrez connaissance des projets de lois qui seront l'objet de vos délibérations. Ils ont pour but des améliorations successives. Celle de l'état des finances demande encore des éclaircissements que le temps seul et la juste appréciation de vos ressources pourront fournir au gouvernement. Le régime constitutionnel sera peu-à-peu appliqué à toutes les parties de l'administration. L'ordre judiciaire sera

organisé: Des projets de lois par rapport à la législation tant civile que criminelle seront portés à votre connaissance. J'ai la confiance, que vous les examinerez avec une attention soutenue et que vous créerez des lois destinés à garantir vos biens les plus précieux: la sûreté de vos personnes, celle de votre propriété, et la liberté de vos opinions."

"Ne pouvant rester toujours au milieu de vous, je vous ai laissé un frère, mon ami intime, le compagnon inséparable de mes premières années; je lui ai confié votre armée. Dépositaire de mes intentions et de ma sollicitude pour vous, il s'est attaché à son propre ouvrage. C'est par ses soins que cette armée, déjà si riche en souvenirs glorieux et en qualités guerrières, s'est encore enrichie de toutes les habitudes d'ordre et de fégularité qui la rendent digne de sa véritable destination."

"Un de vos plus dignes vétérans, le général Jajontschek, me réprésente parmi vous. Blanchi sous vos drapeaux, associé constamment à vos succès et avec vos revers, il n'a cessé de donner des preuves de son dévouement à la patrie. L'expérience a complètement justifié mon choix."

"Malgrè mes efforts, peut-être tous les maux dont vous avez eu à gémir ne sont-ils pas encore réparés. Telle est la nature des choses; le bien ne se fait que lentement, et la perfection demeure inaccessible à la faiblesse humaine."

Représentants du royaume de Pologne, élevezvous à la hauteur de vos destinées. L'Europe fixe sur vous ses regards! Prouvez à vos contemporains que les institutions libérales, dont on prétend confondre les principes à jamais consacrés avec les doctrines désastreuses qui ont menacé de nos jours le système social d'une catastrophe épouvantable, ne sont point un prestige dangereux; mais que, mises en pratique avec bonne foi, et divigées surtout par des intentions pures vers un but conservateur et utile à l'humanité, elles s'allient parfaitement avec l'ordre, et produisent d'un commun accord la prospérité véritable des nations. C'est à vous qu'il est désormais réservé de faire preuve de cette grande et salutaire vérité. Que la conçorde et l'union président donc à votre assemblée; que la dignité, le calme et la modération caractérisent vos déliberations. Uniquement guidés par l'amour de votre patrie, épurez vos opinions, rendez-les indépêndantes de tout intérèt particulier ou exclusif, exprimez-les avec simplicité et droiture, en vous préservant des réductions d'une vaine et trompense éloquence; enfin que le sentiment d'une amitié fraternelle, prescrit à nous tous par le divin législateur, ne vous abandonne jamais. C'est ainsi que votre assemblée obtiendra les suffrages de votre pays et cette estime générale due aux représentants d'une nation libre, qui ne dénaturent point le caractère auguste, dont ils sont revêtus."

"Premiers fonctionnaires de l'État, je vous ai exprimé ma pensée, je vous ai montré vos devoirs; vos travaux dans cette première assemblée m'apprendront ce que la patrie doit attendre à l'avenir de votre dévouement pour elle, comme de vos bons sentiments pour moi. Rendons grâces à celui qui seul a la puissance d'éclairer les souverains; remerciens-le de l'esprit d'union et de paix qu'il répand aujourd'hui parmi les peuples; invoquons-le pour qu'il bénisse et fasse prospérer notre ouvrage." —

Das war einmal bon einem Bereicher frant und frei gesprochen, aus vollem redlichen Bergen, ohne beimlichen Borbehalt, ohne verftedte, für fünftige treulofe Auslegung im poraus hingeftellte Zweibeutigfeit! Dag biefer Berr= icher ber Raifer von Rufland war, ber unumfdranttefte Bebieter bes größten Reiches, gereichte ihnt nur um fo mehr gur Chre, verburgte zweifellos bie Freiwilligfeit ber großen That. Das ungeheuerfte Auffehn machte befonbere bie Stelle, welche ben Gegen einer freien Berfaf= fung, wie fie jest ben Polen verlieben wird, auch für bas gange ruffifche Reich verheißt. Diefes gewaltige Mort ift ausgesprochen worben, und fteht feft als eine ges fcidtliche Thatface, fefter ale alle Dentmale in Stein und Gifen, am festeften aber in ben Bemuthern ber Boller felbft, benen es gilt, mo es tiefe Burgeln gefchlagen bat und von Beichlecht gu Beichlecht neue Reime treibt, bis ju feiner endlichen Erfüllung. Wenn ich bie Rebe eines ber folgenreichften Greigniffe nannte, fo meinte ich haupt= facilich biefe, wenn auch noch fo verzögerte und befampfte, aber unfehlbare Wirfung, nicht bie unmittelbar nachfte, wiewohl auch biefe von unguberechnenbem Ginfluß war. Denn bas Beifpiel bes Raifers von Ruflanb brachte alle fleinlichen Bebenten und niebrigen Ginmande jum Schweis gen, mit welchen bie Rnechtischgefinnten fo gern bereit find bie Freiheit zu verbachtigen und bie Bewaltherrichaft anzupreifen. Das Dachtanfebn und bie gebieterifche Burbe einer folden Erflarung mabnten mehr als alle

Stimmen ber Pflicht und felbft bee Bewiffene, bie ge= rechten Anspruche ber Boller nicht langer unbeachtet gu laffen, fich ber fortichreitenden Entwidelung willig angu= foliegen. In Baben war, wie gefagt, bie tonftitutio= nelle Frage fogleich entschieben, in Burtemberg murbe bas Berfaffungewert nachbrudlich geforbert, in Baiern fab man barin felbft fur bie außere Staatelage bas ficerfte Beil und hoffte ben Babnern noch zuvorzutom= men; in gang Deutschland fanden bie Berfaffungefreunde fic burch ben unverhofften Beiftanb gehoben und verftartt. Wenn gleichwohl noch einige Beit verging, ehe aus ben bamaligen Befdluffen bie Berfaffungen thatfachlich bervorgingen, fo mag man baraus ermeffen, wie biele an= berweitige Ginfluffe, besonbers auch bie nach ber erften Betaubung balb wieber regfame Begenftimme von Bien und Berlin, zu überwinden waren, und wie fehr Abnei= gung und Tragheit bas Wert erichwerten.

Die babischen Minister burften jest weniger als je bie Gebietssache aus ben Augen verlieren, und ftrebten die Gunft bes russischen Kaisers auch von der neuen Seite ber, die er aufgededt hatte, zu gewinnen. Der Rittmeister Gennenhoser wurde mit den eindringlichsten Schreiben nach Warschau geschickt, während Anstett von Frankfurt ber die badische Sache in das vortheilhafteste Licht stelte, und ich für sie die Gestnnungen in Stuttsgart möglichst aufregte, so daß die verschiedensten Einswirkungen in Warschau sich gegenseitig unterstützten. Eine große Schwierigkeit blied immer die nachtheilige Meinung, welche der Kaiser von seinem Schwager dem Großberzog einmal gesast hatte, der ihm einer fraftigen Berwendung kann würdig und durch seine Unfähigkeit und Schwäche

am meiften geeignet ichien, bie Roften einer Ausgleichung gu tragen, für bie boch nun einmal Rath geschafft wer= ben mußte. Diese Meinung theilten auch ber Ronig und bie Ronigin von Burtemberg, und fie unterflütten bie Sache Babens ohne volles Bertrauen in ben gurften, ben fle zumeift anging, fle fürchteten immer, er tonne ploglich nachgeben und fie mit ihrer bann fruchtlofen Theilnahme blofftellen. Das Mißtrauen wurde genabrt burch einzelne Magregeln und Borgange, bie allerbings ben gegebenen Berficherungen nicht immer entsprachen. Die Bahl ber Personen, bie man gebrauchte, bie Meuße: rungen, welche biefe fich erlaubten, waren oft anflößig; biplomatifche Gateleien, Die bei bem fonftigen Ginverftanbnig beiber Bofe gang unbebeutenb fein mußten, murben babifcherfelte mit wichtigem Genft aufgefaßt, es fehlte nicht viel, fo mare bas gute Bernehmen an folchen Er: barmlichkeiten fonell ju Brunde gegangen. Bier fab man recht; was es beißt, wenn eine vielverzweigte Gandlungs= weife nicht aus Ginem Geifte hervorgeht, nicht aus Ginem Stud ericheint, wenn bie untergeordnete Thatigfeit bet boberen nicht entspricht ober gar wiberfpricht, bier Ber= nachläffigung, bort Digverftand maltet, perfoulice Swede ben allgemeinen theilweise aufheben burfen, wenn bie Einheit, bie in ber hochften Banb vorausgefest wird und fein follte, bout unten ber burch gemeinfame Anftrengungen berer, Die felbft teine Ginbeit find, erft gefchaffen, ober wenigstens ihr Schein hervorgebracht werben muß! Reigenftein und Tettenborn trugen biefe fowere Caft, unb hielten ihre Rrafte reblich vereint, obicon auch fie in ihren Anfichten und Richtungen oft weit auseinanber gingen, aber foon Berftett hatte theils nicht bie Babig=

feit theils auch nicht ben Willen, immer mit ihnen gleiden Schritt gu halten; nun famen noch bie gabilofen anbern Ginfluffe bingu, bie burch bie bochften Berfonen, bie Frauen vorzüglich, burch Dof= und Staatsbeamte aller Art, oft auch burch bie unbebeutenbften Diener ausgeubt wurben; ba mußten fleine Rudfichten, bie man als folde bod nie aussprad, beobachtet merben; unbebeutenbe Debengwede, jemanben gn entfernen ober gu begunftigen, oft beibes wieber um Anbrer willen, brang= ten fich ber Sauptfache bor; bie Minifter mochten alles noch fo richtig ausbenten und borfchlagen, fie maren niemals ficher, bag nicht bie ungeeignetften Personen ernannt, bag nicht Mebenauftrage gegeben wurden, bei benen ber wesentliche Bwed leiben mußte. Go mar Tettenborn febr bagegen, bie Senbung nach Barfchau einem Menfchen wie Bennenhofer gu vertrauen, mit benen weber Deffel= robe noch Rapobiftrias noch irgenb fonft ein Dann von Bebeutung fich einlaffen tonne, allein ber Großbergog wußte, bag niemand ihm bon ber Reife fo vielen Rlatfc gurudbringen wurde, an bem er fich ergogte, mabrenb bie erufteren Radrichten ibn langwellten. Gine befonbre Sonurre mirtte babei. noch mit; hennenhofer war berühmt wegen feiner Rourierreifen, er hatte bisweilen bas Unglaubliche möglich gemacht, die größten Streden in turgefter Frift gurudzulegen, er fcente nicht bie bale: brechenbfte Gefahr, fparte nicht Gelb noch Borfpiegelungen, batte Wein und Branntwein bei fich, nahm wenn er bie Boftillone trunten gemacht bie Bugel und fuhr felbft, er blies fein eignes Bofthorn, und that und hielt aus mas fein Andrer. Man feste auf biefen Rourierhelben eine Art Chrgeig, er follte mieber Gelegenhett haben, feine

Aunft bewundern gu laffen. Der Großbergog mußte genau, wie lange ber Raifer in Barichau bleiben wollte bun hielt er hennenhofer fo lange gurud, bis es nach aller Berechnung ichon unmöglich ichien, ben Ralfer noch bort zu treffen, bann ließ er ihn los, und verzweifelnb über Stock und Stein binfturmen. Dicht minber hatte Aelgenftein wohl eine Senbung nach Wien beantragt, aber nicht, bag ber Rammerjunter von Blittereborf bagu efeben murbe, ein junger Mann noch ohne Anfeben aber bod ben öfterreichischen Gefchäfteleuten von Frankfurt ber berhaft, wo er fich in feiner untergeorbneten . Stellung burd Schroffheit und Anmagung bemerflich gemacht batte; faft fei es beffer, meinte Reigenftein, bie gange Cache ju unterlaffen, allein er felbft batte fie ja vorgefclagen, wid Berftett wunschte jenen zu entfernen, fo gefcah es benn, zu feluem Dugen, und gewiß jum Schaben! -

Die Sochzeit bes Fürsten von Fürstenberg mit ber Brinzessen won Baben, bisherigen Gräfin von Sochberg ging als gleichgültiges Ereigniß vorüber, nur von einigen Reibungen wegen diplomatischer Nangstreitigkeiten begleitet, über die sich kein Sof mehr erzürnen wollte und die übrige Welt lachte. In den Urtheilen über die Seirath selbst zeigte sich recht die Berschiedenheit der Standpunkte; das badische Saus meinte den Fürsten durch dieses Band boch geehrt, und wollte in ihm einen dankbar Berpflichteten sehen; die Familie Sochberg freute sich einer Berstindung, die dem jehigen Range nichts vergab und den früheren weit überragte; die Rediatisiteten beschuldigten den Fürsten seinen und ihren Rang außer Augen gesetzt zu haben, denn die nachträgliche Erhebung könne den ursprünglichen Wakel der Geburt nicht tilgen; im undes

fangenen Publifum fant man, daß er klug gehandelt habe, mit bem regierenden Sause, bem er einmal untersgeben sei, in Berwandtschaft zu treten, und beglückwünsicht ihn, bei bieser Gelegenheit eine liebenswürdige, vortresteliche Gattin bekommen zu haben. Bald barauf erschien eine Verordnung, welche bie Verhältnisse der Nediatisiten in Baden unter Berücksichtigung der Bundesakte neu sestellte; hier sah man, daß Fürstenderg die Gunst, beren er etwa theilhaft geworden, nur als eine personliche genoß, die auf seine Standesgenossen nicht überging, von denen sich getrennt zu haben jest nur um so mehr als Vorstheil erschien.

Die Gesundheit bes Grofferzoge hatte fich mit bem Frühling etwas gebeffert, und die frifche Luft in Baben follte biefen guten Anfang fortfegen: Er war frob von Rarleruhe fortzufommen, und fand ben neuen Aufenthalt angenehm. Aber auf bem Schloffe ju wohnen, mar ihm guwiber, ihm geftel bagegen über bie Dagen eine Bob: nung, bie Tettenborn für fich gemlethet hatte, und wenn auch ungern boch völlig bereit mar, fie bem Großbergog abzutreten; boch die Fürftliche Laune bulbete feinen Augen= blid ber Ungewißheit, und um jeben Ginwand fofort abjuwenben, bot er feine Bohnung auf bem Schloffe bem General zum Erfat, ein Taufd, ber gern angenommen wurde, boch fehr auffiel und es gab allerlei zu reben, wenn man Tettenborn's eigne Dagen und Pferbe und bie ber gablreichen Befuche, bie er empfing und bewirthete, den gangen Sag mit Geprange binauf und berab fahren fah, mabrent ber Großbergog unten in feiner Burgerwohnung fich icheu gurudbielt und feinen Befuch annehmen wollte. Diefe Abgefdiebenheit entfprach bem

3mede bes Aufenthaltes teinesweges, und tonnte es um fo weniger, ale bie Lebensart boch feine geregelte, fon= bern bon Unmäßigkeiten jeber Art unterbrochen mar; jebe augenblidliche Erholung, jeber Beginn von Rraftigung wurde fogleich wieber leichtfinnig vergeubet, wogu ble Angenbiener und Gunftlinge ble Gelegenheit nie fehlen Die Schwäche und Sinfalligfeit febrte baber immer fonell gurud, bie Bruftbetlemmungen und anbre trampfartige Bufalle, bie icon gewichen maren, fanben fich wieber ein, Traurigfeit und Digmuth nahmen über= banb; bie Mergte befürchteten ein Sominben bes Ruden= marts. Der Großbergog aber bestärfte fich in feinem Blauben an Bergiftung, und fprach biefen Argwohn oft in fo bebenklichen Anbeutungen aus, bag es nicht felten bas Rlugfte ichien gu thun als habe man fie nicht ge= Dehrmale erflärte er, bag er verloren fei, man habe ibn gu gut bebacht, gu ficher getroffen; feinen Bringen habe man bas Leben nicht gegonnt, ibm auch fei ein nabes Biel geftect; feine Erbichaft folle von fremben banben getheilt, gerriffen werben. In folder Stimmung mar ihm jebe Berührung ber ichwebenben Unterhand= lungen außerft empfinblich, bie einlaufenden Berichte, bie nothigen Rudfprachen mit feinen Rathen verurfachten heftige Rrifen, es gab bie folimmften Aufwallungen, bie jeboch nie ju fraftigen Entschluffen führten, sonbern nur ju lieferem Berfinken in unthatigen Trübfinn. Die nabere Umgebung, befonders bie Großherzogin, litt unfäglich bon biefem Jammer. Seinen Miniftern gestattete er oft nehrere Tage teinen Butritt. Die einzige Gulfe in folher Riebergefdlagenheit, ber einzige Denfc, ber bem Kranten bann noch mit Nachbrud begegnen und ihn auch

troften fonnte, mar Tettenborn, ber wiewohl von Manden nicht gern gefeben, boch Allen unentbehrlich wurde. Go tam benn auch in biefer Beit wirflich gu Stanbe, was icon lange in Anregung und von ber einen Seite eben fo heftig gewünscht ale von ber anbern gefürchtet war, namlich bag Tettenborn feinen Abschieb aus ruffifchen Dienften nahm und in babifche übertrat, ale Benerallieutenant und Generalabiutant, mit ber Buficherung ber Befandtichaft in Bien, aber in Bahrheit aber alle biefe Berhaltniffe weit hinausgeftellt. Er überhob fic biefer Bunft nicht, er benutte fle fur Anbre, bie es ibm nachher ichlecht bantten; er bemubte fich in feiner neuen Stellung nur um fo eifriger, bas nun auch amtlich burdgufegen, mas er bisher icon vertraulich batte betreiben helfen, ben Staat in feinem Bollbeftanbe bei bem regierenden Saufe zu erhalten und ihm eine freifinnige Ber: faffung ju geben. In beiben Begiehungen fab es noch febr miglich aus. Der Rourierhelb Bennenhofer hatte Die Erwartungen bes Großherzoge gerechtfertigt; er war in ber abfichtlich ihm zu turg bemeffenen Brift, mit großen Anftrengungen und Opfern, wirklich in Warschau noch eben bor ber Abreife bes Ralfers angetommen, und hatte feine Depefden abgegeben, aber ftatt einer Antwort brachte er hingeworfene allgemeine Bertroftungen gurud, bie gwar gut genug klangen, boch nicht einmal vom Raifer feibft, fonbern nur aus feiner Umgebung herrührten. Die Rad: richten aus Wien lauteten febr beunruhigenb, es batte fich bort bie baterifche Sache grundlich feftgefest, bie babifche galt für eine verlorne, verurtheilte, ber Raifer Frang hatte unmuthig geaußert, es muffe ein Enbe bamit gemacht werben, bem Fürften von Mettemich war bet

ganze Ganbel, der sich unbequem überall vorschob, längst verdrießlich. In Betreff ber Verfassung waren allerlei Bebenken eingetreten, man rieth, sich erst mit den Nachbarn zu bereben, abzuwarten was diese thun und wie weit sie gehen würden, aus dem viplomatischen Kreise zu Frankfurt kamen Zweisel und Warnungen, auf welche Berstett großes Gewicht legte, in der Großberzoglichen Familie selbst wurden Besorgnisse lant. An Gosen sinden immer die Nathschläge und Mahnungen, welche zum Warsten, zum Aufschieden, zum Verneinen aufsordern, ein günstiges Gehor, an diesem Gose waren sie das ersehnte Manna, von dem man einen Tag weiter lebte.

Dottor Lindner mar ingwischen aus bem Elfaß in Rarlerube angelangt, und hatte feine Frau mitgebracht. Er war wenigftens gebn Jahre alter als ich, aber noch gang ber jugenblich muntre, leichtentschloffene, freifinnige und hellverftanbige Mann, als ben mir ibn Rabel aus ber früheren Beit gefdilbert hatte. Dit ihr tnupfte fic leicht bas alte Bernehmen wieber an; ich verftanbigte mich fonell mit feiner Ginnes: unb Deufungsart, Die auf Rechticaffenheit und Wbelmuth gegrundet und jebes geis fligen Sowunges fabig mar; batten mir auch febr verfhiebene Schulen burchgemacht und fimmten wir auch in vielen Anschauungen nicht überein, fo fanben wir boch in ben Dingen ber Begenwart, wie fle uns gunadft borlagen, genug gemeinsame Strebungen und Aufgaben, benen wir vereint unfre Rrafte wiomen tonnten. tam jum Beifpiel eine befonbre Borliebe, welche Lindner, weinem Sinne gang entgegen, fur ben Raifer Rapoleon

troften tonnte, mar Tettenborn, bet wiewohl von Danden nicht gern gefeben, bod Allen unentbehrlich murbe. So tam benn auch in biefer Beit wirflich ju Stanbe, was icon lange in Anregung und von ber einen Seite eben fo heftig gewünscht ale von ber anbern gefurchtet war, namlich bag Tettenborn feinen Abschieb aus ruffl: fcen Dienften nahm und in babifche übertrat, als Be nerallieutenant und Generalabjutant, mit ber Buficherung ber Gefanbtichaft in Bien, aber in Babrhelt uber alle biefe Berhaltniffe weit hinausgeftellt. Er überhob fic biefer Bunft nicht, er benutte fle fur Anbre, bie es ibm nachher folecht bantten; er bemubte fich in feiner neuen Stellung nur um fo eifriger, bas nun auch amtlich burd: gufegen, mas er bisher icon vertraulich hatte betreiben helfen, ben Staat in feinem Bollbeftanbe bei bem regierenben Saufe ju erhalten und ihm eine freifinnige Ber: faffung ju geben. In beiben Beziehungen fab es noch febr miflich aus. Der Rourierhelb Bennenhofer hatte die Erwartungen bes Großherzogs gerechtfertigt, er war in ber abfichtlich ibm gu turg bemeffenen Frift, mit großen Anftrengungen und Opfern, wirklich in Barfcau noch eben vor ber Abreife bes Raifere angetommen, und hatte felne Depefden abgegeben, aber flatt einer Antwort brucht er hingeworfene allgemeine Bertroftungen gurudt, bie zwar gut genug flangen, boch nicht einmal vom Raifer feibft. fonbern nur aus feiner Umgebung berrührten. Die Rad: richten aus Bien lauteten febr beunruhigenb, es batte fic bort bie baierifche Sache grundlich feftgefest, bie bebifche galt fur eine verlorne, veruriheilte, ber Raifer Frang hatte numuthig geangert, es muffe ein Enbe bamit gemacht werben, bem Fürften von Metternich war ber

ganze handel, ber sich unbequem überall vorschob, längst verdrießlich. In Betreff ber Verfassung waren alleriei Bebenken eingetreten, man rieth, sich erst mit den Rachbarn zu bereden, abzuwarten was diese thun und wie weit sie gehen würden, aus dem viplomatischen Kreise zu Franksurt kamen Zweisel und Warnungen, auf welche Berstett großes Gewicht legte, in der Großberzoglichen Familie selbst wurden Besorgnisse laut. An hösen sinden immer die Rathschläge und Rahnungen, welche zum Warten, zum Aufschieden, zum Verneinen aufsordern, ein günstiges Gehör, an diesem Gose waren sie das ersehnte Manna, von dem man einen Tag weiter lebte.

Dottor Lindner war ingwischen aus bem Elfag in Rarlerube angelangt, und batte feine Frau mitgebracht. Er war wenigftens gebn Jahre alter als ich, aber noch gang ber jugendlich muntre, leichtentichloffene, freifinnige und bellverftanbige Dann, als ben mir ihn Rabel aus ber früheren Beit gefdilbert batte. Dit ihr knupfte fic leicht bas alte Bernehmen wieber an; ich verftanbigte mich fonell mit feiner Sinnes: unb Denfungeart, Die auf Rechtschaffenheit und Ebelmuth gegrundet und jebes gei= fligen Schwunges fabig mar; batten wir auch febr berfoiebene Soulen burchgemacht und fimmten wir auch in vielen Anschauungen nicht überein, fo fanben wir boch in ben Dingen ber Gegenwart, wie fle uns gunachft borlagen, genug gemeinsame Strebungen und Aufgaben, benen wir vereint unfre Rrafte wiomen tonuten. Go tam jum Beifpiel eine befonbre Borliebe, welche Linbner, meinem Sinne gang entgegen, für ben Raifer Napoleon

hegte, bamals wenig zur Sprache, fle hatte noch nicht bie ftarre Außenseite, bie fie fpater burch bie Gemein: fcaft mit bem Dottor Lebret in Stuttgart erhielt, unb berührte die Tageofragen gar nicht. Recht in beuticher Beife hatte Lindner mabrend Rapoleons Allgewalt, und als burch fie noch alle Bortheile zu erlangen waren, feine Bewunderung in fillem Bergen bewahrt, und begann nur jest erft feine Unbanglichkeit zu bekennen, ba ber Belb gefallen und in fernent Bann gefangen war! Dag Rapoleon ber Freiheit burch feine Siege und Berrichaft geblent, barüber maren wir einig, ob er es aber mit Bewußtsein und Absicht gethan, ob nicht bie Gache ber Freiheit langft wieber auf befferem Wege fortichreite, barüber tonnten wir ftreiten ohne uns beghalb gu ent= ameien. Dabri fiel mir balb in Lindner eine Sonber: barteit auf, bie mir zwar oft verbrieglich murbe, im Grunde aber boch ben Umgang mit ihm erleichterte. Sein Beift, vielfeitig ausgebilbet, icheute feinerlei Erörterung, er war ju ben tiefften Untersudungen, ju ben tubnften Gebantenflügen bereit, es fehlte ihm nicht an berebfamer Dialettit, an Big und Laune; aber alles bies war außerft furg, er that immer nur wenige Schritte, bann brach er ab ober lenkte ein, nicht eiwa mit fluger Abficht, fonbern weil feine Beiftesart es fo gebot; eine Anetbote, ein Bigmort, ein gludliches Bitat machten fonell ber gespannteften Unterhaltung ein Enbe, und eine anbre begann, bie gewöhnlich balb eben folden Ansgang nahm. Rurgathmige Gebanten nannt' ich es, rafche Anlaufe, unfabig ausbauernben Banges weite Streden gu burch: manbern; biefer Bug, meniger mertbar in feinen Schriften, ift fogar in feinen Lebensgefdiden nicht gu ver-

tennen. Ein großes hemmuiß war ihm übrigens in feiner Frau beigegeben. Er batte fie ale bie Bittme eines frangofifden Beamten tennen lernen, in fcwerer Rrant: beit liebreiche Pflege von ihr empfangen, und fie aus Danfbarteit geheirnthet. Gie war aus bent Elfag, fprach baber forectliches Deutsch und nur ledliches Frangofisch, hatte Butmuthigfeit und auch Berftand, aber gar feine Beiftesbilbung. Die Ehe mar finberlos, aber fonft glud: ud, die wechfelfeitigen Anspruche beiber Gatten ichienen willommen befriedigt. Aber fobalb Lindner in nähere Berührung gur Belt trat, an politifden Dingen gefoaftlich Theil nahm, bobere Gefellichaft befuchte, mußte fic bas Berhältniß trüben. Er wollte feine Frau in die neuen Rreife mithineinziehen, und wenn auch, was nicht immer ber Bull war, ber Bugang ibr offen ftenb, fo wußte fie boch nur zu gut, baß fie ibm nicht folgen tounte. Da blieben benn Difmuth, Berbrieflichkelt, enblis Eifersucht und Wormurfe nicht aus, bie zwar immer begutigt wurden, und bei ber reblichen Befinnung Lind= mer's bas einigenbe Banb nie lotterten, aber boch manche gute Stunden und Tage verbitterten.. Gelbft ber unendr ligen Gutherzigfeit Rabel's, Die für untergeorbnete Berfonen bie gartefte Machficht umb Dulbung batte, fiel es oft hart, nicht fowohl bie gute Frau felbft, beren ganges Bertrauen fie balb befaß, ale vielmehr ben Gegenfat ju ettragen, in welchem diese zu ihrem Mann fand.

3ch machte Lindner'n mit ber Lage ber Dinge in Karlsruhe, mit meinen Absichten und Berbindungen bes kunt, und erwarb in ihm einen so treuen als fähigen Mitarbeiter. Eine großartige Thätigkeit lag vor uns ausgebreitet, für die meine Stellung gleichsam ben festen Mittelpunkt gab. Baben und Burtemberg waren ihr ale nadfter Bereich offen und ficher, mit ber Schweig, bem Elfaß, ben Rhein und Dainlunben, beftand ein lebhafter Bertehr, in gang Deutschland und felbft im Ausland fanben. fich Gulfemittel, Mus= ober Buftuffe. Bir ertannten bie bamals noch ungebrochene Dacht ber Deffentlichkeit; bie. Scham war in ben Regierungen noch nicht erftidt, Die Macht ber Beitidriften und Tageblatter batte ich fcon in bebeutenben Fallen erprobt, es tonnte Außerorbentliches geleiftet werben, wenn Bufam= menhang, Gleichzeitigfeit, vereinigte Rraft in bie Beftrebungen tam. 3th führte Lindner'n bei Tettenborn ein, bei Frieberich, machte ibn fpater in Baben mit Cotta befannt, mit bem fich balb nabere Berbinbungen antnupf= ten, bie unter manden Schwantungen bod nie wieber abriffen. 3ch verfaumte nicht, bie babifchen Minifter aufmertfam ju machen, welche gewandte, berebte, und was mehr noch fagen- wollte freiwillige Beber bier fic barbot. Denn Lindner, ber nicht obne einiges Bermogen war, wollte nicht als befolbeter und verpflichteter, fonbern ale freier Schriftfteller wirten, woburch allein er fich auch in bem Anfehn und ber Achtung erhielt, bie ben Talenten feiner Art in ben Rreifen ber Goflinge und Beamten fo gern verfagt: werben. Die Rachweben ber Befdichte mit ben Robebue'ichen Bulletine verfolgten ihn zwar auch in Rarierube noch, und ber ruffiche Beidaftetrager von Struve machte große Augen, als ich ihm ben Mann vorftellte, ber fo großer Gunbe gegen bie ruffige Regierung beschuldigt war, boch auf mein Bureben unterließ er jeben Schritt, ber ibn hatte beläftigen tonnen. -

Tettenborn's Borftellungen, wie wichtig und noth= wenbig es fei, ben wartembergischen Dof in ber ichmebenben Rrifte jum Freunde ju haben und ben Ginfluß ber Konigin auf ihren Bruber ben Raifer ju benuben, bewirften, bag ber Gropherzog ben Generallieutenant von Chaffer in außerorbentlicher Genbung nach Suttgart abfoidte. Diefer follte bas gute Bernehmen, welches in ber letten Beit. etwas gelitten batte, burch bie beften Bers ficherungen bes unbebingten Bertrauens berftellen, tonnte aber, als ber Ronig, um feine eignen Schritte barnach ju bemeffen, nach ben naberen Beftimmungen fragte, wie man fich babifcherfeits zu verhalten gebachte, barüber feine Austunft geben, weil man ihm bergleichen nicht gefagt hatte, auch eigentlich ber Art nichts vorhanden mar. Schäffer fanb, bag wie in Baben auch in Bartemberg bem boberen Billen an einflufteichen Stellen bielfach entgegengewirft und bas enge Ginverftanbnif beiber Bofe gar nicht gewünfct wurbe. Da er ben Boben fo fomierig fant, und zugleich vielleicht nicht ohne Brund beforgte, es mochte bei feiner langeren Abwefen= beit von Rarisrube bort eine Beranberung gut feinem Rachtheit beliebt werben, fo beeilte er bas Enbe feiner Benbung, und tam mit bem Anschein guten Erfolgs; aber ohne wirflichen Ertrag gurud.

Daß auch bas mächtigste Ansehn oft nicht ausreicht, um die besten Absichten durchzusetzen, und daß diese in der Aussührung wohl gar in ihr Gegentheil umschlagen, schen wir an einem andern Beispiel. In der troftlosen Armuth an Talenten, besonders diplomatisch brauchbaren, batte Tettenborn — benn der eigentliche Minister des Fachs fümmerte sich um diesen Mangel nicht — längst

fein Augenmert auf meinen Freund Frieberich geworfen, ber ihm burd mich naber befannt geworben war. ftellte bem Großherzog und ben Miniftern por, bag es unverantwortlich fei, einen Dann von fo guten Renut: niffen und von fo gewandter, in beiben Sprachen geübten Seber ungenütt in untergeorbneten Gefchaften verfommen ju laffeit; man muffe ihm eine Stellung geben, in ber er' ftete jur Banb fei, ju fchriftlichen Ausgebeitungen fowohl, Die balb in ungewöhnlicher Babl erforbert fein murben, ale auch zu berfonlichen Besprechungen und Berfdidungen, für melde fein feines und tattwelles, aber auch Huges und feftes - Wefen ihn befondere empfehle. Riemand tonnte wiberfprechen, ber Borfdlag fand auch allgemeine Buftimmung; aber es war bemerkbar, bag Frieberich wenig Freunde hatte; Berftett liebte ben Dann nicht, ber ihn überfah und beurtheilen tonnte, Reigenftein traute bem fatholifchen Pfälger nicht, Anbre hatten anbre Beweggrunde. Doch murbe in ber Sache eimas gethan Friederich follte befördert werben. Unerwartet erfuhr er, bağ er jum Gefchaftetrager in ber Gomeig ernannt fei. Richt weniger war Tettenborn überrafct, eine folde Berfchickung, bie an fich faum nothig, fur bie graßen Gefcafte, bie vorlagen, nicht von geningftem Rugen mat, hatte er burchaus nicht beabfictigt. Inbeg waren alle Schritte icon gefcheben, fle rudgingig ju machen erfchien überans femierig, für Frieberich betfonlich ergaben fic immer einige Bortheile babet; genug est behielt fein Bewenben bei ber neuen Beftimmung, Die nun ale befdloffene boch wieber lange ichweben blieb, und zur Ungebulb reigte. Tettenborn ließ alles um fo eber gefcheben, als ibm ber Großbergag icon vertraut batte, bag er ibn

nicht lange in Wien-laffen, sonbern balbigst noch Karls:
whe zurückusen wolle, um ihm die oberste Staatsleitung
zu übertragen. Auf diese, nache Jukunst wurde dann auch
krieberich von uns vertröstet, und er trat nach langem
Warten seinen Posten in der Schweiz an. Rachher kam
zwar alles anders, als man es damals voraussehen
konnte, aber für Friederich nicht zum Schaden, der guns
stige Auch hatte ihn aus dem Stande der Kanzleien auf
die Bahn der eigentlichen Diplomatik gestoßen, in der
er dann fortschritt, Gesander in Wien und endlich am
Dundestuge wurde.

Der Rampf mit ben fleinen Schwierigfeiten unb hemmiffen, Ranten und Liften, bie in bem engern hoffreife ihr freies Spiel hatten, und nach beren Befeis tigung bann immer und bie Unfdluffigeeit und bas eigenfinnige Singogern bes Großherzoge ju überwinben mar, brachte bie Danner, benen bie thatige Subrung ber Befcafte oblag, bftere gur Bergweiflung. Dur Reigen= finn, ber alterfahrne, aller Difibrauche biefes Gofs und Ctagtes gewohnte unb von ihnen nicht geirrte treue Diener bes unter feinen Augen und nicht ohne feine bulfe großgeworbenen Fürftenhaufes, war in feiner Standa haftigkeit nicht zu erschüttern. Da er nichts für fich wollte, feinen anbern Chrgeie batte ale jum Guten gu wirten, fo war ihm alles, was ihm perfaulich betraf, taum beachtenswerth. Bollte man feinen Rath, fo gab a ihn nach feiner beften Ueberzeugung, und blieb babei fteben, mochte berfelbe gefallen ober mißfallen. Ließ man ibn ungefragt, fo mantete er gebulbig al, bis feine

Beit wieber tam, und tonnte bann mit größerem Dache brud-feine unveranberte Meinung auf's neue bortragen, Ihm war es für feine Berfon gleichgultig, und er fühlte fich nicht beschämt, wenn einmal acht Sage vergingen, in benen er nicht gerufen, ja gar nicht vorgelaffen wurde, er machte bann um fo freier feine Spazirgange weit in's Land hinaus, bie er obnehin nur ungern ben Gefdaften opferte. Berftett bingegen, bem es auch wohl wiberfuhr, bag ber Großbergog ihn langere Beit gar nicht feben mochte, und jeben Bortrag von ihm angunehmen immer aufichob, tonnte bas Gefühl folder Bu= rudfebung nicht ertragen, glaubte fic bem Spotte bes Dofes, ber Befanbten bloggeftellt, fein ganges Anfebn gerftort, und mußte feines Difmuthe und feiner Berfnir= foung nicht Dag noch Biel. Er fprach in feiner buftern Stimmung von gewaltsamen Entfoliegungen, gu benen er gebracht werben konnte, vom llebertritt in ruffifche Dienfte, von ganglicher Burudziehung, ja von ben Blutben bes Rheins als einem fühlen Bette. Tettenborn, ber es mit bem alten Rammeraben reblich meinte, rebete ihm nicht nur ermuthigenb gu, sonbeen benutte auch bie erfte Belegenheit, best Großherzog babin ju bringen, feinen Minifter wieber rufen gu laffen, gur Tafel gu behalten und ihn feines vollen Bertrauens gu verfichern, als beffen Beweiß er ihm fogar feinen bochften Sausorben verlieh. Berftett war jest eben fo erhoben, wie vorber gebrudt, und erfchopfte fich in gerührten Dantbezeigungen für Tettenborn, ber fo großmuthig gewefen; einen Orben, ben er felber noch nicht befaß, bem Freunde geben gu laffen; er glaubte wirflich nun mehr zu fein, ale vorber, und es bauerte nicht lange, fo ließ er fogar merten,

wenn er ferner fich Tettenborn's fo gu loben habe, fo werbe er fein neues Anfeben gern bagu anwenben, bag auch biefem jener Orben zu Theil werbe! 3ch war theils Beuge von biefen Borgangen, theils empfing ich bavon unmittelbaren Bericht. Tettenborn lachte biefer Gitelfeiten und Thorheiten bamale, mit benen er boch fpater einen einften Rampf gu befteben batte. In feiner Gunft und in feinem freien Butritt beim Großherzog mar fein Wechfel mahrzunehmen; er genog bes großen Bortheils, nur Bremb und Befellichafter bes gurften ju fein, noch in kinem bestimmten Amte bemfelben mit Befchaften laftig nd burch Wiberspruch unangenehm zu werben. biefer Rlippe icheitern oft bie Gunftlinge; fie benugen bie Bunft um gu hoben Aemtern gu gelangen, in biefen aber behaupten fie fcmer bie Bunft, weil bie Bebingungen fich veranbert haben, früher bienten fie gur fröhlichen Unterhaltung, nun werben fle jur berbrieflichen Bela= figung, und Andre fteben in bem Borguge, ben fie per= Die Wieberherangiehung Berftett's war war ben Geschäften im Augenblide forberlich, benn viele mußten ichlechterbings burch bie Banb bes Minifters geführt werben, aber im Allgemeinen mare es boch beffer gemefen, nicht Berftett's Anfeben, fonbern Reigenftein's Ginfluß zu verftärken.

Reizenstein verfäumte teine Gelegenheit, für die Sache Babens, beren gunftige Entscheidung burch die großen Rächte geschehen mußte, auch in der öffentlichen Meinung ju wirken, ba ihm nicht entging, mit welcher bestimmens den Rraft biese bort einbrang, wo sie später so sorgsam mogeschlossen wurde. Richt nur veranlaßte er, daß ber berühmte Staatsrath Rlüber, ber früher in babischen

Dienften geftanben, jest für Baben bas fowere Gefdus feiner Aftenfammlungen aufführte und mit feinen ftaaterechtlichen Bemertungen unterftugte, fonbern er griff auch felbft zur Feber und ichrieb mehrere geharnischte Auffage, bie in verschiebenen Beitungen Aufnahme fanben; einen derfelben, ber ungemeines Auffehn machte, beforberte ich in bie Beitschrift ber Patriot, welche Lubwig Wieland in Weimar herausgab; biefer geiftvolle und gewandte Schriftfteller war balb völlig für Baben gewonnen, und leiftete bie größten Dienfte, benn feine bom Bublifum noch wenig gelefenen Blatter tamen in bie Banbe ber bochften Staatemanner und wurden in frangofifchen und englischen Beitschriften wieberholt. Embner that auch bas Seinige ale Freiwilliger mit großem Rachbrud und Erfolg, unb ich warf nag und fern unaufhörlich bie Feuerfunten aus, bie mir von größeren Arbeiten täglich ohne alle Dube wie bon felbft abfprubten. Wir fuchten mit ber Sache Babens überall bie Sache ber Freiheit, ber Berfaffung gu vertnüpfen. In letterer Beziehung empfanben wir leiber bie Schwierigkeit, bei ben unerträglichen Bogerungen. bie teinen rafden Fortichritt guließen, uns immer noch nicht auf gegebene, wirfliche Berfaffung, fonbern nur auf verheißene, ju boffenbe berufen ju tonnen. Das Bort Ronftitution war in jener Beit noch fo machtig, bag man nicht zweifelte, baffelbe murbe fogleich bie Rettung Bas bens enticheiben, ware es nur erft fühnen Muthes ausgefprocen.

Ingwischen hatte bie baierifche Regierung bie gleichen Anfichten gefaßt, und im Borgefühl, bag bie biploma-

tijde Berhandlung für fich allein ben gewunschten Erfolg nicht fichern burfte, ging man mit Gifer an's Bert, bie gange Stellung burch bas Bewicht einer Ronftitution fraftig zu verftarten. Dit angeftrengtem und lange mit Blud verheimlichtem Bleife war in Munden eine baierifche Berfaffung ausgearbeitet, nach furger Berathung unter: zeichnet worben, und trat um bie Mitte bes Juni plos: lich überraschend an bas Licht bes Tages. Allgemein war bas Erftaunen, bie Bertvunderung, von Munchen ber hatte man ein foldes Borangeben am wenigsten erwartet, alles mar wie geblenbet bon ber neuen Ericeinung, burd bie fich Baiern gleichsam an bie Spige von Deutschland ftellte; erft jest ichien ibm mabre Gelbftftanbigfeit erworben, neue Dacht und Bebeutung verlieben. Triumphi= rend blidte man in Dunden auf Baben berab, bem man in biefer Sache ben Borfprung gludlich abgewonnen; bas man mit bem ftartften Schlage getroffen gu haben glaubte. Wirflich fühlten auch ber Großherzog und feine Berwandten und Freunde fich wie betaubt, und bie Stimmen ber Feigheit und Rachgiebigfelt, die an foldem Gofe nie fichlen, magten fich breifter bervor, und riethen bom Bi= berftand abzulaffen, bie Butunft Babens ber Enticheibung ber Diplomatie angeimzuftellen, und fich barein gu er= geben, bag nur bie alten babifchen Lande ber ohnebin ion nicht mehr gang achten Dynaftie berblieben. lettere Bezeichnung, wußte man wohl, ichmeichelte mehr als fie verlette, benn bag bie ehemaligen Grafen von hochberg fünftig ale vollberechtigte Erben bas gange Land beberrichen follten, reigte ben Stolz und Reib auch berer auf, bie fie bagn berufen hatten, befonbere mar ber Dartgrafin Mutter alles willtommen, was jene Emporgeho=

benen wieber etwas berabbrudte. Aufe neue ftanb bie babifche Sache in gefährlicher Rrifie. Allein Lettenborn und Reigenftein, verbunden in biefem Fall mit anbern Betreuen, ftellten fich mit aller Rraft ben Ginflufterungen ber Schwäche und bes Berrathe entgegen, und ihre Ent: fchiebenheit behauptete bas Belb. Gie fagten, ber Bor: tritt Baierns in Gewährung einer Berfaffung fei für Baben tein Grund zur Entmuthigung, fonbern muffe jum Sporn bienen, Baiern nicht nur einzuholen, fonbern fogar zu überflügeln; Baiern habe gezeigt, welchen Beg es fur ben richtigen halte, benfelben Beg muffe auch Baben geben, und zwar nicht nur entschloffen und ichnell, fonbern auch mit ftarteren Schritten; gewähre bie baieri= fche Berfaffung bem Bolle bedeutenbe Rechte, fo muffe die babifche noch mehr gemahren, und bas fonne man mit gutem Gewiffen, benn bie balerifche ftebe noch weit hinter bem Dage ber Freiheit gurud, bas felbft ber ruf= fliche Raifer für Polen zwedmaßig erachtet habe.

Freilich konnte die baierische Berfassung in keiner Beziehung als ein Muster getten. Sie gewährte Rechte
genug, aber in einer abgeschmackten Beise; sie ermangelte
einfacher Grundzüge, alles war in ihr kleinlich zugeschnitzten, kummerlich bedingt, ängstlich beschränkt; sie gab eine Masse von gesehlichen Bestimmungen, die nur zu lesen
schon peinlich war; keine Begeisterung konnte an ihr haften, keine Hoffuung als die, daß die berusenen Stände
selbst ihr bald eine bessere, mit den Ansprüchen des Zeitzgeistes übereinstimmendere Gestalt geben würden. Der
Jubel in Baiern selbst, wo man die Sache näher in's
Auge saste, war daher auch geringer, als außerhalb, wo
die große Thatsache, bas Baiern konstitutionell geworden,

allein in Betracht tam und wirfte. Gelbft bem Ronige von Burtemberg, ber feinem Bolle icon eine weit frei= finnigere, gebiegnere Berfaffung barbot, und beren Bus ftanbetommen eifrig betrieb, fo bag bie baierifche gegen fle balb in Schatten fteben mußte, war es boch bochft ungelegen und verbrießlich, bag Balern ihm guvorgetom= men; er verhehlte feinen Unmuth nicht, und meinte, man hatte an ber 3far wohl warten tonnen, bis am Dedar bas Bert fertig geworben, bas jest burch bie nachbar= lice Boreiligfeit nur geftort und erfcmert werbe. gleichem Grunde fah er auch Baben in biefer Sinfict lieber noch gogern, ale eilen, und wünschte, bag bier, wo man auf feine guten Dienfte rechnete, auch feine befondere Lage berudfichtigt wurbe. Seine Aufgabe mar allerbings eine weit fdwierigere, benn mabrend Baiern und Baben ohne Sinbernig nur zu oftropiren brauchten, was jebenfalls bantbar angunehmen war, mußte er mit fon vorbanbenen, ftreitfertigen Glanben alles auf bem Bege bes Bertrags erlangen. Um von würtembergischer Seite nicht auch noch Ginfluffe gu erfahren, bie bon ben offnen und beimlichen Gegnern aller Berfaffung benutt werben tounten, bie mit nenen Grunben gu vergogern, fo ließ Tettenborn gegen Enbe bes Juni fich mit einer Senbung nach Stuttgart beauftragen, um alles Mothige mit bem Ronige ju befprechen; mas benn aber boch nicht werhindern tonnte, bag bie Bebietefache, für die ber Ronig alles ju thun berfprach, in ben Borbergrund ges ftellt blieb, und die Berfaffungefrage, bie ber Ronig un= gern beeilt fab, fürerft nur in weitere Ueberlegung ge= Mommen wurde.

Mittlerweile hatte ber Großherzog, theils auf Anrathen ber Aergte, theile aus andern Grunden, die in folden gallen oft feltfamer Art waren, fich von Baben nach bem bober im Schwarzwald gelegenen Rippolteau begeben, wo ein Sauerbrunnen ibn erfrifden follte. Die Minifter besuchten ihn ab und gu, auch Tettenborn nach feiner Rudtehr von Stutigart. Die Befchafte gingen nicht nach Wunich, blieben aber boch nicht gang liegen. Bur bie Befandten wurden neue Anleitungen, fur bie großen Bofe nachbrudliche Dentidriften ausgearbeitet, und auch andere Mittel in Bewegung geset, unt bie baierifchen Unfchlage zu entbeden, und ihnen entgegenjumirten. Baben felbft bot ju beibem manche Belegenbeit. Der Bergog bon Leuchtenberg Gugen Beauharnais hatte fich eingefunden um bie Rur gu gebrauchen, er bewohnte bas fcone Bans bes Beren bon Enbe, unb bezeigte fogar Reigung es ju taufen. Bon jenfeits bes Rheins und aus ber Schweig tamen viele Frangofen, Die bem Stieffohn ihres gewesenen Raifers bulbigten; es wurde ba manches gesprocen und verhanbelt, mas ben Babenern nicht verschwiegen blieb. Man erfuhr gum Beifpiel, bag ber Raifer Alexander bem Bergog bas Berfprechen gegeben haben follte, babin gu wirfen, bag bie Rheinpfalg, wenn fie ber beftebenben Abrebe gemäß an Baiern fiele, ibm als fonveraines Fürftenthum er theilt wurde. Man fah baraus, bag bie Gefinnungen bes Raifers in Betreff Babens noch gar nicht vortheilhaft ftanben. - Ueberhaupt war in Baben bei bem fich ftete mehrenben Bubrang von Fremben ein lebhafter Bertebt, und es burdfreugten fich allerlei Betreibungen. Bablreiche biplomatifche Berfonen bon Rarlerube, Stuttgart,

Munchen, Frankfurt und anbern Orien benutten bie Beilquellen, ober gingen ab und gu. Der berühmte Ladtafes, nachbem er St. Belena batte verlaffen muffen, fant fich ein, um feine gerruttete Befundheit ju pflegen; wir lernten ihn und feinen Sohn Emanuel balb naber ten: nen, und gewannen febr bas Bertrauen bes festern. Die fon erwähnte Familie Saftet que Strafburg mit ihren liebenswurdigen Tochtern begte gang ben eblen Freiheits. finn aus ber früheren Revolutionszeit, bor fich jest mit Anhanglichkeit für Bonaparte ziemlich vertrug, ba man wiber ben gemeinschaftlichen Feinb, bie Ultras ber Refauration, fich ju verbunben hatte. Gine Grafin Lagorce, früher fehr im Bertrauen ber Raiferin Josephine und jest noch in bem bee Berjoge von Leuchtenberg, machte aus gleichem Grunde gemeinschaftliche Sache mit ben Liberalen. Dir legten une teinen 3wang auf, und hatten, wie Tettenborn, Philippsborn und Lindner, vielen und vertraulichen Umgang mit biefen gang ober halb Beach= teten, obicon ber frangofifche Gefanbte Graf von Mont: legun bieweilen ichiefe Gefichter beghalb machte. Anbrer= felte faben wir taglich bie Brafin Feftetice aus Ungarn, bie Mutter jener burch Schonheit und Frommigfeit aus: gezeichneten Grafin Julie Bichy, bie im Biener Rongreß bie Berehrung bes Ronigs von Preugen auf fich gezogen hatte, mit welchem ble Mutter auch jest noch freundliche Beglebungen unterhielt. Dagegen mieben wir eine Graffin bon Balbburg = Trudfeff, geborne Fürftin bon Coben= jollern=Bechingen, bie einft Dberhofmeifterin am Goft bet Ronige Dieronymus von Weftphalen gewefen und jest bie preußische Befandtin zu Turin war. Wir tannten fie fcon aus fruberer Beit von Toplig ber, mo ift

Wesen und nicht angezogen hatte; hier aber, wiewohl wir sonft die Anhänglichkeit an Bonaparte, den jest Unmächtigen, ganz gut vertrugen, mußte und von einer preußischen Landsmännin die Art verlegen, wie fle ihre Gesinnung aussprach; den 18. Juni, an welchem die Preußen dei Bellealliance siegten, erklärte sie für einen Trauertag, sprach von Napoleon als von dem theuern geliebten Kaiser, und anderes dergleichen, worüber der französische Gesandte, dem es zu Ohren kam, bittre Klage bei mir sührte. In Berlin wollte man es nicht glauben, schon um es nicht rügen zu müssen, da sie dort wegen ihrer Geburt und ihrer heftigen Thätigkeit eben so dns gesehen als gesürchtet war.

Die Königin von Würtemberg hatte statt eines sehnslich erwarteten Kronprinzen eine Tochter zur Welt gesbracht, und ba ich veranlaßt war, bem Könige zu schreisben, so nahm ich Gelegenheit sowohl hievon zu sprechen, als auch nach bem Gange der würtembergischen Berfassungssache zu fragen, der für die badische so vieles zu bedenken gab. Seine Antwort ist zu merkwürdig an sich und zu ehrenvoll für ihn, als daß ich sie hier weglassen dürste. Er schrieb eigenhändig wie folgt:

"Stuttgart, ben 1. Juni 1818.

Sie haben mir Gerechtigkeit wiberfahren laffen, wenn Sie geglaubt haben, daß ich die Geburt meiner Tochter fo beurtheilt habe, wie Sie es in Ihrem Briefe ans geben; die meisten Menschen halten mich für ehrgeiziger, als ich es wirklich bin, benn ich kenne nur Einen Ehr: geiz, ben, meine Pflicht zu thun so lange ich an biefer Stelle bin, bas Uebrige überlaffe ich gern ber Leitung ber Borfebung.

Ihre Radrichten über bie Konftitutionsfache finb mir wichtig gewesen, ich beantworte fie gern und freimuthig, indem ich immer ben Duth habe, bas zu verfechten, was ih einmal unternommen habe; wir find wirklich mit ben wichtigften Borarbeiten befchaftigt, bas eine betrifft bie Emeuerung unfrer Bauernverwaltung und Juftigmieffung in erfter Inftang, bas anbere eine gleichere Bertheilung unfrer biretten Steuern; in ber erften Lommiffion figen bie zwei erften Oppositionsmanner, und fit bie Juftigverfaffung ift nun auch Beishaar beis semgen; fie haben ber Regierung bei Beendigung biefes Beichafts bas freimuthige Beugniß gegeben, bağ fie bas Bohl und bie Gelbftftanbigfeit ber Bauern auf= tiquig bezwecke, und es unmöglich gewesen mare, in rimm ftanbifden Comite in biefem Augenblid biefe Abfict gu erreichen. Das zweite Gefcaft bietet begen ber Debiatifirten bie nämlichen Schwierigleiten bar, benn fle heben feit Ericheinung ber balerifchen Ronftis tutton wieber gewaltig bie Ropfe empor; noch unterhans bit man mit ihnen, und ber Erfolg wirb beweifen, ob man mit ihnen abfoliegen ober gang brechen muß. Dit bit angeftrengteften Thatigteit werben biefe neuen Ginrichtungen boch erft gegen Enbe biefes Jahres ins Leben teten, und daber unmöglich, noch in bem Lauf beffelben bie Stanbe ju versammeln, allein es wird auch in tei= nem Vall langer ale in bem fünftigen Grubjahr bin= ausgefest werben.

Die bochfte Rudficht ift, bas Bolt gu erleichtern

und in ben neuen Bormen bewegen zu laffen, ehe man ben Schlufftein gum Gebaube fest.

Nach meinen Nachrichten hat fich Fürst Metternich für die Annahme bes Generals Tettenborn gunftig erklärt, allein andre Umgebungen bes Kaisers sollen bagegen sein, erst nach ber Zurückunft bes Kaisers sollte die Sache entschieben werben, ba Metternich sie perfonlich vorstragen wollte.

Das gewünschte Memoire wird Mülinen Ihnen mittheilen; es ift mir wahrlich leib, baß bei meiner aufrichtigen Zuneigung für Ihren Staat ich leiber oft in ben Fall komme, ben unpolitischen, ja unbegreislichen Aeußerungen Ihrer Geschäftsmänner entgegen zu arbeiten; bies hat aber keinen Ginfinß auf meine Gesinnungen, benn die Sache ist für mich alles, die Personen nichts.

Geben Gie mit boch Rachrichten über Lascafes, fein Treiben ift gewiß nicht bebeutungslos!!"

Bebes Jahr pflegte ber König von Baiern auf einige Wochen nach Baben zu kommen, wo er ein eignes haus besaß und als ein willtommener Stammgaft angeseben wurde. Bei ber eingetretenen politischen Spannung, und besonders nach den personlichen Reizungen, die mit den gewechselten Briefen verbunden waren, glaubte man, der König werde für dieses Jahr Baben unbefucht laffen, die ihm selbst nicht angenehm sein könne, in einem Lande zu sein, wo er für den Augenblick als Feind angesehen wurde, und sich vielleicht widrigen Begegnissen ausseite, noch weniger könne er wünschen mit seinem Schwager bem Großherzog zusammenzutressen, denn daß biefer nach

Rippolitau geben wurbe, war noch nicht befannt. Aber ber Konig wollte fich keinen Bwang anthun und bie Gewohnheit, vier Bochen feines Sommers in Baben ver: forgt gu miffen, nicht aufgeben. Dan borte von Dunden ber, bag er jur gewöhnlichen Beit tommen werbe, und in Baben, bag in feinem Saufe bie nothigen Borbemitungen getroffen feien. Der Großherzog war emport über biefe Nachricht, nannte es eine Frechheit, bag fein Schwager ibm jest vor Augen treten wolle, ibn im eignen Lande nicht ruftig athmen laffe; es fei ein Sobn, bağ ber Rauber, ber Anwarter auf ben Tob feines Ber: wandten, mit eignen Augen zu feben tomme, wie lange fein Opfer wohl noch leben tonne. Auch bie Großberjogliche Familie fanb es febr ungeschickt und ungiemlich, beg ber Ronig unter biefen Umftanben boch tommen wolle, und die Martgrafin Mutter rieth in ber Stille nachdrudlich babon ab. Allein Dar Joseph achtete nicht berauf, fonbern tam. Doch hatte ber Großberzog, bet fon porber weggezogen war, ibm eine befonbre leber= tafdung hinterlaffen. An bem Tage, an welchem ber Ronig eintraf, verließen alle babifden Dof = unb Staate= biener, vornehme und geringe, ploglich ben Drt. Diefe allgemeine Blucht war Folge eines ftrengen Befehle, ben ber Großherzog biesmal, gereigt wie er war, ohne 36= gern und mit Luft ertheilt, und zu welchem vorzüglich Tettenborn gerathen hatte, ber in jeber fleinften Rraft= außerung bes Großbergoge einen Bewinn fab, ber gu weiteren Bandlungen ftartte. Run hatte freilich ber Ronig ans biefer im Geunde boch nur wefenlofen Magregel fich . nichts zu machen brauchen, und feinen Sag in gewohnten Bangen und Spapen behaglich binleben tonnen; allein

fie war auf seinen Raratter gut berechnet, er fühlte fic furchtbar von ihr getroffen. Die Babl jener Babener war febr bebeutenb, es fanben fich unter ihnen manche Perfonen; die ber Ronig gern fab, beren Gefellichaft ibn Die plogliche Leere um ihn ber, bie fein unterhielt. geringes Gefolge nicht verbeden und ber Bubrang laftiger Unbefannten nicht ausfüllen tonnte, war ihm entfestich, fich so gemieben gu feben mar ihm eine Rrantung, wie er noch teine erlebt hatte, in die er fich gar nicht finben fonnte. Wohl gab er fich alle Mabe, fein Unbehagen zu verbergen, luftig und gemuthlich zu fcheinen, aber es gelang ihm nicht, man fab ben Berbrug ihm auf bas Beficht, gefdrieben, und in feinem gangen Benehmen einen truben Dismuth, ber immer geneigt fchien in bitte Rlagen auszubrechen, auch fouttete er biefe wirflich in ben Bufen ber Mabame Bourbon, einer Mobehanblerin aus Strafburg, bie er gut fannte, mit bingebenbem Bertrauen aus, welches bie Freundin ju ehrenvoll fand, ale baß fle es nicht eifrigft gur allgemeinen Renntniß gebracht batte, mas benn für bie Lach: und Spottluftigen gute Dahrung gab. — Auch die in Rarleruhe anfäßigen Gefandten machten ibm gwar ibre Aufwartung, blieben aber nicht in Baben, fonbern tehrten nach Rarlerube gurud; es wurde bies fur eine Schidlichteit gerechnet, Die man bem Großherzog ichuldig fei. Daß ich allein ben Aufenthalt in Buben fortfette, fiel ungemein auf, und murbe mir baierlicherfeits im Anfange boch angerechnet, bis man mertte, bağ es babifcherfeits gar nicht übelgenommen . wurbe; felbft in Berlin meinte man, ich hatte aus foulbiger Rudfict für ben Sof, bei bem ich beglaubigt fet, mit biefem zugleich Baben verlaffen follen, und ber Großperzog tonnte fich über mein Benehmen mit Recht betla: gen; ich tonnte biefe Beforgniß mit Lächeln lefen und bem Ministerium verbürgen, von biefer Seite werbe teine Beschwerbe tommen; ich burfte fürchten, daß mir in Berlin zu viel Eifer für Baden vorgeworfen wurde, die ents gegengesetzte Rüge tonnte mir nur erwünscht sein.

In ber Großberzoglichen Familie war boch nicht aller Bettehr mit ber baierifden abgebrochen. Die Bringeffin Amelie tam fogar auf langern Befuch ihrer Schwefter ber Ronigin nach Baben, und ber Bergog von Leuchtenberg hatte eine Bufammentunft mit ber Großbergogin Stes phanie in bem fleinen Babeort bie Sub genannt. Familienangelegenheiten tamen bei folden Anlaffen wohl jur Sprache, aber nicht bie politifden. Der bevorftebenbe Machener Rongreg mußte bie lettere gur Entichelbung fahren, wegen beren Ausfall man noch feine Bewißheit batte, aber jugleich brobte eine anbre Rrifis, benn ber Buftand bes Großbergogs war feit fargem bebentlich ber= folimmert, und fein Tob tounte noch vor ben Berband: lungen ober mabrend berfelben eintreten ; bies murbe für Baben in allen Beziehungen ein tief verwirrenbes Un= glud gewefen fein. Die untergeorbneten Difhelligkeiten und Sonderabfichten ichwiegen bei biefer Befahr eine Beile, und alle Sorgen und Borfdlage hatten nur bie Erhaltung bes Großherzogs gum 3wed. Die Ronigin bon Balern munichte febnlichft ihren Bruber gu fprechen, ber aber unterbeffen bon Rippolteau in bas entlegenere und noch einfamere Bab Griesbach gezogen war. Ronig felbft mar betroffen über bie Rachrichten, bie von bort eingingen, und bie er fo folimm nie vermuthet batte. Bare es auf ibn allein angetommen, fo batte er wohl allen Ansprüchen, die Baiern auf babische Lande machte, augenblicklich entsagt, denn er war leicht gerührt und in hohem Grade gutmuthig; doch er war längst gewohnt, seinen unmittelbaren Antrieben nur in Kleinen Dingen, in politischen aber seinen Ministern zu folgen. Dem Gerzog von Leuchtenberg war nur an dem Wohlerzeichen der Großherzogin, Stephanie gelegen, ihretwegen bezeigte er auch sur ihren Gemahl lebhaste Theilnahme. Dieselbe Triebseber wirkte bei den meisten Franzosen ein, die nach Baden kamen, unter welchen Kavalette, Felix Desportes, General Rapp und besondere Bignon zu nennen sind, welcher letztere in früherer Zeit Gesandter Napoleons in Karlsruhe gewesen war, und jest der badischen Sache durch seine Feder eine gewichtige Untersstützung bot.

Nachbem ber König von Baiern feine Kur etwas früher als gewöhnlich beendigt und Baben verlaffen hatte, kamen aus Karlsruhe und andern Orten viele der Gesflohenen wieder zuruck, auch die Markgräfin Mutter, bei der die Königin noch kurze Zeit verweilte, bezog bort ihre Sommerwohnung. Sie besuchte ihren Sohn in Griebbach, und kam tief erschüttert zurück. Che sie Baden ganz verließ, durfte auch die Königin von Baiern bort ihren Bruder noch wiedersehen.

Rurz vorher war unerwartet Tettenborn von Griedbach angelaugt und machte mir geheime Eröffnungen von größter Wichtigkeit. Der Großherzog befand fich wirklich im kläglichsten Zustande; seine Krankheitszufälle waren hestiger geworden, eine völlige Erschlassung ließ bas Schlimmste surchten. Seine Leibarzte zuckten die Achseln, ber ruffische Leibarzt von Nehmann hielt ihn für verr

loren, bie Umgebung war troftlos. Es waren Borfdlage ju einer Reife nach bem Guben, ju einer Brunnentur in Phrmont gemacht worben, fie blieben alle schwebenb, weber bejaht noch verneint. Dom Rranten burfte man nicht fagen, wie folecht es um ihn ftanb; aber bag er nicht lange leben tonne, bag er Gift betommen habe, wiederholte er felbft ofters unter jammervollen Ausrufungen. Er foleppte feine Lage bin, mochte nicht in's Freie, taum aus einem Bimmer in's anbre. Seine Un= thatigleit war qualvoll, bie Gefchafte rubten gang und Er beharrte noch mit Rachbrud in feiner Berneinung, wollte in teine Gehletsabtretung, in teine wenn auch erft nach feinem Ableben auszuführenbe Theilung feines Laubes willigen, aber thun wollte er burchans sichts. Er mochte gutheißen was man ihm vorfclug, feine jur Ausführung erforberlichen Befehle, feine Ra= mensunterichrift, waren oft nur mit ben ichwierigften Runften ju erlangen. Gleichwohl burfte teine Beit ber= leten werben, ber Rongreg von Nachen ftanb nabe bevor, und bas Schicffal Babens mußte gur Entfdeibung fom: men. In biefer Roth hatten Reigenftein und Tettenborn, benen Berftett und bie anbern Minifter guftimmten, mit ber Großherzogin Stephanie nach ernftlicher Ueberlegung befchloffen, mit vereinigten Rraften auf ben Großherzog und für ibn gu wirten, ba er faft als gemuthetrant angufeben mar. Die Fürforge follte in boppelter Rich= tung thatig fein, querft fur ihn perfonlich, es mußte alles aufgeboten und versucht werben, um fofern folche noch möglich, feine Bellung ju erwirten, wenigftens ber fonellen Berfolimmerung Ginbalt ju thun. Dann maren für bas Land fraftige Dagregeln gu nehmen, bie man

von bem Leibenben, bei welchem bas Bureben ber Gin= gelnen nichts ausrichtete, burch vereintes Befturmen ertrogen mußte. Bor allem follte bie Berfaffung ichleunig aus= gearbeitet und verfunbet werben, benn bies galt als bas Unerläßlichfte und Beilfamfte, nichte fcien bas bebrobte Land fefter gufammenhalten und gegen Gingriffe von außen founen ; fobann mußten bie biplomatifchen Arbeiten, bie fich jest bauften und oft wochenlang un= verantwortlich liegen blieben, nicht bie geringfte Wer= gogerung mehr erfahren. Diefe beiben Dinge hoffte man durchzusegen. Bweifelhafter jedoch erfchien ber Erfolg, ibn perfonlich aus bem jegigen Buftanbe zu reifen. Diegu beburfte es Bluger Lift, und besondrer Unftalten, gu benen. ich behülflich fein follte. Es ftanb feft, bag bie bisherigen Mergte bes Großherzogs weber mit feiner Rrantheit noch mit' ihm felbft mehr fertig murben, er hatte fein Ber= trauen, fie tein Anfebn mehr. Ein frember Argt von großem Damen mußte berufen werben, ber bem Rranten mit gebietenbem Ernft gegenüber flunbe. Doch grabe bies mar nicht leicht zu erlangen. Die murbe ber Großbergog bagu feine Ginwilligung gegeben, nie ben gerufenen Argt porgelaffen haben. Daber murbe befchloffen, Die Sache ohne fein Biffen auszuführen, und ben Belbargt bes Ronigs bon Preugen, ben berühmten Bufeland berbei-Derfelbe follte als Reifenber wie gufällig in Baben eintreffen, ich mit ihm über ben Großbergog fprechen, und ploglich ben Gebanten faffen, Diefer Mann Winne bem Rranten Gulfe bringen, und bann felbft nach Griedbach eilen um barauf ju bringen, bag ein fo glad: licher Bufall nicht unbenutt bliebe. In biefes perfonliche Beheimniß waren außer ber Grofferzogin und Tettenborn

nur noch die Markgrafin Mutter eingeweiht, die unter großer Aufregung und vielen Thränen ihre eifrigste Mitwirfung zusagte. Das Schreiben an Sufeland wurde schnell aufgesest und abgeschickt, ich begleitete baffelbe mit dem nothigen Bericht.

Ingwischen verlautete, daß ber in Machen bevorftebenbe Rongreß, ber junachft bie Erleichterung Franfreichs gum 3wed hatte, bann aber auch anbre bolitifche Fragen, unter biefen bie babifche Gebietofache, in Berathung gieben follte, nur aus ben Großmächten befteben wurbe, daß biefe teinen anbern Burften gulaffen, ja fogar teine biplomatifchen Genbungen bort annehmen wollten. Die Ausschließung erregte großen Unmuth bei ben von ihr Betroffenen; Die Dieberlande, Baiern, Gachfen, Burtems berg und auch felbft Baben faben nicht ohne Murren fich fo gurudgefest; befonbere Magte Balern, und feinerfeits nicht minber Baben, bag ihre Befanbten, mabrent boch bie baierifch=babifche Sache gur Enticheibung tommen werbe, babet nicht wenigftens gebort werben follten. Beboch mußte man fich bem Billen ber Großmächte figen, und ba eine offentliche Bethelligung nicht zu er= lengen war, fo fann man auf anbre Aushulfe, um fichre mb fcnelle Runbe von ben Dingen gu erhalten, bie bei Befer wichtigen Busammentunft an Ort und Stelle fic wahrnehmen ließen. Cotta, flets umfichtig für feine lageblatter und Beitschriften bebacht, batte bereits bie Augen auf Lindner geworfen, und biefer fich willig ges imben, bas Amt eines Berichtschreibers aus Machen gu ibernehmen. Da lag ber Gebanke nah, bag auch ber

Großherzog von Baben, und eben so ber König von Bürtemberg, diesen klugen und gewandten Mann als Beobachter nach Aachen senden könnten, um doch nicht ganz ohne Auskunft zu bleiben. Ich vermittelte beide Anknüpfungen ohne Schwierigkeit, und mein Freund war nicht wenig erfreut, sich unerwartet in der Mitte hiplomatischer Geschäftigkeit zu sehen, die zwar nur erst eine geheime war, aber badurch um so größeren Reiz hatte.

Der König von Burtemberg forieb mir um biefe Beit folgenben eigenhändigen Brief:

"Stutigart, ben 26. Juli 1818.

Der Inhalt Ihres legten Schreibens ift mir in jeber Binfict febr wichtig gewefen; Die Rachrichten aus Gries: bach find traurig, ich beurtheile bie Lage ber Dinge bort wie Gie, ber Tob bes Großherzogs murbe fur Deutsch= land unberechenbare Folgen und far mein Baterland febr verberbliche haben; für beibe munfdie ich ben Großbergog gerettet ju feben; fann es aber nicht fein, fo muß mir alles baran gelegen fein, wenigftens bon allem genau unterrichtet gu werben. Gie werben mich febr verbinben, mir alle bortigen Borfalle burch schnelle und fiore Belegenheit zufommen zu laffen. Für ben Wint wegen Geren Lindner bante ich Ihnen febr, bie Renntniffe und Salente Diefes Mannes find befannt, weniger fein Rarafter, Sie burgen für ibn, und bas ift eine febr gute Empfehlung, feine fehr belifate Diffion wirb binlangliche Belegenheit geben ibn zu prufen; wollten Gie es über fich nehmen, fein Berhaltniß mit mir angufnupfen, fo wurben Gie mir einen wichtigen Dienft erweifen, bie Bebingungen und vorzüglich bie Art bie Korrespondeng zu leiten muß ich

Ihrer Klugheit überlaffen, und bin ficher babei; ich sende biese Zeilen burch einen sichern Boten, damit fie Ihnen schneller eingehändigt werben."

Die Berfaffungearbeiten tamen nun auch in Bang. Ein Ausschuß wurde beauftragt, in welchem Reizenstein, Tettenborn, Berftett, ber Staaterath von Geneburg, bes fonders aber Rebenius, thatig waren; es wurden aber auch noch andre Berfonen gebort, wenigstens maren fle nicht abzuweisen. Berftett wußte in biefen Sachen nicht viel, er ftimmte nach Belieben balb mit bem einen, balb Ein Gegner aller Berfaffung mit bem anbern. Sensburg, er beftritt beftig jeden freifinnigen Antrag und brang auf möglichfte Befchrantung, wobet er gewiß ju fein ichien, bag ber Großbergog und bas gange regie= renbe Saus ihm innerlich beiftimmten. Tettenborn mar burdaus fur bie weiteften Gemahrungen, und machte hauptfachlich ben Grund geltenb, daß Baben bie öffent= liche Meinung fur fich gewinnen, und besonbere mehr thun muffe, ale Baiern gethan. Reizenftein war hiemit einverstanden, jedoch aus Gewöhnung, in kleinen und ragen Staatsverhältniffen zu wirten, hatte er boch allerlei Bebenten, bie bin und wieber bas icon Gewährte wieber berengten. Ihm ichloß Debenius fich an, ber obwohl junger und freifinniger, boch auf ihn bas meifte Bet: trauen feste, und in ihm nicht nur ben erfahrenen, recht= ihaffenen, fonbern auch ben altbabifden Staatsmann methrte, mabrent bie übrigen mehr ober minder Reulinge waren und bem Sand und Haufe nicht fo fest ans gehörig ichienen. Auf Mebenius rubte bas gange Gewicht

der Berkes, er führte die Feder, ordnete den Ausbrud der oft sehr verworrenen Reinungen, stellte die Ergebnisse zusammen, und redigirte zulett die Versassungsurfunde selbst. Sie hatte Mängel und Auswüchse, gab indeß im Durchschnitt das Maß des damals Möglichen. Der Borsschlag, statt zweier Kammern nur Eine Versammlung zu bilden, stieß auf unbestegbaren Widerspruch. Eben so war eine größere Beschränkung der standes und grund-herrlichen Rechte, die den Landmann schwer drückten, nicht durchzusehen.

36 burfte mir fagen, bei biefer Berfaffungeangelegen: beit nach Rraften mitgewirkt zu haben. Durch Tettenborn war ich in ihr gleichsam vertreten, und auch außerbem hatte ich manchen Beitrag ju bem Berte burch gelegent liche an gutem Drt gemachte Meußerungen geliefert. Aber mir mar beschieben, ungenannt und ftill auch für ble wurtembergifche Berfaffung beilfam thatig ju fein. Ronig hatte ben beften Willen, zeigte bie freifinnigfte Dachgiebigfeit, allein bie Gachen waren folimm verfahren und liegen tein Gebeiben abfeben. Die mebiatifitten Fürften und Grafen, verflärtt burch ben ritterlichen Wel, und bie Altwürtemberger, welche an bem urfundlichen alten Recht eigenfinnig fefthielten, ftanben ber Regierung Die Berbinbung in vereintem Biberfpruch entgegen. war unnatürlich, benn bie Bornehmen und bie folichten Bürger wollten febr Berichiebenes, was jene erftrebten, möglichfte Rudtehr in bie frühere Stellung, tonnte biefen nichts helfen, was biefe forberten, bas alte Recht, tonntm jene nicht gebrauchen. Ich kannte bie Partheien, war mit einzelnen Gliebern in naber Begiebung, ich fab, bag auf diesem Wege nicht jum Biel ju gelangen mar. 36 rieth

baber bem Ronige für feine guten Abfichten neue Stup= puntte gu nehmen. Die Altwürtemberger waren beschrantt und florrifch in ihren politifchen Begriffen, verlangten bie für bas jufammengefeste Ronigreich nicht mehr anwenb= baren Sagungen bes fleinen Bergogthums, fie hatten fich im heftigen Streit gegen bie Regierung gang verbittert, eine Ausföhnung ichien faum möglich. Aber fie maren die ehrlichften, rechtschaffenften Danner, fle hatten bas urfunbliche Recht für fich, fle begten teine Rebenabsichten, fie maren ber Rern bes Lanbes. Mit ihnen folite ber Ronig fich einlaffen, burch ihre Gulfe fein Wert aus= führen. Der Ronig fab bie Richtigkeit meines Rathes fogleich ein, und folgte ihm gang. 3mar fühlten Bangen= beim, Cotta, und Anbre, die bisher auf Seiten ber Regierung gegen jene geftritten und manche Unbill erbulbet hatten, fich von ber neuen Benbung fcmerglich berührt, und mir that es leib, ihnen, bie ich meine Freunde nennen burfte, bies zuzufügen, aber fle bachten zu ebel . und vaterlandifch, um nicht gern bem Gemeinbeften bes lanbes jebes perfonliche Opfer ju bringen. Mit ben Führern ber Bollsparthei war eine Annäherung leicht gefunden, bas leifefte Entgegentommen gewann fie gleich; was fonnte bamals ein beuticher Fürft, ber es reblich meinte, nicht alles mit bem ftets vertrauenvollen, ftets willigen Bolt aufangen! Der falfche Bufammenhang ber Altwürtemberger mit bem Abel wurde geloft, Die Ber= bandlungen lenkten in eine beffere Bahn ein und gewans nen beitrere Aussichten. 3mar erfolgte ber Abichluß erft lange nachher, benn noch viele Schwierigfeiten blieben gu iberwinden, noch mancher Eigenfinn machte fich geltenb, und bie Gebuld bes Ronigs hatte noch manche Probe gu

bestehen; allein ber gewählte Weg wurde nicht mehr verlaffen und bemährte sich burchgängig als ber rechte, ber zulest bas ersehnte Biel glücklich erreichte. ---

In Berlin ging mittlerweile eine Beranberung vor, Die für bie politifden Angelegenheiten überhaupt, inebefonbre für bie preußifche Diplomatie von außerfter Bichtigleit mar. Der Staatstangler hatte feit bem Rriege bie auswärtigen Berhandlungen felbft geleitet, bas Gingelne ber Befcafte jeboch meift bem Beb. Rath von Jorban überlaffen. Diefer, nach Amt und Sabigfeit allerbinge nur unter: geordnet, befam burch feine Stellung etwas bon bem Ansehn eines Minifters, und machte baffelbe in manchen Fällen geltenb, mas fomobl nach innen als auch nach außen öfteren Anlag ju Berbrieflichkeiten gab. Ronige war bergleichen febr unangenehm, und ba bie bobere Bof= und Staatswelt, mit wenigen Ausnahmen, ohnehin gegen Barbenberg feindlich und im Stillen thatig war ihn gu fturgen ober boch gu beengen, fo fehlte es nicht an Bemertungen, wie febr ber Staatstangler überlaben fel, bağ fein Alter Erleichterung beburfe, bağ Borban weber ben Rang noch bas Benehmen habe, um für fammtliche Gefandte bie erfte Beborbe vorzuftellen, bag die Burbe ber Rrone vielmehr erforbre, einen wirklichen Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten gu haben. Dem Ronige leuchtete bas völlig ein, bie Schwierigfeit war nur, bies ohne Rrantung und felbft mit Buftimmung harbenberg's in's Wert ju fegen. Durch bie offentliche Dleinung war Wilhelm von humbolbt langft fur Diefen May bezeichnet, aber bem Ronige nicht angenehm, ber hofparthet verhaft, war er überbies mit harbenberg etwas gerfallen, und ber Borfdlag ware jest eine Be-

leibigung für biefen gewesen. Bon ihm tonnte baber bie Rebe nicht fein. Bwar gab es Liebhaber genug, ber chmalige Staatsminifter von Brodhaufen, ber Finang= minifter Graf von Bulow, fogar ber alte Sangwig murbe genannt, aber feiner hatte Gunft genug, Giferfucht unb Migtrauen traten jebem in ben Weg; lieber als einen Einheimischen wollte man einen Fremben auf jenem wichtigen und glangenben Boften feben. Der banifche Befanbte Braf Chriftian von Bernftorff tam in Bor= iblag, fant fogleich allfeitige Genehmigung und man be= gann mit ihm ju unterhanbeln. Barbenberg empfing die erfte Nachricht bon bem Borhaben im Auftrage bes Ronige burch ben Furften von Dittgenftein. Er war überrascht, schwieg einen Augenblick, sagte bann aber feft und beftimmt, bie Gache felber fei volltommen gwedmäßig, bie getroffene Babl vortrefflich, fie habe feinen vollen Beifall. Gegen Bernftorff's Rarafter und Fähigfeit mar in ber That nichts einzuwenben; er war eine eble würdige Beftalt, fein Benehmen vornehm, fein Beift gebilbet, er bejag große Beichafterfahrung, mannigface Renntniffe. Aber mehr als alles anbre empfahl ihn ber Ruf, bag et ein volltommener Ariftofrat und nebenher ein glaubiger Chrift fei; man rubmte bie anderlefene Gefellichaft, bie er bei fich fab, bie Anmuth, mit ber feine fcone Frau bem Saufe vorftanb. Bie fomeichelhaft auch ber Antrag fein mochte, wie berfprechenb für Die Butunft, fo fcheute er boch anfange, Die große Laft, Die bamit verbunben war, auf fich zu nehmen, fo wie ben Deib und Bag, bie fich unfehlbar an ibn heften wurben. Allein man Rangte ihn zum Entschluß, man machte in Ropenhagen Eroffnungen, bie biefen icon ale gefaßt vorftellten, und

fein banifcher Abicieb mar faft eber als fein preußischer Eintritt entichieben. Dag bie Gache ohne Beifpiel, bag es eine Schande fur ben Staat war, feinen erften Di= nifter aus ben fremben Diplomaten gu mablen, einen Mann, ber bei allen fonfligen Borgugen, boch ben Rach= theil batte tein Preuße gu fein, und ber, um es gu werben , nun ploplich Bewußtfein , Ginn , Gifer und Buneigung völlig umwanbeln follte, tam nicht in Betracht. Die Sache war im tiefften Bebeimnig betrieben worben, und blieb es auch langere Beit; fie follte fich dem Sturm ber Digurtheile erft als fertiges Bert aus: fegen. 3ch erhielt bie erfte Rachricht von biefer Ber= anberung febr fruh aus einer Quelle, bie bis babin nichts ber Art geliefert hatte. Der preußische Beichafte: träger in Frantfurt am Main, Schola, vernahm fie von einem alten Befannten, ben er gufällig traf, und forieb fie uns nach Karlerube. Die Neuigkeit gab viel gu überlegen, fowohl in perfonlicher Ginficht, als in Betreff ber politifchen Fragen, für melde nun preußischerfeits neue Sanbe und vielleicht neue Anfichten in's Spiel tamen. 3ch erfuhr balb barauf, bag Bernftorff gleich beim Machener Rongreff in feiner neuen Thatigfeit auf= treten werbe; bie babifden Minifter faben ihre Spannung und ihre Berlegenheiten taglich machfen, man ftrengte um fo mehr alle Mittel an, um Rachrichten, Gunft, Bugang und Ginwirtung zu erlangen.

Bieber war vielerlei versucht, worben, um bie Gefandtschaft Tettenborn's nach Wien zu hintertreiben. Bwar wünschten manche Personen sebnlichft ibn vom

Großberzog zu entfernen, und auch fein Freund Berftett tonnte biefen Bunfch nicht gang unterbruden, benn bas Unsehn Tettenborn's, ber ihn boch hauptfachlich geforbert und gehalten, murbe ihm läftig, fobalb er einen Augen: bild glaubte beffen entbehren gu tonnen. Allein manchen Begnern ichien feine Entfernung von Rarlerube burch jenen glanzenben und wichtigen Poften boch ju theuer ertauft. Dan fparte teine Rante, feiner Annahme in Bien Schwierigkeiten gu erweden, wogu bie baierifchen Einfluffe fich trefflich benuben liegen. Es murbe vor= geftellt, bag es miglich und taum üblich fei, jemanben als Gefandten babin gu ichiden, wo er fruber in Dienften geftanben, bag Tettenborn biefe verlaffen, um in bie bamale feinblichen ruffifchen überzugeben, und wenn auch bald nachher Rugland und Defterreich fich befreundet batten, fo bliebe boch bem lettern gerechter Grund einem Offizier zu grollen, ber fo vorauseilend bem eignen Ropfe gefolgt. Am ftartften aber machte man bie Uebelftanbe geltenb, bie in feiner Berbeirathung liegen follten; feine Battin habe vorber eine frubere Che burch Scheibung Wfen, und um biefe möglich zu machen, ben tatholifchen Blauben mit bem proteftantifden wechfeln muffen; befon= bere bas lettere mußte ben Augen bes Raifers und ber Raiferin ein unverzeihliches Bergeben bunten. Dergleichen Cinflafterungen blieben in ber That nicht ohne Wirfung, besonders bei ber Raiferin, bie als Pringeffin von Baiern ichon in Munchen an jenen Borgangen ein Aergerniß genommen hatte. Der Raifer gogerte fich zu erklaren, und es wurde icon zweifelhaft, ob bie Senbung ftatt: finden tonnte. Doch hatte Tettenborn in Wien einen gu guten Ramen und ju gunftige Berbinbungen, ale bag

man ihm ben Schimpf einer Abweisung hatte anthun mögen; besonders war ber Fürst von Metternich, der immer ben Kriegsmann in ihm hochgeschät und ihm in Geschäften ein nie getäuschtes Vertrauen geschenkt hatte, sein eifriger Fürsprecher; die Annahme erfolgte in schmeichels hafter Weise, und zugleich wurde Tettenborn zu einer Busammenkunft auf den Johannisberg eingeladen, wo der Fürst nächkens eintressen wollte.

Mun war in Baben bas Anfebn Tettenborn's für langere Beit neubefeftigt, und er befolog baffeibe mit allem Gifer jum Mugen bes Lanbes unb bes Großbergogs thatig gu verwenden. Das Erfte und Bichtigfte war bie Berfaffung, ohne biefe Grundlage fehlte jeber fefte Boben; ale Richtichnur und Schrante mar fie bem ichmantenben, balb gurudhaltenben, balb übergreifenben Befen Großbergoge fo nothig ale beilfam; bie Bochberge faben in ihr bie Betraftigung ihres neuen Stanbes; felbft für bie Gebietefrage mußten bie Minifter fie ju Gulfe nehmen, benn nicht nur in ber öffentlichen Meinung, fonbern aud bet bem Raifer von Rugland galt bamais feine größere Empfehlung, als bas Gingeben in freifinnige Staats: formen. Die Berathungen waren ziemlich vorgerückt, es tam nur barauf an rafd alles gum Abiching ju bringen und zu veröffentlichen. Reue Schwierigkeiten und Stodungen, bie man fich taum erflaren tonnte, und wegen beren man fpater bie Martgrafin Mutter in Berbacht hatte, mußten überwältigt werben. 36 mar bemuht gewesen, burch eine nachbrudliche Dentidrift, von welcher Tettenborn angemeffenen Bebrauch machte, auf ben Großherzog einzuwirfen, und ihn gum Entfalus bringen. Eine Depefche von Berlin, in welcher ber geitige

Verftand bes noch verwaiften Minifteriums, wohl ohne bewußte Absicht und mehr um boch etwas zu fagen, bie bebeutenbe Mahnung aussprach, Baben habe bor allem feine Berfaffung zu forbern, ließ fich vortrefflich benuten, und wirfte weit über ihren Sinn binans; benn wenn auch Barbenberg ben feften Borfas hatte Breugen gu einem Berfaffungeftaat gu erheben, unb ihm viele bet wurbigften und ebelften boben Staatsbeamten beiftimmten, fo war boch die machtige Dofparthei biefem Borhaben entschieben feinblich, und jene Mabnung tonnte nur einer untergeordneten Feber entschlüpft fein; ber Graf von Lottum, bamale noch entfernt von feiner nachberigen ein= flußreichen Stellung, tonnte fpater felbft nicht begreifen, wie er fo etwas habe unterfdreiben tonnen! Une aber war es febr willtommen, bergleichen aufweifen zu burfen; wo bie Regierung teinen bestimmten ober gar zwiespaltigen Billen hatte, mußte es wohl erlaubt fein, nach eigner Ueberzeugung ihr ben beffern unterzulegen und zu ver= wenben, ihr felbft gu Gell und Chren! Giermit verband fich auf's gunfligfte bie Rachricht, bag ber Ronig von Preußen bei feiner Anwefenheit in Gt. Petereburg bem Raifer bie babifche Sache warm empfohlen habe; man fand fich von Breugen beschütt und angetrieben, man fonnte nicht anbere ale ihm Folge leiften.

Aid-18. Angust tamen Tettenborn und Berstett aus Griesbach zu mir nach Baben, ein untergeordnetes, boch bringenbes Geschäft gab bazu ben Borwand, und die ganze Lage ber Dinge, besonders aber die Berfassung, und was etwa noch in dem Entwurfe vor der Unterzeichnung zu ändern sein möchte, wurde nochmals grundslich durchgesprochen. Wieles war nicht nach meinem Sinn,

jum Beften ber Sache und auch besonbere bes Groß: berzogs batte ich manche Menberung vorfchlagen mogen, allein ich fühlte, bag neue Borfclage und Bebenten bier leicht bas Bange gefährben tonnten. Mit allen Dangeln, bie fie in meinen Augen hatte, war fie boch immer bie freisinnigfte aller beutichen Berfaffungen, Die an Lebene: teimen reichfte, bie an Triebfraft ftartfte. Wiemohl abgefagter Gegner aller Bairs = und Abelstammern, butfte ich fogar als Aushulfe für ben Angenblid zwedmäßig finben, bag bie Stanbesberren und Junter bier in eine erfte Rammer gleichfam eingeschloffen wurben, bamit fie nicht in ber zweiten, ber eigentlichen Bolksvertretung, fcablich murben. Diefelben Grunbe fant ich breißig Jahre fpater, ale ber vereinigte ganbtag in Breugen berufen werben follte, noch in voller Gultigfeit, und ber fogenannte Berrenftand, ein fläglicher Berfuch einer flag: lichen Bairie, wenn er einmal nicht gang wegfallen burfit, mare wenigstens von ben gemählten Abgeorbneten freng abzusonbern gewefen. Doch biese allgemeinen Begenftanbe, fo wie ber Inhalt und bie Rritit ber babifchen Berfaffung finden anbern Ortes ihre geeignete Stelle, bier fann bas Angebeutete genugen, um einen Begriff gu geben, wir beiß und mubevoll es war, aus fo vielen Rudficten und Biberfpruchen fich in's Freie hinauszuarbeiten. Die bei ben Berren tehrten am folgenben Tage nach Griesbad gurud, burdbrungen von bet Nothwendigfeit, bag jest ber Beitpuntt gefommen fet, wo bas lette Bert fich ent fceiben muffe. Ihre vereinten Borftellungen hatten enb: lich Erfolg, ber Großbergog unterfdrieb am 22. Auguft bie Berfaffungeurfunbe, und befahl ihre Berfunbigung burd bas Staats: und Regierungsblatt.

Roch vorher aber follte ber Ronig von Burtemberg vertraulich benachrichtigt werben. Ihm mar bie Sache nicht gang recht, er hatte Bweifel und Beforgniffe, bie wir nicht theilten. Da es zwischen Baben und Burtem= berg, trop bem innigen Berftanbniß, bas von oben ber ausgesprochen murbe, immerfort neue Bateleien und 3mei= beutigfeiten gab, bie ben Ronig öftere verftimmten unb mißtrauifc machten, fo war icon einige Beit bavon bie Rebe, baß Tettenborn fich nach Stuttgart begeben follte, um ben Ronig perfonlich von ber gangen Lage Sachen mit größter Aufrichtigfeit in Renntniß zu fegen. Allein felbft in Betreff biefer Genbung erhoben fich Un= ftanbe, bie taum zu begreifen maren. 3ch hatte unfag= liche Arbeit, burch thatigen Briefwechfel, ber immer mit großer Borficht zu führen war, und vieles verschweigen, oft auch fur unbefugte Lefer manches jum Schein fagen nußte, ben Gifer fo vieler Mitwirkenben anzuregen, ihre Eiferfuchten und Debenrudfichten nieberzuhalten, und bie bumer aufs neue verspertten Wege fret zu machen. Auch in biefem Falle gelang es mir, burch meine Mitthellungen bie Sinberniffe, ble fich eingebrangt, wegguraumen. Rinig erflärte, bag er bie größte Dochachtung unb bas wilfte Bertrauen zu Tettenborn habe, und ihn mit Angebuld in Stuttgart erwarte. Wie es mit biefen Cachen ftand, wie ber Ronig felbet. ben babifchen Diplomaten, ber ihn irregeführt, boch wieber in Gous whm, und welch Digbehagen er im Grunde boch bei ben babifchen Magregeln empfand, ergiebt fich beut: uh aus folgenbem eigenhanbigen Schreiben, bas ich von im erhielt:

"Stuttgart, ben 25. Auguft 1818.

Die Habe bes Rongreffest und unfre innern Berbalt= niffe nehmen in biefem Augenblick meine gange Beit in Anfpruch, baber mein bisheriges Stillfdweigen, welches ich aber gern breche, um ben Migverftand wegen General von Tettenborn fo frub aufzuflaren. 36 bin ber Sache fonell auf ben Grund gegangen, unb habe babei gefun= ben, bag Riegel entweber migverftanben hat ober migverfteben mollen !!! Der lettere gall ift mir aus mehreren anbern Aeußerungen ber wahrscheinlichere; ich bitte Gie aber, bag auf feinen Fall babon gu feinem Rachtheil Gebrauch gemacht werbe, ba ich mit Bahrheit verfichern fann, bag er treu und redlich feiner Regierung bient, und nur in biefem gall feine Privatmeinung hat gelten machen wollen. Ich febe alfo biefe Cache nach biefer Berficherung ale abgethan an; bie Genbung bes Generals Tettenborn hierher ift mir in jeber Sinficht wichtig und angenehm, fagen Gie ihm bas, es ift meine aufrichtige Meinung. Dag bes Großherzoge Bahl auf ihn fiel, um feine Angelegenheit mit bem Fürften Metternich zu endigen, halte ich für eben fo anftanbig als flug, ob aber feine Genbung noch einen gludlichen Erfolg haben fann, nach allen ben Unterlaffungefunben, welche begangen worben find, läßt fich wohl mit Beftimmtheit nicht voraussehen; Baben tommt mir gleich einem Rriegefoiff bor, bas, bem Ginfen nah, Rothfouffe thut, um fich ju retten, bie gegebene Berfaffung mag mohl auch nur ein Rettungefignal fein, wenn man nun aber bie Abfict burchicant, die großen Dadite gum Biberftanbe reigt, wurde bie Berlegenheit und bie unausbleiblichen Folgen bavon nicht eben fo rudwirtenb auf Baben fein,

wie es die voreilige Erhebung ber Hochberge war? Ich werbe übrigens fehr gern ein falfcher Prophet sein, denn ich kann nur babei gewinnen, und wenn namentlich die Bersaffungssache glücklich durchgeht, so ist es für mich ein glücklicher Borgang mehr.

Mulinen ist burchaus nicht in meinem Geheimniß, er hat baber ohne Auftrag gesprochen, und wird die nothige Beisung erhalten. Von Baiern habe ich die officielle Aeußerung erhalten, daß sie fest entschlossen sind, die Sachen auf bas Aeußerste zu treiben; sie machen sich uns gemessene hoffnungen. Cotta wird Ihnen wegen Lindner geschrieben haben. Leben Sie wohl."

Tettenborn eilte hierauf nach Stuttgart, verständigte ben König über die Berfaffung, und theilte ihm in vollem Bertrauen die Lage ber badischen Sache mit, woraus der König wohl erkennen mußte, daß alles traurig genug bestellt, aber nicht hoffnungslos war, und daß die Schwäche und Fahrlässigkeit des Großherzogs ein Bezweggrund mehr sei, daß Andte sich seiner Sachen ans nahmen.

In Baben bauerte bas bewegte Leben munter fort, indem die Gesellschaft wechselte, doch stees noch zunahm. Kahel hatte die Freude ihren jüngsten Bruder Worig Robert und bessen Frau Ernestine dort zu empfangen, eine Freude, die leider nicht ohne Störungen war, und wit der häßlichsten endete. Wir selbst und unste Freunde, Tettenborn's, Reden's, Tastet's, Lindner's, die Gräsin Lagorce, alle bezeigten die größte Juvorkommenheit. Ernestine, die mit seinem, gefälligen Wesen ein herrliches Talent besaß, entzückte durch ihren so kunstreichen als ans muthigen Gesang und wetteiserte mit den beiden Fräulein

Taftet, von benen besonders bie altere im Bortrag fran= göflicher Romangen und Lieber vortrefflich mar. Die Fran Markgrafin Mutter hatte bas größte Berlangen fie gu boren, bie Pringeffin Amelie fagte ihr bie verbindlichften Artigfeiten. Ginlabungen, Die ichonften Spazirfahrten in bie nabe und ferne Umgegend, fcmeidelhafte neue Betanntichaften gaben jebem Tag einen erhöhten Reig; bas Treiben auf bem Anrplat, an ben Spieltifden, mar befonbere für Rabele Bruber ein unerschöpfliches Bergnugen. Allein Morit Robert geborte zu ben Leuten, Die alles eber aushalten, als eine Reihe von iconen Tagen. Inmitten aller Bergnugungen ergriff ihn bie Unruhe thatig ju fein, etwas zu gewinnen. Das Gludsfpiel reigte ibn, aber ben Duth ju magen hatte er nicht, er wollte burch Rlugheit und mit Borficht reich werben. Da rechnete er uns benn vor, was jeber Tag feines Aufenthalts nicht fowohl tofte, benn bas war nicht von Belang, ale vielmehr ihn verfaumen laffe; im Anfang gefcah bies mit tomifder Laune, nach und nach abet in bittrem Ernft und mit argerlicher Berftimmung. Er gantte nun, wo er früher ichergte, verbarb feiner Frau und feiner Schwefter jebes Bergnugen burch fein Unbehagen, burch feine Be= mertungen. Doch ba man feine Gemutheart tannte, fo ließ man ihn geben, und ubte bie größte Dadfict. Aber bas grabe folug zum Nachtheil aus. 3hm murbe irgenb ein Ausbruch zum Beburfniß, und ben Duth, ber ibm fremben Menichen gegenüber nicht befonbers eigen war, hatte er reichlichft gegen feine Nachften. Ein Borhaben gegen ben altern Bruber Martus Theobor, nachbem er vergebens Rabel bafür ju gewinnen gefucht, wollte er ploglich aus Scham bon fich ab und ihr zufdieben.

Diese nicht zu bulbenbe Luge erfuhr bie glimpflichfte 26= weifung, aber - fein Merger und feine Scham waren fo groß, bağ er ben Unlag benutte, um mit bem Schein ber Berechtigung jum größten Born allen Umgang ab= zubrechen, und nach wenigen Tagen mit Frau und Rinb ohne Abichleb fortzureifen. Erneftine, fonft fo fein und milb, erichien in folden Sallen nicht liebenswürdig, fon: bern bestärfte einen Trop und Wirrfinn, von bem fie fpater felbft Jahre lang ichredlich zu leiben haben follte! Rabel' litt unfäglich bei biefem roben Unfug bes von ihr fo geliebten Brubere, aber es mar fein Shatten von Soulb in ihr; fie nahm ben Somerg ale einen vom Schidfal ihr zugeworfenen bin, bulbend, ichweigenb. war es icon gewohnt, mit gefranttem und fummervollem Bergen bem Tage boch unbefangen und helter entgegen ju icauen, Matur und Menichen mit frifchem Ginn anfzufaffen.

Die Kriss ber babischen Sachen, meine und Tettenborn's Betheiligung babei, ber tägliche Jubrang von Fremden, die wechselnden Ereignisse so mannigsachen Bertehrs, alles forderte zum wirksamen Mitleben auf, und
half die zu trüben Betrachtungen verscheuchen. Der Graf
von Montlezun kam ab und zu, besgleichen der Graf
von Mülinen, den die Spielbank anzog, und stark mißhandelte, der Freiherr von Reden, der von allen diplomatischen Geheimnissen ausgeschlossen und gänzlich irrgeworden war, auf die badischen Minister schimpste,
besonders auch auf die beabsichtigte Versassung, die er
im voraus als eine jakobinische bezeichnete; die beiden
herren von Struve, von Karlsruhe und von Stuttgart,
waren mit ihren Frauen eingetrossen. Lascases, der alle

Befellichaft mieb, fuchte einfame Gefprache mit Rabel, ergablte von St. Gelena, theilweise ben Inhalt feines Memoriale, beffen Ganbidrift ihm meggenommen noch in englischen Banben mar; er lächelte über ben Argwohn, ber ihm jest noch Bonapartifche Umtriebe beimaß, und beflagte nur, baß er ihn verhinbere, bie Groß: bergogin, ber er Ginmal hatte aufwarten burfen, öfters gu feben, ba bles unfehlbar verargt werben murbe. Bonapartiften waren gu fehr gerftreut und gu hart verfolgt, ale bag fie in biefer Beit batten an eine Erhebung benten burfen; bie entschloffenern warfen fich in bie liberale Opposition, und suchten im Bolt und im Beer für fie Stimmen zu werben, mabrend bie angesebenften und reichften eifrig ihren Frieden mit ben Bourbons gu machen suchten. Lascafes mieb beibe Richtungen, unb bies thaten auch viele ber alten Offiziere, bie im Allgemeinen ihr Unglud mit Stanbhaftigfelt und mehr Burbe trugen, als ber frubere Uebermuth erwarten lieg. Bon bebeutenben Englanbern war Lord Rinnairb gu neunen, bain Berr Barb, ber ale Mitglieb bes Parlamente bie babifche Sache bort fraftig ju unterflugen verfprach. Lindner fand unerwartet Befannte aus Weimar, bie ihn freundlich begrüßten, es war bie Frau Johanna Schopenhauer mit ihrer Tochter Abele, begleitet von Berrn von Gerftenberg; fie glaubten ihn als fchenen Blüchtling gu finden, und machten baber große Augen, als fie feine neuen ansehnlichen Berbinbungen erfuhren. Berr bon Gerftenberg faßte großes Butrauen ju mir, und geftand, baß er ber weimarifchen Berhaltniffe überbruffig ungemein gern in babifde Dienfte treten murbe, ein baberes Berwaltungsamt in biefem berrlichen ganbe murbe allen

feinen Bunfden entfprechen. Gludlich genug traf biemit gufammen, bag erft turg vorber ber Großbergog mich hatte fragen laffen, ob ich nicht in meiner Befannt= foaft jemanden wußte, ben ich ihm gum Minifter bes Junern empfehlen tonnte? Dan batte ihm bie Doth= wendigkeit vorgestellt, befonders auch in Bezug auf bie Berfaffung, bie innere Berwaltung bes Lanbes ganglich umzugeftalten und auch bon auswärts neue Rrafte berans zuziehen. Für jenen Minifterpoften hatte er icon unter feinen Staatsbienern bie tuchtigften Manner, namentlich Rebenius und Binter, und fie wurden von Reigenftein auch als folde anerkannt, obicon fie in unteren Stellen fo febr jurudftanben; allein folde Beforberung Unablider geborte bamale noch ju ben Unmöglichkeiten; außerbem wollte ber Großbergog neue Menichen, bie noch feine Berhaltniffe im Lande hatten, außer bem ju ihm, unb bei benen noch feine Betterfcaft, feine Ginflufterungen und Rante wirkfam fein fonnten, bie er in ben alten Rreifen feiner Gof: und Staatsbiener überall erblicte ober argwöhnte. Eine fo große Berantwortung burfte ich nicht leichtstunig übernehmen, und ich wußte noch nicht, ob ich einen Borfchlag und noch weniger welchen ich wagen follte. Der Drang ber nachften Entwicklungen überhob mich biefer Berlegenheit, bie Umgeftaltung ber Behörben erfolgte fpater unter gang anbern Ginfluffen, und. Bert von Berftenberg fam von feinen Bunfchen auch balb wieber gurud. Den trefflichen Altbabnern aber entging nicht, wogu ihr Berbienft fle berief, Binter und · Rebenius wurben fpater beibe, freilich nach langem Rampfe gegen Wind und Wetter, babifche Minifter. --

Für bie gefellige Unterhaltung gleicherweise wie für

bie politifche Thatigfeit lieferten auch bie Erzeugniffe ber Preffe einen unverfiegbaren und mehrentheils geiftbelebten Stoff. Die Betrachtungen ber Frau von Stael über bie frangofifche Revolution waren im Drud erichienen, und Freund und Feind beeiferte fich bas Buch ju lefen; ein allgemein befannter litterarifder Rame gewährt ben Bor= theil, bag eine große weitverbreitete Menge, und in ihr auch folde Personen, ble burch bie Sache allein nicht angezogen wurben, gleichzeitig baffelbe Buch lefen muß. und baburd ber Inhalt mahrhaft jur Sprache fommt. Das genannte Bert ber Frau von Stael ftellt bie frangofifche Revolution aus bem icharfbegrangten Stanbpuntt einer Tochter Reder's bar, und wimmelt von faliden Auffaffungen, grunblofen Annahmen, irrigen Bertnupfungen, wie Bailleul, ber feine prufenben Untersuchungen bem Wert auf bem guge heftweise folgen ließ, grundlich ge= geigt bat; für ihn und ihm Gleichgefinnte, ober auch nur Gleichtundige, war bas Bud eine ungerechte Antlage, Die er mit Unwillen wiberlegte; für bie große Debrjahl aber, besonders ber vornehmen Lefer in gang Curopa, blieb es noch immer eine Berthelbigung ber Revolution, und ber Ruhm ber Berfafferin, bie geiftvolle Behandlung, bie berebte einbringliche Sprache, trugen einen machtigen Inhalt von Unfichten und Thatfachen in Gegenben, fonft bergleichen faum bintam, und nun Burgel faßte. Die Wirfung war ungeheuer, und in manchen mertwürdigen Beichen fichtbar. Bir freilich waren nicht befriedigt burch ben Inhalt und burch bie fowungvolle Darftellung nicht verführt; bie balb nachfolgenben Befte . Bailleul's brachten uns baber erquidente Labung, und 'ich veranlaßte Linbner'n bas gange Buch, eines ber beften ble

über bie frangofifche Revolution gefdrieben worben, in's Deutsche ju überfegen. - Richt minber ale folde Bucher, nur in fürgeren, aber burch Bieberholung einbringlichen Schwingungen, arbeiteten Die Sagesblatter, befonbers bie frangofifcen. Das Lefen bes Constitutionnel ober bes Journal des débats war bie würzige Bugabe bes Morgentaffees; bie Partheigefinnung murbe beburch genabrt, geftartt, in gewiffem Ginn boch auch wieber gemilbert, benn bon ber hoheren geistigen Auffaffung, bem guten Ion, bet gefdmadvollen, ftete gemeffenen und burchbilbeten Sprache, bie in biefen Blattern vorherrichten, blieb immer etwas in ber Seele bes Lefere jurud, und mirfte wenigftens äfthetifch vortheilhaft. Roch mehr mar bies von bem Wochenblatte, ber Minerve française, ju fagen, ju beren Berausgabe Benjamin. Conftant mit mehreren gleichgefinn: ten und angesebenen Freunden fich verbunden batte. Selten ift eine Beitfdrift mit foldem Reichthum von Salent in fold bauernber Uebereinstimmung und Gleichmäßigkett geführt worben. Sie war ber Sprach = unb Borfaal ber freifinnigen Ronftitutionellen, bie in gang Frantreich eine überwiegenbe Debrheit bilbeten, und in ben Rammern als Minberheit unter tapfern Rampfen immer mehr Boben gewann. Wie gespannt war alles, wie erfreut, wenn ber bestimmte Bochentag regelmäßig aus Strafburg bas neuefte Beft ber Minervo brachte, und bie Lage ber Dinge in Frantreich, Die mehr ober minber auch fur Deutschland beftimmenb wirfte, mit fcarfer Rlarheit entwickelte. Man murbe jest taum glauben, wie groß biefe Theitnahme mar, und wie welt fie fich erftredte. Der Conservateur, im entgegengefehten Ginne von Chateaubrianb berausgegeben, tonnte niemals ju gleichem Anfebn gelangen, und die eigne Parthei war meift mit ihm unzus frieden; bas hervorragende Talent des Gerausgebers wurde von den Mitarbeitern ichlecht unterflüt, und feine glansgenden Phrasen allein konnten der schlechten Sache der verstocken Ultra's, die er schon halb migbilligte, auf dem litteratischen Gebiete nicht aufhelsen.

Bignon's besondre Schrift über die Streitigkeiten zwischen Baiern und Baben, die im August zur gelegenen Zeit erschien, wurde mit Begier gelesen, und machte an Sofen und bei Diplomaten guten Eindruck, aber im Allgemeinen sah man es nicht gern, daß wieder ein Franzose sich in deutsche Sändel mischte; der König von Burtemberg fühlte sich durch einige Aeußexungen verlett, und wollte solchen Mittampfer gar nicht anerkennen. Daß der französische Gof aber der Absassung der Schrift nicht fremd gewesen, und seinen Schutz dem Großherzog gegen geheime Zugeständnisse versprochen habe, war eine Fabel, der ich mit Grund widersprechen konnte.

Von beutschen Zeitungen kam hauptsächlich die Allsgemeine Zeitung in Betracht; sie war, obschon in Baiern erscheinend, boch in der badischen Sache nicht baierisch, sondern der Eigenthümer Cotta begünstigte, nach seiner Ueberzeugung und nach würtembergischen Sinne, so viel als möglich die Gegenseite. Der Hamburger Korresponstent und der ebendaselbst erscheinende Deutsche Beobachter, das Oppositionsblatt und der Patriot in Weimar, die Rheinischen Blätter in Wiesbaden, die Mainzer Beitung und die Aaraner, wirkten mehr oder weniger für Baden. In allen diesen Wättern schissten von mir ausgerüstete, und bald leicht bald schwer befrachtete Kahrzenge mit, doch ohne ihre Magge auszuziehen. Ich wiederholte uns

ermübet das Taugliche für Baben, aber auch alles ber Breffreiheit, bem Verfassungswesen, ber Freiheit in jedem Sinn iegendwie Förberliche. Für die Jenaer Litteraturzeitung schrieb ich eine freisinnige Rezension der Abressesschung schrieb ich eine freisinnige Rezension der Abressesschungschrift von Görnes, für Luden's Nemesis eine scharfe Denkschrift gegen Abelstammern, um neben dem bosen Beispiel, das in Baben nicht abzuwenden gewesen, doch die ächten Grundsätze nicht vergessen zu lassen; derfelben Zeitschrift gab ich einen Aussas, der den Regierungen abrieth, die katholische Kirche mit Grundbesitz auszustatten.

Die Berfündigung ber Berfaffung erfolgte am 29. Auguft, ohne alle Frierlichkeit, einfach burch Abbrud im Staate : und Regierungeblatt. Gie erregte im gangen Lande bie lautefte Freude, bie bantbarfte Anertennung; auch im übrigen Deutschlanb, und nach Belgien und Frankreich hinein, außerte bie öffentliche Meinung ihre fraftigfte Buftimmung. Die Rritil hatte wohl manches und mit gutem Brund auszustellen, aber man überfah mangelhaftes Gingelnes, um fich an bas vortreffliche Gange ju halten. 3m Allgemeinen, bas mußte man gefteben, batte Baben Reicheres und Befferes empfangen als irgend ein anbres beutiches Land; befonbers war es gegen Baiern weit vorangeschritten. Alle öffentlichen Blatter jubelten, Die Stimmen im Bolfe gaben fich in begeisterten Teugerungen fund, vom Bobenfee bis an ben Main, fegneten ben Großbergog, ale ben Beber ber. Ber= faffung mit bem beigeften Dantgebete; in Maunheim unb Freiburg, ben bisher wenigft babifch gefinnten Stabten, waren bie Gergen ploglich wie umgewandelt und bem

Lanbesfürften aufrichtigft jugewenbet. Freilich gab es auch Leute genug, bie ben Ropf ungläubig icuttelten, unb noch anbre, die mit Biberwillen und hag auf biefe Berleihung faben; an ben Bofen überhaupt, in ber gefamm= ten Ariftofratie, batte bie Freiheit niemals gablreiche Freunde, jebes bem Bolle gewährte Recht mußte bie Bor= rechte gefährben, bie ber Gelbftfucht über alles gingen, bie Boffahrt emporte fich, bag ber Beringe ba mitgelten follte, wo ber Bornehme bisher alles war. In Darm= ftabt, in Daffau und andern ganbern fühlte mun bie Mothwenbigteit nun gleichfalls mit Berfaffung beraus= juruden; in Baiern fant in ber Bergleichung mit ber fremben beträchtlich ber Werth ber eignen. Gelbft ber Ronig von Burtemberg fab, wie icon bemerft, bie Sache nicht mit gang gunftigen Augen, unb fand fie in manchem Betreff bebentlich. In Bien und Berlin nahm man bie Sache nicht fo fchwer, man glaubte ben mittlern Staaten fel bergleichen gang angemeffen, man hielt fich fur ju groß, ule bag man babon beunruhigt werben burfte. Freifinnigen aber wußten auch bort, bag bie Grundfate htebei mehr gelten, ale Macht und Große, und jene für Alle wirfen. Der gurft von Barbenberg., noch am Rhein verweilenb, empfing bie babifche Berfaffung mit größter Befriedigung; aus feiner Umgebung ichrieben bie Bebeimrathe Gidborn unb Roreff mir ble freudigften Glud: wünfche. --

hufeland hatte die Aufforderung nach Baben zu tommen in Berlin vorgefunden, als er eben vom Rhein, wo er ganz in unfrer Nahe gewesen, heimgekehrt war. Den weiten Weg nochmals zurudlegen zu sollen, war ihm verdrießlich, auch fühlte er sich unwohl, und indem

er bies und feine Unitogeschafte vorfcutte, lebnte er zuerft ben Antrag ab. Doch nachbem er bem Rouige bas empfangene Schreiben mitgetheilt hatte, fand biefer, baß man ben armen Großbergog nicht ohne Gulfe laffen burfe; er erlaubte nicht nur, fonbern befahl fogar, bag Gufelanb ohne Bergug bie Reife antrate. Am 6. September tam Diefer in Baben an, und melbete fich gleich bei mir. 3ch fand in ihm bas Dufter eines Leibargtes, ber unter forg= fältiger Bahrung ber wiffenfcaftlichen Burbe vor allem ju wiffen munichte, was man eigentlich von ihm berlangte, und fich volltommen bereit erwies, feinen argt= lichen Ausspruch nach ben obwaltenben Rudfichten gu faffen, verfteht fich ohne bie geringfte Berlegung ber= jenigen Ginfichten und Ueberzeugungen, bie allein ben Argt pflichtmäßig zu leiten haben; er wußte nur zu gut, welch weiten Spielraum in ben melften Fallen bie lettern ben erftern laffen. Uebrigens erkannte man fogleich in ihm ben Mann von vieljähriger Erfahrung, von angenehmer Beiftesbildung und herzlicher Gutmuthigfeit; einiges Bohl= gefallen an feinem Ruhme war ihm gern gu verzeihen; ftarter trat bies in feiner Frau hervor, bie noch nicht lange mit ihm verbunben nicht fo wie er ber Gofluft foon gewohnt mar. 36 machte ihn mit allen naberen Umftanben und befonbere auch mit ben Perfonlichkeiten befannt; er follte querft bie Martgrafin Mutter feben, bie von Rarlerufe beghalb wieber eintraf, benn nachbem ihr ber gange Busammenhang war vertraut worben, batte fie fich nicht nur einverftanben erflart, fonbern fie munichte fogar, bag ber Bebante, Gufeland's angeblich gufällige Anwesenheit in Baben fur ben Großherzog zu benugen, ale ber urfprünglich ihre angeseben murbe. Die Gache wurde benn auch in biesem Sinne vorgestellt, und ich reiste mit einem Schreiben von ihr an den Großherzog ungefäumt nach Gricsbach. Den herrlichen Weg in dieses versteckte Thal, bessen Sauerbrunnen ich vor Jahren zuerst im Simplicissmus erwähnt gefunden ohne zu denken ihn jemals sehen zu sollen, verbeckte mir zum Theil die Nacht, in die meine Fahrt siel, zum Theil die ernste Beschäftigung mit meiner Ausgabe.

In ber Morgenfrube traf ich ein; noch brang bie fleigenbe Sonne nicht in bas tiefeingeschnittene enge Thal; ber Thau bing noch auf Gras und Strauchern, und ein gemiffer Schauer, Die Wirfung feuchtfalter Luft, ließ ale: bald empfinden, bag biefer Aufenthalt bem franten Groß= bergog nicht zuträglich fein tonne. Damit biefer nicht gleich meine Unwesenheit erführe, war ich aus Borficht am Gingange bes Ortes abgeftiegen, und hatte nur burch gebeime Botichaft bie Großbergogin benachrichtigt. Cobalb fle unter einem ichidlichen Bormanbe fich losmachen tonnte, erfchien fie, und wir hielten querft in einem Gaale bes einfamen Birthebaufes, bann, ale bie Buft marmer geworben, auf einem abgelegenen Spagirgang eine lauge Unterredung, in ber gunachft alles verabrebet wurde, was ber Augenblid erforberte, bann aber noch vieles Unbre gur Sprache tam. Bum rudhalilofen Bertrauen in ber einen Sache genothigt, und burch biefe felbft immer weiter geführt, ichentte fie es mir völlig; bas Beburfnig ibr befümmertes Berg auszuschütten, war fo lange unbefrie= bigt geblieben! Gin mabres Jammerbild entfaltete fich por den Augen und betlemmte mir bas Berg. Die Buftanbe in Griesbach maren bie troftlofeften von ber Belt, in ihnen bie Lage ber liebenswürdigen Fürftin bie aller=

troftlofefte. Den franken Großherzog burfte fie faft nie verlaffen, er faß tagelang niebergefchlagen und gelang= weilt in ber bumpfen Stube ber bauerlichen Wohnung, und fam nicht über bie Schwelle berfelben. Befichter wollte er burchaus nicht feben, und frembe biegen ibm icon folde, bie ibm nicht täglich gewohnte maren. Seine Umgebung war fo fnapp ale moglich, ber Dertlichteit und noch mehr feinem Ginne gemäß. War er nicht lieber allein, burften feine Leute ibn unterhalten, fo waren es meift robe Gefdichten und Bemertungen, bie ibm ein trauriges Lächeln abgewannen, und bie Groß= herzogin, bie einzige anwesenbe Frau, batte bie peinlichfte Befellichaft zu ertragen, und mußte noch bantbar fein, bag wenigstens ber Berfuch gemacht wurbe, ben Rranten ju unterhalten; biefer felbft bebauerte fle oft, gerührt von ihrer Sorgfalt und Pflege, jeboch geanbert Dabei war ber Rrante burchaus unlentwurde nichts. fam, that was ibm ichablich war, unterließ was ibm belfen konnte; bisweilen ließ er fich überzeugen, bag er feine Lebensart anbern muffe, und man glaubte gewon= nen Spiel zu haben, aber ploglich verlor fich alles wieber in ein ftarred Rein. Die nothwenbigften Befehle, ohne bie nicht nur bie Staatsverwaltung, nein oft bas tägliche Leben nicht befteben tonnte, maren oft bis zum bringenb= ften Angenblick nicht zu erlangen, und noch weniger burfte jemand fie fatt feiner geben. Dabei wußte fie von beimliden Begnern, von Auflaurern und Berichterftat= tern, durfte niemandem gang trauen, batte vorfichtig jebes Wort, jebe Miene ju bewachen, um nicht Aulag gu Digverftanbniffen und Ranten ju geben, bie fich ftets bereit hielten. Benn Tettenborn, wenn Reigenftein tamen,

fo mar bies jebesmal ein Aufathmen fur bie Brogber= jogin, fie fant fich bann boch wieber auf einem mehr fichern, ihr mehr gemäßen Boben, obwohl fie auch mei= ftens wieber an ber Dual theilzunehmen batte, welche biefe Manner in ihrer Gefcaftebetreibung mit bem Groß= bergog litten, eine zu offene Theilnahme wurbe aber nur wieber beffen Giferfucht gewedt und bie Fluffigmachung feines Willens noch mehr gehindert haben. Dag biefes Leben, in folder Weife, an biefem Ort und unter biefen Ginfluffen fein Gebeiben bringen, nicht ohne bie fcab= lichsten Wirkungen lange fortbauern könne, war klar ein= sufeben, und fügte gu ber traurigften Gegenwart nur noch bie Ausficht in bie trubfte Bufunft. Die Rlagen ber eblen Fürftin maren nicht eigentlich Befdwerben, fie Mangen faft wie Entidulbigungen, ihr eignes Leib erfcbien babet gleichfam nur im Biberichein, mit unschuldiger Ra= turlichkeit fagte fie mas bie Sache gebot, und wenn bis= weilen die Thranen ihr in die Augen traten, fo fcheuchte ein liebliches Lächeln fie fonell wieber fort. Sie mußte mit mir, bie Sache gebot es, auch über bie Famillen= verhaltniffe mit voller Offenheit fprechen, über bie Mart= graffn Mutter, ben Markgrafen Lubwig, die gu Markgrafen erhobenen Grafen von Sochberg; fle tonnte gu biefen allen tein Berg haben, bie Pringeffin Amelie mar ble einzige, ble ihre Meigung gewonnen hatte, aber felbit biefe wurde burch bie Rudficht auf bie Mutter gurud= gehalten, ihrer Schwägerin gang Freundin gut fein. Bas aber ber Großherzogin noch besonders bie Bruft erleicha terte, war bag fie gegen mich ihre frangofischen Sym= pathieen nicht zu verläugnen brauchte, fonbern verftanben und gebilligt fanb; fle mußte, bag ich ben Raifer Da=

poleon nicht liebte, — über ben auch fie ja herbe Rlage hatte, — bag ich aber ben verfolgten Bonapartiften nach Rraften beiftanb, bag ich bie Franzosen überhaupt schätte, ihre Sprache, ihre Litteratur. —

Db ich ben Großherzog iprechen wurde, war noch febr zweifelhaft; ber Berfuch mußte aber fogleich gemacht werben. Ein Bote rief bie Großherzogin ab, ber Rrante verlange ungebulbig, bieß ed, bag fle tame. Gie wollte jur Enticulbigung ihrer langen Abmefenbeit ihm eroff= nen, bag fie mich gesprochen habe und mas im Berte fei; fie wünichte nur, bag niemand ihr guvorgetommen fein mochte, weil in biefem Fall alles icon verborben fein tonnte. - 3d wartete unterbeffen in nicht geringer Spannung ben Erfolg ab, mabrend nach und nach einige" ber hofleute, bie ben Großbergog hatten bieber begleiten burfen, fich einfanben mich zu begrußen und zu boren mas ich Reues brachte. Sie empfingen natürlich nur fparliche Austunft, gaben aber bereitwillig ihren Rlagen über ben vermunichten Aufenthalt freien Lauf, mo fie aus Langerweile fterben mußten. Alle follberten ihren Buftanb ale einen verzweiflungsvollen, ben Ort ale bochft ungefund und ihnen allen nachtheilig wie bem Großbergog felbft; beffen Rrantheit fie nicht fo folimm glaubten. Mur ber Dberftallmeifter von Geufau, mit bem ich langere Beit allein blieb, machte ein bebenfliches Geficht, unb meinte ber Berr murbe mobl nicht wieber auffommen, er habe die Bruftwafferfucht, und alle Digitalis werbe ihm fo wenig helfen, ale bem Großvater, ber auch an biefer Rrantheit, freilich biefer im bochften Alter, geftor= ben fei. 36 tonnte bemerten, bag bie Gofleute fammtlich ben Großherzog gern von Griesbach fort haben wollten,

. bag fie ihn aber nicht eben fo willig aus bem Lanbe laffen murben, und obicon in feiner jegigen Stimmung alle Gunft meift eine nuplofe und vergebliche war, -nur ein paar Beifpiele gab es von außerorbentlichen Befcenten und Berleihungen, -- fo wollte man boch ben Bugang zu biefer vielleicht noch wieber fliegenben Quelle möglichft abichließen. Der eigne Bortheil ftellte fich ohne Behl als bie erfte Rudficht auf, ber alle anbern fic unteroronen mußten, ja man feste fie eben fo bei mir voraus, und gab mir gu verfteben, es fei boch recht tho= richt von mir, wenn ich eine Reise nach bem füblichen Frankreich begunftigte, benn ich wurde in Rarlerube ibn febr ju vermiffen haben. Dber gebachte ich etwa gar mitgureifen? Das mare ein fühnes Unternehmen, bem boch mancherlei Bebenten entgegenftanben. Beufau, ber wiffen mochte, daß ber Großbergog mir in ber Bulle feiner Dantbarteit als ungewöhnliche Auszeichnung bas Großtreng bes Bahringer Lowenorbene gugebacht hatte, glaubte fogar, ich fet nur beghalb unter gutem Bormand nach Griesbach getommen, um biefe Angelegenheit gum Solug ju bringen! ich hatte ihm namlich nicht ver= behlt, daß Gufelanb's Anwesenheit in Baben mich hiebergesprengt habe, von ber Berufung beffelben fonnte er nichts abnben. --

Sin Lafai, ber mich zum Großherzog einlub, machte biefen Unterhaltungen ein Enbe. Gegen alle Erwartung war die Nachricht von meiner Ankunft nicht nur ohne Befrenchen, sondern sogar mit Bergnügen aufgenommen worden, der Großherzog sagte, ich sei einer von denen, die es mit ihm gut meinten, und er wollte mich unmittelbar sprechen. Die wenigen Schritte waren bald gethan.

3d mußte aber bod noch eine gute Beile marten; benn bie Großbergogin tam beraus und fagte mir, wie leicht alles bisher gegangen, aber nun empfinde ber Groß: herzog boch wieber einige Berlegenheit und Scheu, für bie er fich Frift gewinne, inbem er fich erft angieben wolle, fie fürchte noch immer, ber fleinfte Bwifchenfall, irgend ein Bebante fogar, tonne noch alles, wenigftens für biefen Tag vereiteln. Aber nein, bie Thure ging auf, und mir murben bereingerufen. Der Großbergog mar forglich angezogen und hatte fich erhoben, es mar fichtbar, bağ er nicht gang unfraftig erfcheinen wollte, aber es war tein Rennerblick nothig, um hinter biefer fleinen Auftrengung bie Häglichfte Sinfälligfeit gu ertennen. Buvorberft batte ich alles ichmeichelhafte Lob anguboren, bas meiner aufrichtigen Buneigung, meinem thas tigen Elfer gezollt wurbe, benn bas Mabrden, bag Sufeland gufällig in Baben eingetroffen fet, und bies ben Bebanten erwedt habe, ber Großbergog möchte ibn gu Rathe gieben, burfte noch nicht aufgegeben werben. Rach und nach murbe bann meinen antheilvollen Fragen ber gange Rrantheiteguftanb aufgebedt, ber in bem Ringen eines urfprünglich fraftwollen und noch jugenblichen Ror= pers mit leiblicher Schwäche und eines ber Anlage nach portrefflichen Berftanbes mit geiftiger Berfuntenheit bie Maglichften Gegenfage zeigte. Die Symptome bet Bergiftung, an weiche ber Großbergog feft glaubte, ließen fic auch aubers beuten, aber immer waren fie bon folimmfter Art. Doch rebeten wir ihm Muth ein, Bertrauen auf bie neue Gulfe, bie fich unverhofft barbiete, und in großer Rubrung und mit Thranen willigte er ein, ben fremben Argt ju feben, und gab mir bie Sanb barauf, bag er beffen Rath auch wirklich befolgen werbe. Bweifelhaft und angftlich fragte er, ob wir benn auch gewiß feien, bag hufeland merbe tommen wollen ? wofür ich mich benn unbebentlich verburgen tonnte. - Die Groß= bergogin fprach und benahm fich mufterhaft, wie eine liebevolle Freundin, wie eine einfichtevolle Pflegerin, reich an Rraft und Troft fur ben Rranten, obicon beibe für fie felbft oft ganglich fehlen wollten. Auch ruhmte er gegen mich bie Gelbftverläugnung ber eblen Battin mit berglichen Bobfpruchen, und fagte bie rubrenben Worte, er wünfchte nur länger zu leben und wieber gefund zu werben, um ihr alles, mas fie an ihm gethan gu ver= gelten! - Dag auch bie politischen Bebrangniffe gur Sprache tamen, ergab fich aus ben Umftanben von felbft. Der Großherzog Magte bitter über bie Feindschaft bes baierifchen Saufes gegen bas feinige; bamit jenes fich vergrößere, folle biefes untergeben, wo fei barin Gerech= tigfeit? wie konnten bie Stifter ber Beiligen Alliang bergleichen nur bulben, gefdweige benn gutheißen, ober gar ausführen ? Man habe auf feinen frühen Tob gerechnet, ber werbe leiber nur zu gewiß erfolgen, aber nicht fo frub, bas muniche und hoffe er, ale bag nicht vorher ber ungeschmälerte Beftanb bes Lanbes und bie Erbfolge ber Dochberge in bas Bange burch ben Spruch ber großen Mächte befräftigt und gefichert werben fonnte. geben, betheuerte er, werbe er in teinem Fall; fruber habe er fich wohl mit folden Bebanten getragen, weil er ichon alles aufgegeben, jeben Biberftanb unmöglich geglaubt habe, boch jest fei er anbern Sinnes, Tetten= born habe ihm bie Augen geoffnet; man tonne ihm Gewalt anthun, ibn berauben, er muffe es gefcheben

laffen, wenn auch nicht ohne bie Abwehr wenigftene ju versuchen; aber einwilligen werbe er nie! Den Ronig bon Baiern glaubte er nicht fo folimm, berfelbe fcame fich boch, zeige Berlegenheit und Digbehagen, wenn man ber ichmablichen Sache gegen ibn erwähne, aber ber Rron= pring fei voll gehäffigen Gifere, ihm feien alle Mittel recht, und Mannheim und Beibelberg ju befommen fei bei ihm ein feftftebenber Babn; er rufe immer aus, bie Pfalz fei feine Biege, bie muffe er wieberhaben! Des Großherzoge Rebe, auch wenn ber Ginn fraftig mar, Hang immer wie aus tiefer Betrübnig und Mattigfeit hervor; hier zum erftenmal erheiterte fich fein Beficht gu einem Anflug bon Lacheln, inbem er bingufette : "Bat man je gehort, bag ein vernünftiger großer Menfch grabe nach feiner Wiege to heftig verlangt habe?" Die Groß: bergogin ergablte aus fruberer Beit, wie ber Rronpring ant Bofe Rapoleone zuerft ericienen und burch feine Sonberbarteit aufgefallen fei, ber Raifer ihn talt unb mißtrauifc behanbelt, bie jungere Belt ibn gum Biel bes Spottes gemahlt und ihn vielfaltig geneckt und gefoppt habe; bon baber tomme fein Bag gegen alle Frangofen, und ungludlicherweise auch gegen ben Großherzog, ber als bamaliger Erbpring unter jenen Jungern gewesen fei und an ihren Scherzen theilgenommen habe. Doch man= des wurde über ben Rarafter bes Rronpringen gefagt, was teine vortheilhafte Meinung zeigte. -

Ich wurde nach einem fast allzu langen Berweilen entlassen, und hatte bis zur Mittagstafel ein paar Stunden frei, die ich theils mit Schreiben, theils mit Spazirensgehen und im Gespräch mit babischen hofleuten zubrachte. Auch die Großherzogin sah ich noch einen Augenblick,

wo fie mir fluchtig gurief, bag alles gut ginge. Bei ber Tafel mar es ftill und trubfelig, einige plumpe Schergreben, bie versucht wurden, ichlugen wenigstens biesmal nicht an, alles anbre Befprach flodte gleich wieber; ber Großherzog beobachtete nur, mas bie Tifchgenoffen für Befichter machten, und welches etwan ihre Gebanten maren über ibn, über mich, und über bie icon befannt gewors bene Abficht, einen neuen Argt ju Rathe zu gieben. Geine eignen Mergte ichienen nichts bagegen einzuwenden, aber auch nichts bavon zu hoffen. Bielleicht maren fie icon völlig von ber Unrettbarteit bee Rranten überzeugt, unb gonnten bem berühmten Mitbruber gern, anftatt ihrer die undankbare Dube bes abermaligen Beweifes gu übers nehmen, wie gulest alle arztliche Runft fich unvermogenb bekennen muffe. Daß ber Großbergog in ihrer Begen: wart auch jest, wie es oft ergablt worben war, im Effen und Erinken manche Uebertretung beging, und gum Beifpiel, ale mir Champagner gereicht wurbe, auch für fic beffen forberte, ber ihm burchaus unterfagt mar, fiel mir weniger auf, als bie Gleichgültigfeit, mit ber fie es gefcheben liegen. Auch bies machte mir ben Ginbrud von einem Rranten, ber ale völlig aufgegeben, fich alles erlauben burfte. Rach bem Effen hatte ich noch ein berge liches Abichiebegefprach mit bem Großbergog, ein langeres febr vertrauliches mit ber Großherzogin, worin nochmals alle mefentlichen Puntte unfrer Berabrebung etortert und befestigt, mir wegen ber biebei in Betracht tommenben Perfonen bie wichtigften Aufschluffe und Barnungen ertheilt, und ichlieflich bie beften Buniche mit auf ben Weg gegeben wurden. Unmittelbar barauf trat ich bie Rudfahrt an, und traf am nachften Morgen frühzeitig in Baben ein.

Mein erfter Gang mar gu Bufeland, ben ich noch an ber Seite feiner Gattin im Bette fanb, aber fogleich auf= florte, benn es war feine Belt zu verlieren, ba man nicht ficher mar, bag bie manbelbare Laune bes Großbergogs nicht anbern Ginnes wurde und burch eine nachgefanbte Stafette alles wieber abbeftellte. Rur fo viel Frift gab ich ihm ale nothig war um noch einen Befuch bei ber Martgrafin Mutter ju machen, und bestellte um ficher ju fein, felber bie Poftpferbe. Dagegen tonnt' ich es nicht über ihn gewinnen, bag er feine Frau auf bie paar Tage zurudließe, er behauptete, ihrer nicht entbehren gu tonnen, ihre Pflege und Sorgfalt wurde er jeben Augenblid vermiffen, auch beftanb fie felber eifrigft auf ihrem Mitfahren, fie verfprach fich von ber naben Berührung mit bem hofe manches Angenehme, fie meinte ber Groß: bergogin tonne bie Frau bes Argtes, auf ben fie alle ibre Goffnungen gestellt, nur willtommen fein. Bufeland's Frau mar aber in Griesbach nicht bie Rebe gewesen, auf fie mar nicht gerechnet, an jebem neuen Umftanb tonnte bie gange Sache icheitern, benn wenn ben Großbergog fein Eigenfinn faßte, fo nahm er eine Rleinigfeit, bie man nicht vorber mit ihm befprochen, jum Bormand um fich ale hintergangen barguftellen unb bie größten Bauptfachen umguftogen. Es lief auch biefer Umftanb gludlich ab, allein bie Sorge war barum nicht minder peinlich. Die Frau Martgrafin fragte mich noch am nämlichen Tage, warum ich benn jugegeben, baß hufeland bie Frau mitgenommen? Und bie Großbergogin fagte mir fpater, fie habe einen Schreden gehabt, neben bem erwarteten noch einen unerwarteten Baft anlangen ju feben, ben fie nicht nur bei bem Großbergog babe

vertreten fondern auch noch habe unterhalten und zufries benftellen muffen. Sufeland's dringenden Bunich, daß auch ich nach Griesbach zuruckehren und perfonlich ihn dort einführen möchte, schlug ich entschieden ab, ba ich in Baden nicht so lange sehlen und auch meine Betheisligung nicht zu auffallend machen wollte. —

In Griesbach gerieth alles jum Beften. Der Groß= bergog mar über Erwarten willig und fügfam, ließ ben erfebnten und zugleich gefürchteten Urzt gleich vor, und unterwarf fich beffen ausführlichem genauen Berhor mit einer Bebuld, bie gang ungewöhnlich mar. Der ehr= würdig und anspruchslos aussehenbe, fanftmuthig und boch beftimmt rebenbe Argt gewann fein ganges Butrauen, und bie Urtheile, Boridriften und Rathidlage beffelben fanben offnen Gingang. Der Rrante mar bon neuer Soffnung belebt, von neuem Muth erfüllt. In ber That erflarte Bufeland ibm felbft wie auch ber Großberzogin und ber anbern Umgebung, bag bie Rrantheit zwar tief eingewurzelt und burch fortgefeste nicht entsprechenbe Lebendart immer noch verschlimmert worben, bag fie aber noch zu überwinden fei, und ber Großherzog wieber gang gefund werben tonne; allein teine Beit fei gu verlieren, er muffe unverzüglich Griesbach und binnen acht ober vierzehn Tagen bas Lanb verlaffen, um in Montpellier ober fonft im fubliden Frantreich bas milbe unb boch fraftigenbe Rlima zu genießen, und bort unfrem Winter und allen feinen Ginfluffen bollig gu entgeben. An fon= ftigen Borfdriften und Warnungen ließ er es nicht feb= len, und faßte fie in einen turgen Auffat jufammen. Die anbern Mergte, mit benen er fich befprach, und benen er großes Lob ertheilte, flimmten ihm in allem bei. Der

Großherzog banfte mit Thranen feinem Retter, gelobte alles genau zu befolgen, und auf ber Stelle bie nothigen Befehle zu geben, bamit feiner balbigen Abreife tein Binberniß entgegen ftanbe. Dit biefem empfangenen Berfprechen, unter Bufage feines fdriftlichen Rathes auch aus ber Ferne, reichbelohnt und mit vielen Gegensmun= fchen reifte Bufeland nach zweitägigem Aufenthalt wieber ab, und fam nach Baben gurud, wo er ber Martgrafin Mutter und mir gang biefelbe Goffnung aussprach, unter benfelben ichon ermabnten Bebingungen. Er mar bon Mittelb fur ben armen Fursten burchbrungen, unb meinte es berglich gut mit ibm, befonders aber bewunderte er bie Großherzogin, von beren Liebensmurbigfeit auch feine Battin gang bezaubert mar; fie ergablte, welch große Ehre ihr widerfahren war, welch ausgezeichnetes Ber= trauen fie genoffen batte; ber Großbergog felbft habe fie liebgewonnen, und fle bringent ersucht, ihren Mann boch zu langerem Berweilen gu bereben. Sufeland hatte jeboch teine Beit übrig, und eilte auch von Baben gleich wieber nach Berlin gurud.

Bei seiner Abreise blieb ein glänzender Hoffnungs: schimmer zurud, der einige Zeit noch in voller Stärke dauerte; nach vierzehn Tagen aber schon merklich erblaßte; denn wenn die Krankheit noch zu überwinden war, so stand dies von dem Kranken mehr als je zu bezweiseln. Nach den Anstrengungen des Gemüths und des Benehmens, zu denen solch aufregende Besuche, wie die unsern für ihn gewesen, den Anlaß gegeben hatten, verstel er schnell wieder in die alte Unschlüssigkeit und Betrübnis. Gleich ansangs hatten einige seiner Rächsten, als sie die neuen Anordnungen vernommen, ungläubig den Kopf

geschüttelt, und gemeint, baraus werde nimmermehr etwas; sie ließen merken, daß nicht nur der Großherzog es nicht entschieden genug wollen werde, sondern daß auch Andre es gradezu nicht wollten, weil es nicht-mit ihren Zwecken ober Vortheilen übereinstimme. In diese verworrenen, oft ganz untergeordneten Geheimnisse einzudringen und die einzelnen Fäden zu verfolgen, war so widerwärtig als vergeblich, man mußte dem Geschick anheimgeben, ob und wie diese Verstrickungen sich von selbst lösen oder zerreißen sollten.

Ingwischen befand fich Tettenborn auf einer wichtigen Senbung abmefenb. Bei Annaberung bes Rongreffes von Nachen mußte Baben nun ernftliche Schritte thun, um bie Gebietsangelegenheit enblich für immer zu erle= Der Großherzog befahl nichts von felbft, eben fo fcmer war es ibn zu bewegen, bag er bie von ibm gebilligten Borfclage Anbrer ausführte. Doch Tettenborn vermochte viel über ibn, und ließ fich bon ihm eine Sen= bung an bie Furften von Barbenberg und von Metternich auftragen, von benen bet erftere icon in Machen war, ber anbre auf bem Johannieberg angelangt fein mußte. Reigenftein hatte barauf gebrungen, bag Baben für bie bevorftebenbe Berhandlung eine fefte Grundlage beftimmte, von ber es unter teiner Bebingung abliege. fürchtete zwar, ein zu tropiges Auftreten tonnte bie Dachte ergurnen, aber Reigenftein meinte, auf fein gutes Rect muffe man boden, fo erlange man es, mabrent es burch jaghaftes Bitten gewiß verloren gebe, und Tettenborn ftimmte ibm volltommen bei. Letterer hatte auch noch

befonderes Bertreuen auf bie genaue Renntniß ber Personen, mit beneu er zu thun haben follte, und wußte febr gut, daß fie nicht leicht erzurnbar und noch weniger geneigt waren, irgend eine Sache ohne bringenofte Noth mit Gewalt burchzusehen.

Welcher Art bie Berhandlungen waren, welche Tetstenborn einleitete, läßt fich am besten aus bem Bericht ersehen, ben er barüber bem Großherzog erstattete, und in bem es heißt wie folgt:

"In Aachen Morgens angelangt, ließ ich mich fogleich bei bem Fürften von Barbenberg melben. Wegen Ab= fertigung eines Rouriers nach Frankfurt, tonnte er mir Bormittage feine Stunde geben, ließ mich aber nebft meinem Abjutanten gur Mittagetafel einlaben, nach welcher er aneführlich mit mir verhanbeln wurbe. Der Fürft empfing mich wie einen alten Befannten, mit all ber Offenheit und Butraulichkeit, bie ihm eigen find; bie ausgezeichnetfte Behandlung und bie freundschaftlichften Berficherungen ließen mich fur bie Befchafte bie befte Bor= bebeutung faffen. 2016 ber Fürft nach ber Safel fich mit mir entfernt hatte, bestätigte fich biefe gute Erwartung. Rachbem ich bie Lage Babens in ihren verschiebenen Be= giehungen gefcilbert, ben ungerechten Urfprung und bie nachthelligen Folgen ber Berwickelungen, in welche es burch bie frembartigften Bumuthungen gebracht worben, bargelegt hatte, außerte ber gurft mit unverhohlenem Bertrauen, bag allerbinge Breugen nicht munichen und jugeben tonne, Baben burch bie baierifchen Unfpruche aufe Meußerfte gebracht zu febn, bag ibm felbft außer= orbentlich baran gelegen fein muffe, bie gange Sache gu beenbigen und aus ber Welt ju bringen, bag bies auch

Ç.,

ohne großen Nachtheil für Baben gefchehn folle, aber eben begwegen auch einige Nachgiebigfeit von Seiten Babens ju munichen fei, ba fich nicht abfebn ließe, wie bie Dachte ohne ein fleines Opfer von babifcher Geite fcidlicerweife bon ben fruberen Berabrebungen abgebn tonnten. Der Fürft verfpreche übrigens, alles angumen= ben, um Babens Bortheil bei ber Behandlung biefer Sache nachbrudlichft mabrzunehmen, und auch ben gurften von Metternich gunftig gu ftimmen, bem er gleich bei ber nachften Bufammentunft erflaren wurbe, bag bie babifchen Angelegenheiten nicht länger in biefem Buftanbe gelaffen werben burften. 3ch übergebe vielfaches Detail, in welchem einzelne Bunfte und Begiebungen naber erörtert murben, und ermahne gleich ber Frage über bie Gucceffioneordnung, bie ich bem gurften vortrug, ob Breugen, wenn Baben bie Garantie feines Bausgefeges jest nach= fuchen werbe, biefelbe ju geben gesonnen fei? Der Fürft erwieberte mit einigem Baubern Ja, allein Preugen fo wenig wie Rugland, welches barin mit ihm einftimmig fein werbe, wurde diefelbe unbebingt, fonbern nur mit ber Rlaufel geben tonnen, bag bie Reverfibilitaten bis gur volligen Erlebigung ber Gade barin eine Ausnahme machen mußten, burch eine folche Rlaufel aber murbe une bie Barantie nichts mehr helfen, und er tonne baber gu beren Radfudung nicht rathen. Dag ber Martgraf Lubwig auf feine Beife burch bie Reverfibilität getroffen fein burfe, nahm ber Fürft als unbezweifelt festftebenb an, und verficherte, bag auch niemanb bies babe antaften wollen. Gehr gern, bemertte noch ber Fürft, murbe ein babifder Bevollmächtigter in Nachen angenommen worben fein, wenn bies nicht auch bie Annahme eines baierifchen

nach sich ziehen mußte. Unter ben besten Buficherungen und freundschaftlichsten Betheurungen für bas Wohl Bas bens enbete unfre Unterrebung, die fehr lange gebauert hatte. Der Fürst fuhr am folgenden Worgen von Aachen nach Köln ab; ich nahm fogleich meinen Weg über Koblenz nach dem Johannisberg."

"Da ich erfuhr, bag ber gurft von Metternich noch in Frankfurt fei, unb bafelbft an einer Unpaglichkeit barnieber liege, so eilte ich ohne Aufenthalt babin. begab mich gleich nach meiner Antunft gu bem Furften, ber zu Bette lag, mich aber bennoch gleich empfing. Die vertraute Befanntichaft, in welcher ich fo lange mit ibm gelebt, verläugnete fich nicht, und tam mir bergeftalt gu Statten, bağ ich mich gleich mit ihm auf bie offenber: zigfte Beife bet ber Sache fanb. Die hinweisung auf bie vier Machte, bie Ablentung auf bas von Baben be= folgte Spftem in ber Bunbesmilitairfache, raumten ber rudhaltlofeften Befprechung ben Blag. Der Fürft von Metternich geftanb, bag er ber Gebieteverhanblungen gleich ben anbern Miniftern langft mube fet, und bie babifde Sade endlich abgethan febn mochte, bamit nicht mehr bie Rebe bavon fei, auch muniche er im Grunbe für Baiern feinen neuen Bumache, noch habe er Urfache, Diefem Staate, ber mit Defterreich auf bem feinblichften Bufe ftebe, einen Bortbeil mit befonberem Gifer gu berfcaffen, aber bie Berbaltniffe nothigten ibn, von Baben ein, wenn auch Meines, Opfer zu verlangen, ohne welches er teinen Ausgang aus ber Gache möglich finde. 3ch bemertte, bag Baben auf feine letten Antrage in ber langen Beit gar feine Antwort erhalten habe, und baber glauben muffe, wie auch bas Recht es wolle, bag bie

Sache ihr Bewenden babei haben folle; über bie Un= gerechtigtelt ber Forberungen und Uebereinfunfte fagte ich alles Nachbrudlichfte, was ber Fürft unbeantwortet ließ, boch war er offen genug einzuwenben, wozu bas bier am Ende helfen tonne, gegen bie vier Dachte murben wir nicht ringen fonnen, und frühere Nothwendigfeit habe biefe Anordnungen unvermeiblich gemacht! muniche er aufrichtig, bie Cache fur Baben fo gunftig als möglich abzumachen, und einen Ausweg zu finben, ber bie beiberseitigen Intereffen vereinigte. Er febe in meiner Genbung bie gludlichfte Gelegenheit bagu, bie er nicht unbenutt febn möchte; er tonne gegen mich wenig= ftens mit vollem Bertrauen und ohne Furcht eines Dig= brauche reben. Go fam nach manchem Gin = unb Ger= reben ein Projekt gum Borichein, bas mir auf bie allergeringften Bebingungen berabzugieben gelang, und bas ich, mit beftanbiger Betheurung wie wenig ich vermögenb fei ben Entichlug Em. Roniglichen Sobeit bierin gu beftimmen, vorzutragen einwilligte. Der Fürft gab ju, bağ Baiern ben Main = unb Tauberfreis als eine Entfcabigung aufpreche, beren Werth es auf 100,000 Gulben jahrlicher Ginkunfte, bie es einftweilen von Defterreich giebe, angeschlagen habe. Wenn Baben biefen Berth halb in Seelen halb in Gelb barbote, fo burften bie Machte finden, bag Baiern bamit gufrieben fein .muffe. 36 bemertte, bag Baben in Belb eber bas Doppelte geben tonne in Anweisung auf die Forberungen, Die es noch an Defterreich und Batern ju forbern habe, baß aber bie Abtretung von Unterthanen fowerlich - Statt finden burfte. Der Fürft entgegnete, ohne alles Opfer biefer Art tonne nichts gefdebn, und beftanb auf

30,000 Seelen. 3ch betheuerte, bag ich auch fur ein bloges Projett, ju bem ich nicht beauftragt fei, ein fo großes Opfer niemals berudfichtigen burfe, bag alles, worauf ich mit gutem Gewiffen eingehn tonne für meine eigne Anfict, bie Abtretung von 10,000 Seelen fei, bas Amt Steinfelb mitgerechnet, für welches Beroldsed icon geboten fei, und fur ben Reft muffe eine Entichabigung für bie Butunft," wenn bisponible Objette fich barboten, jugefichert werben. Diefe Annaberung ichien bem gurften nicht unangenehm, boch in manchem Betrachte nicht genugenb. Er ließ fich jeboch enblich barauf ein, und max einverftanben, bag Baben biefen Borfdlag burch gleich= lautende Roten ben vier Dachten in Nachen eröffnen folle, aber ale etwas gang aus ibm felbft Entftanbenes, wovon Defterreich nichts wiffe, welches vielmehr Schwierigfeiten bagegen machen, und nur ben anbern brei Dachten nachs geben wurbe. Alle Bestimmungen gegen Baben mußten fobann formlich aufgehoben werben, nur auf ber Reverfibilitat bes Breisgaus murbe ber Raifer fur ben gall beftebn, bag einmal bie gange babifche Familie, im Mannsund Frauenstamm feste ich bingu, erlofchte. Der Fürft fagte mir, er bezeige mir ein Bertrauen, welches ibn ungeheuer tompromittiren tonnte, aber er wiffe, ich fei jebes Digbrauche unfabig, baber geftehe er mir, bag er gegen Baiern bie größten Befcmerben habe, aber bie Berbaltniffe iconen muffe, und auch fo genug zu thun haben werbe, um fich gegen bie Bormurfe ju retten. Der Kronpring von Baiern habe ihn eben mit größter Barmadigfeit bebrangt, unb auf ber Pfalz mehr noch als auf bem Dain = unb Taubertreis bestanben. Er hoffe nur, bag Baben etwas nadgebe, um ihm mit befto

befferem Erfolge gegen bie andren Forberungen beizuftebn. Bu einem Thelle biefer Unterrebung war Gr. von Weffenberg bereingetommen, ber in bie gleichen Berficherungen einstimmte. In feiner Begenwart war es, bag ber Fürft auf meine Bemertung., bie vollftanbige Sicherung bes Markgrafen Lubwig in ber gangen Succession fel icon burch bie Dote, bie ber Furft in Malland bem frn. von Bertheim gegeben, ausgesprochen, ohne Anftog erwieberte, bies fei allerbings fo, und die Reverfibilität beginne erft nach bem Markgrafen Lubwig in Rraft gu treten, welches auch nie anders gemeint worben. 3ch folog bie Unter= redung mit ber ausbrudlichen Berichtigung, bag bie Er= öffnungen an bie vier Dachte, welche Baben in Bemag: beit bes Projette, bas ich Em. Koniglichen Sobeit vorgutragen unternehmen wollte, ju machen hatte, nur allein in ber Art eines Ultimatums, nach beffen Bebingungen teine anbre mehr Statt fanben, und mit ausbrucklicher Erwähnung bag teine Rechtsgrunbe, fonbern lebiglich Grogmuth und Billfährigfeit bagu bewegen fonnten, gefchebn burfte. And biefe Bebingung wollte fich ber Furft zuleht obwohl ungern gefallen laffen."

"Die übrigen Unterredungen mit dem Fürsten lies ferten, außer mannigsachem Detail, das ich mündlicher Mittheilung vorbehalte, nur nähere Erörterungen desselben Resultate, das ich gleich in der Erzählung der ersten Unterredung so vollständig zusammengefaßt habe, wie es burch die nachhersolgenden erst geworden." —

Um nichts zu verfäumen, was zum Bortheil ber Sache bienen könnte, und auch die personlichen Triebfebern stärker anzureizen, hatte Tettenborn bem Fürsten von Metternich noch folgenbes Schreiben zugestellt, welches in seinem und fogar schmeichlerischem Con boch eine tubne ein= bringliche Sprache führte:

"Nach allem was ich Ew. Durchlaucht in meinem Auftrage vorzulegen gehabt, fühle ich die Mittheilung, zu der ich berufen bin, noch nicht erschöpft! Ich fühle, daß noch ein näherer Standpunkt hier für mich stattfindet, den das innige Bewußtsein früherer mir ewig iheuren Verhältnisse und das lebhafte Gefühl der höchsten person- lichen Verehrung und Anhänglichkeit für Em. Durchlaucht mir anweisen! Von diesem Standpunkt aus bin ich gedrungen, dem wohlwollenden Vertrauen, auf welches ich in meiner Seele jeden Anspruch sestzuhalten wünsche, mit hingebender Freimuthigkeit meine innerste Meinung noch besonders zu eröffnen."

"Die Angelegenheit, in welcher ich ju reben habe, ift von einer gang eignen Art; ich barf fagen, baß in ben Berhaltniffen ber neuern Politit nichts Aebnliches bargeboten wirb. Diefe Gigenschaft befteht weniger in ber Sache felbft, ale in ber Stellung, welche bie vier Dachte babei haben, und bie burch ben Berlauf weniger Jahre als eine fo fehr verschiebene von berjenigen ericheint, welche anfange babei ftattfanb. Die Anordnungen burch welche Baben bebroht wirb, finb ju Gunften eines Staates, ber felber tein Recht gegen Baben bat, und ber felber auch ber Ausführung feiner Anfprüche nicht gewachsen ift; Recht und Dacht erwartet Baiern erft von ben vier Dachten; ob bie vier Dachte jemals im Stanbe fein werben; ein gegrunbetes Recht gegen Baben an Baiern gu übertragen, bas lagt fich mit Bug bezweifeln, ber Berichtshof, ber baraber urtheilt und urtheilen wirb, ift ber unabbangigfte von ber Belt, und teinen noch fo

angesehenen Spruchen juganglich; baß bie vier Machte genugfame Dacht an Baiern leiben tonnen, ift bagegen unbezweifelt! Aber ift es angemeffen und richtig, ift es in boberen Grundfagen und in bem eignen Bortheile ber vier Machte gegrunbet, biefe Anwendung ihrer Macht bier fur Baiern ju machen ? Bas junachft ben eignen Bortheil ber Machte betrifft, fo bat teine berfelben eine eigne Erwerbung in biefer Sache gur Abficht; für Baiern aber eine Erwerbung biefer Art und unter folden Sinberniffen mit Gewalt burchzusegen, bat teine der Machte ein Intereffe, noch eine Pflicht. Weber Ruß= land noch England, benen bie Entlegenheit wohl ben Grab aber nicht bie Art ihres Antheils fdmacher bestimmen tann, haben ein Intereffe babei, Baiern auf Roften Babene vergrößert, Baben und Burtemberg aber gleichfam in Baierne Umfaffung hingegeben, und burch eine baierifche Granglinie von Bohmen bis Frantreich bas gange fübliche Deutschland abgeschnitten zu febn. Für Prengen tritt bas entgegengefeste Intereffe nur um fo bebeutenber hervor, ale feine eignen Rheinlande in ihrer Ifolirung nicht noch burch eine folch zusammenhangenbe ganbermaffe eines, unguberläffigen Staates in ber Flante bebrobt fein burfen. Wegen Defterreichs unmittelbaren Intereffes brauche ich feine Bemertung gu machen; feine Tenbeng in Deutschland ift feit langer Beit nur erhaltend unb fougenb, Baierns Bergrößerung an und fur fich tann nie ber 3med einer Dacht fein, bie boch in Baiern nur ben einzig bentbaren funftigen Gegner in Gubbeutichland vergrößern murbe. Wenn aber nun bas Intereffe ber einzelnen Dachte feineswege ben Rachtheil von Baben wollen tann, hat vielleicht bie Gesammtheit ber vier

Dachte ein Gefammtintereffe, welches bie gegen Baben getroffenen Anordnungen erheifchen barf ? Gin foldes Befammtintereffe mag bagemefen fein, aber jest ift es bestimmt nicht mehr vorhanden, wohl aber jest ein ent= gegengefestes! Die vier Machte hatten bas Gefammt= intereffe, die fcwierigen Bebieteverhaltniffe, bie aus ber Umwendung ber europäischen Berhaltniffe noch übrig maren, auf gute Ausgleichungswege zu leiten, und biefer wichtige Gefichtspunkt mag bie zu Paris wegen Babens gepflogenen Berabrebungen begrunben follen; es fonnte bamale fceinen, ale murbe Baben ben etwanigen Bor= folägen nicht ungern Gebor geben, und nur in biefem Sinne und in biefer Borausfehung mochten jene Berabrebungen gemeint gewesen fein, nicht aber in bem Sinne bloger Aussprüche eines Billens ber Mächtigen, wie fie ber bef= tige und unabläffige Unbrang Baierne nachher nicht ohne Blud ju beuten bemuht gewesen. Ihrem Intereffe haben bie Dachte burch feitbem ferner erfolgte Beruhigung ber Bebietsfachen in Deutschland, ihrer übernommenen Berpflichtung burch bie nichts unversucht laffenben Bemühungen jur Ericutterung ber Stanbhaftigfeit bes Großbergoge von Baben mehr als vollftanbig entfprocen. Beweggrund, wenn weber Intereffe noch Pflicht, tann bie Machte vorziehen laffen, bag fie lieber ben Ausspruch thun mochten: «Wir wollen, und werben es mit Bewalt burchfegen, bag Baben ganber ohne Entichabigung an Baiern abtrete» als ben anbern Ausspruch: «Wir hatten gewünfcht, Baiern bon Baben gegen Entichabigung eine Lanberabtretung ju verfchaffen, und haben alles aufgebo= ten, um eine folche zu bewirfen, ba aber ber Großherzog von Baben fich burdans nicht in eine Lanberabtretung einlassen zu wollen erklärt, auch keine wahrhaften Entsschängigungsgegenstände sich angeben lassen, und wir nicht gesonnen sind, in die Unabhängigkeit eines souverainen Staates einzugreisen, so haben die auf die auf die Pariser Uebereinkunft begründeten Ansprücke Baierns auf sich zu beruhen. Und warum sollten nicht die Mächte wirklich den letzten Ausspruch vorzugsweise ergreisen? Sie würsden eine Sache, die schon zum Aergerniß von ganz Peutschland geworden, die ganz Europa zum misbilligens den Zeugen haben und ein unseliger Duell tausenbsachen Undeils werden wird, zur höchsten Billigung und Ehre mit Erhaltung aller theuren Grundsähe und Interessen, zur allgemeinen Zusriedenheit beendigen!"

"Die vier Dachte ftebn verbundet an ber Spige ber europaifden Angelegenheiten ; ihre Dacht berechtigt fle gu bem erhabenen Berufe eines mobilbatigen vermittelnben Einfluffes, wie ihr burch große Thaten herrlich eitworbenes Anfebn. Es ift unenbliches Gute an biefes geehrte Daftebn einer folden wohlthatigen Berbunbung gefnupft. Dan glaubt fie nur im Beifte ber Berechtigfeit, Mäßigung und bes Beile gufammenftebenb, nur folche Mirtungen erwarten bie anbern Staaten und bie Bolfer von biefer Berbunbung. Es mare eine traurige Ben= bung biefes Anfebns, es mare ein gerftorenbes Beifpiel bes Dadigebrauchs, wenn gleich im Beginne, wenn ohne bringenbe Rothwenbigkeit, wenn gegen bas eigne Intereffe, für eine unerflarliche Rudficht jener Beift ber Berechtig= feit und ber ichugenben Erhaltung verlegt, und ein min= bermächtiger Staat mit feinen beiligften Rechten einem anbern Staate geopfert murbe, bem er in allen Berbalt= niffen bes Staatsrechts und ber Bolitie vollig gleich ftebt

und mit bem er von benfelben Bundesbanden umschlungen ift! Beiche Sicherheit wurde nach einem folden Borsgange in dem neuen Systeme der Staaten noch geglaubt, welche Bürgschaft noch für gültig gehalten werden? Welche Rechnung dürften die Mächte sich in fünftiger Wiederkehr schwieriger Zeiten, großer Spannungen und Bedrängsnisse auf das Vertrauen der mindern Staaten und der rathlosen Völker machen? Sehr bald sinken würde das entwelche Ansehn, die misbrauchte Nacht, und ber aufsgeregte Geist des Zeitalters würde sich nur besto begleriger der zurückgeschreckten Meinungsmacht bemeistern."

"Mein gewiß! Die Belt erwartet jest feinen uns gerechten Machtipruch von bem Bereine ber vier Machte! Sie wurde einen folden laut verbammen und vermanichen. Bergelben Em. Durchlaucht einem Solbaten, ber in feiner hoben Berehrung fur Ew. Durchlaucht ble flartfte Aufs forberung jur Freimuthigfeit finbet, bie unummunbene Meugerung, bag ein Ausspruch jum Nachtheil Babene, ein Ausspruch, ber Babens Lage langer zweibeutig und in ben, einem unabhangigen Staate gebuhrenben Rechten und Ansprüchen langer gefrantt erscheinen ließe, ber gangen Belt für fo verbammild und vervunfchenswerth gelten murbe. Unwiberruflich ift hieruber bie öffentliche Meinung fcon entichleben! Die laute Stimme bes Bublitums ift es nicht allein, die fur Baben fpricht, auch die tiefe Stimme im Innern felbft ber Begenparthel glebt ibm recht, und nennt insgeheim unrecht, was ihm angethan werben foll; aber auch bas Urtheil, bas jest aus Rud: fichten noch gemilbert ober verschwiegen bleibt, wirb einft in nur befto barterer Meußerung rudfichtlos ber= portreten."

"Die neue Orbnung ber Dluge in Europa, bie unter Em. Durchlaucht ruhmvollfter Mitwirfung entftanben, trägt an ber Spige ber geehrteften Ramen großer Staatsmanner Em. Durchlaucht Mamen. Un bie größten Begebenheiten und reichften Berhaltniffe ift biefer Rame gebunden, bie Berehrung und Anerkennung ber Beitgenoffen ift nur ber Beginn bes iconern Rubmes bei ber Rachwelt, beffen Bild noch nie bie Geele ausgezeichneter Manner unbewegt ließ! Auch nicht ben fleinften Fleden werben Em. Durch= laucht auf Diefen geehrten Ramen tommen laffen, auf feiner Stelle feinen Glang beschäbigt febn wollen, am wenigsten, mo weber bas Intereffe bes Baterlandes noch bas Gebot politifder Bermidelungen ein foldes Opfer ber Perfonlichkeit abbringt. Aber, verzeihen Em. Durch= laucht, bağ ich es grabezu fage, ein folder Bleden in ber ruhmvollften Laufbahn murbe immer bie Berfennung ber gerechten Gade Babens fein, murbe jeber Gingriff bet zwingenben Dacht in Berhaltniffe fein, bie ber jepige Buftand Europas teinen Grund anbers zu behandeln barbietet, als nach ben firengften Ueberzeugungen ber Berechtigfeit! - Erwiebern Em. Durchlaucht nicht, bag Gie nicht bie Befdluffe bes Bereins ber vier Dachte leis ten, bag Gie nur jum vierten Theile babei erfceinen! Die Welt ift über ben tiefern Bufammenhang ber Dinge nicht lange getäuscht; fie mißt ben Antheil, ber Em. Durch= laucht an ber höheren politischen Leitung gutommt, nicht nach bem außern Schein ab, und weiß nur ju gewiß, bağ grabe in biefer Sache befonbers, wie ichon im All= gemeinen, bie Anficht und Meinung Em. Durchlaucht am melften enticheibenb finb."

"Bielleicht hatten icon langft bie babifchen Angelegen=

beiten eine gludliche Wenbung genommen, und maren von allen Unforberungen, bie über fie verhangt worben, befreit, wenn flatt gehäffiger Perfonlichtelten und entfer= nenben Diftrauens eine offene und vertrauenvolle Das berung ju bem öfterreichischen Bofe fich gezeigt batte! Baben ift von feiner naturlichen, burd Lage ber Lanber wie burch Stellung ber politifden Berhaltniffe gebotenen Saltung abgebrangt, fobalb es getrennt bon ben großen Machten, und zwar befonbers von Defterreich getrennt Die feftefte Ungefchloffenbeit, bie forgfältigfte daftebt. Berudfichtigung, welche nur immer mit feiner Gelbfiftan= bigfeit verträglich finb, follten nicht aufgebort haben feit 1813 fein Berhaltniß ju Defterreich ju bilben. Miemanb ift burchbrungener von biefer Ginfict ale ich, niemanb tann mehr von bem Gegentheil gelitten haben, ale ich! Möchte ich fo gludlich fein, bies richtige und naturliche Berbaltalg gurudjuführen, bie Banbe beffelben neu unb ftarter ju tuupfen. Benigftens wollen Em. Durchlaucht von mir perfonlich überzeugt fein, bag es unmöglich ift, mit mehr Buverficht und Bertrauen, mit mehr Offenheit und Freimuthigfeit entgegenzutommen, ale mir bier gu haben nicht nur bie wohlüberlegtefte Abfict fonbern auch bie unwiderftehlichfte Rothwendigfeit in bem Gefühl meines perfonlichen Berhaltniffes ju Em. Durchlaucht auferlegt ! 36 bege bas beruhigenbe Bertrauen, bag Em. Durchlaucht ben Triebfebern, bie mich biefe Sprache an bas Gemuth Em. Durchlaucht fuhren liegen, in Ihrer wohlwollenben Bute feine Digachtung gumenben merben !"

"Die Entichließung bes Großherzogs von Baben, in feiner Beigerung gegen jebe Forberung zu beharren, und fein Recht bis auf bas Aeußerfte, ja in offenbarer Gefahr zu vertheidigen, fand ich übrigens schon unerschütterlich gefaßt, als sein Bertrauen mich zur Theilnahme an diesen Geschäften berief, und ich muß mit der Bemerkung schließen, daß ich, auch ohne die eigne, allerdings damit übereinsstimmende, Meinung, nicht einmal vermöchte, darin eine Aenderung hervorzubringen."

-hiermit war nun wohl ein guter Grund gelegt, aber munbliche Berabrebungen gaben feine fichre Gewähr, bie Ansichten tonnten jeben Augenblid wechseln, und es fragte fich, welche Bortheile Baiern fich beim Raifer von Defter= reich etwa foon gesichert habe? Auch über bie perfonliche Gefinnung bes Raifers von Rugland war man im Den Ronig von Burtemberg, ber bieruber allenfalls Austunft erlangen tonnte, batte man babifder: feite unbegreiflicherweise nicht nur aufe neue gang vernachläßigt, fonbern auch burch allerlei Argwohn verbrieß= lich gemacht, fo bag er bie babifchen Minifter befdulbigte, fie verführen nicht aufrichtig gegen ibn, und er werbe fich jurudhalten, bamit er, wenn Baben am Enbe boch mit Baiern fich vertruge, nicht fur fic allein bloggeftellt Dergleichen Digverftandniffe aufzuklaren, burd bliebe. genaue Schilberung ber perfonlichen Dinge, ber vielfachen, fich burchtreugenben Ginfluffe, ber oft gang gemeinen Rante, von benen es bier wimmelte, mar eine meiner bringenoften Aufgaben. Es gelang mir auch biesmal wieber, bas gute Bernehmen herzuftellen. Der Rouig forieb mir gur Antwort :

"Stuttgart, ben 19. September 1818.

"Ich fange meinen Brief mit einem Dant an für Ihren guten Rath; wenn ich nicht fogleich batauf Rudficht

nahm, fo gefcab es aus bem Grund, weil ich unmöglich glauben tonnte, bag man in Baben fo frant ift, folden erbarmlichen Ginflufterungen Glauben beigumeffen, nach allem, was ich gethan babe, und was ber Belt offen bor Augen liegt; meine offene Erklarung gegen bas babifche Ministerium wirb nun, wie ich hoffe, bie gange Sache nieberichlagen, wenn jebe weltere Berbinbung mit biefem Gof nicht Berth in meinen Augen verlieren foll, benn ich geftebe, bag ich foldem niebrigen Argwohn nur mit Berachtung gu begegnen mußte. einem Beitungsartitel fann ich mich aber in feinem Fall entichließen, benn bem wohlunterrichteten Bublifum mußte wohl laderlich erscheinen, wenn ich mich mit einem Da= poleonifden Souft in eine Beitungsfehbe einließe, unb bas ift Bignon einmal in meinen Mugen, bei allen feinen Talenten ale Robner und Schriftfteller !"

"Nach meinen Nachrichten ist General von Tettenborn zwar höslich und anscheinend zuvorkommend, aber boch nicht aufrichtig behandelt worden, ich rathe also sehr zur Borsicht und zu bestimmten Erklärungen bei der weiter anzuknüpsenden Unterhandlung, sonst möchte man sehr nachtheilige Folgen daraus zu ziehen suchen. Die Konstitutionssache hier hat nun diesenige Wendung genommen, welche ich voraussah, man sagt, man werde die Garantie übernehmen, wenn beide Theile darüber einig sein würden! Gegen dieses Argument läßt sich vernünstig nichts sagen, es wird also dringend nöthig werden, diese Erklärung vor allen Dingen von den Ständen zu erhalten."

"General Muffling außerte in ben letten Tagen gegen einen meiner bertrauten Diener, bag es burchaus noth=

wendig fei, bag Defterreich Breisgau wieder erhalte; wie hangt bies mit ben Meußerungen bes Ranglers gu= fammen, ober nicht zufammen!!!"

"Dem Großherzog muniche ich von gangem Bergen eine gludliche Reife, Sie haben ihm einen wichtigen Dienft erwiesen, ihn zu biesem Entichluß zu vermögen."

Die Reife bes Großbergogs, welche ber Ronig als gewiß annahm, fant inbeffen noch in weitem Beibe. Bwar bewirkte Tettenborn nach feiner Rudlehr von Aachen burch fraftig ergriffene Magregeln, bag ber Großbergog endlich Griesbach verließ, mo ber Aufenthalt bei fcon nabendem Berbft burchaus ale icablich ertannt wurde; jeboch tam er nicht einmal bis Rarieruhe, fonbern lenfte unterwege ein und bezog bas einfam liegenbe Luftfolog Favorite bei Raftabt. Der Bebante an bie größere Reife war bei ihm icon fo gut wie erftidt burch bie erfte An= regung einer Magregel, bie ber Abreife unerläßlich vor= bergeben mußte, namlich ber Anordnung einer Regie= rungstommiffion, bie in feiner Abmefenheit bas Lanb Diefe Borftellung war ihm burchans verwalten follte. forectlich. Er felbft hatte mahrlich von ber Regierung wenig Genug, und fuchte ibn auch nicht; aber ben Bebanten, fie bem Martgrafen Lubwig, ber Martgrafin Mutter ju überlaffen, vermochte er nicht zu ertragen. Batte er feine Minifter, batte er Tettenborn in bochfter Stelle bamit beauftragen tonnen, fo murbe bie Gache ihm nicht fo fchwer geworben fein, allein er fab es ein, baß jene Berfonen nicht zu umgeben waren, ja, baß fle, wenn er fle ausschlöffe, auch wiber feinen Billen ben wichtigften Ginflug üben, bie Ober = und Unterbeamten fammtlich vor ihnen fich beugen würden. Nun kam

ploglich noch ber Argwohn, fein Dheim ober feine Mutter tonnten wohl gar ben Gebanten feiner Reife veranlagt, bie Sache mit eigner Abficht betrieben haben. Er mufterte bie Perfonen, bie um ibn ber waren, und er mar icharf= fichtig genug in einigen bie machfenbe Sinneigung gu feinem Dachfolger mabryunehmen, eine vielleicht icon beftebenbe Gemeinschaft ju ahnben. In Tettenborn und mich feste er tein Diftrauen, fo wenig wie in bie Groß= herzogin, allein er hielt für möglich, bag wir unbewußt Andern als Wertzeuge bienten, benn an Liften und Rante glaubte er fich jeber Rlugheit, bie folche verachtete, über= Als Tettenborn bie Spuren biefes Diftrauens bemertte, hielt er für nothig, bamit niemanb und guvorfame, bem Großbergog ben gangen Bufammenbang bon Bufelanb's Rommen aufzubeden, bag bie Großherzogin und feine Betreuften ben Anfchlag erfonnen, aber ibn freilich nicht ohne Biffen ber Frau Markgrafin auszuführen gewagt, bag biefe bann aus berglicher mutterlicher Betummerniß beigeftimmt habe, woraus ber Schein ent= ftanben fei, ale rubre alles von ihr ber. Der Groß= bergog war ericuttert und gerührt, fo viele fur ibn thatige Liebe hatte er nicht erwartet, er fonnte fich ber Thranen nicht ermehren, und fprach fur Alle, bie mitgewirft hatten, ben marmften Dant aus; befonbers machte bie Theilnahme bee Ronige von Preugen, ber feinem Leib= grat bie Reife befohlen, auf ihn tiefen Ginbrud. Inbeg war bie Schwierigfeit hiemit nicht gehoben; batten jene Perfonen auch bas Singutreten Gufelanb's unb feine Rathichlage nicht veranlagt, fo mußten ihnen boch jeben= falls bie Fruchte bavon ju Theil werben, und bas war ibm burchaus zuwiber. Dicht fagte er es grabe beraus, daß er die Reise nicht machen wolle, vielmehr ließ er fie stets in Aussicht schweben, allein er fand immersort Gründe des Aufschubs, der hinzögerung, und seine Rächten erkannten bald, daß er in seiner Unschlüstigkeit die kurze Frist, in der die Reise bei guter Jahrszeit noch geschehen konnte, ungenut werde verstreichen lassen. Sons derbar genng wünschten auch die Anhänger Baierns, er möchte nicht reisen, denn eine Regierungskommisston, meinten sie, würde streng und harinäckig im Berweigern sein, während von seiner Schwäche im entscheidenden Augenblick alles noch zu hoffen stehe; worin sie sich aber täuschten, denn seine Schwäche wurde zur Stärke, wenn es keiner That bedurste, sondern nur der Unthätigkeit.

· Ueberhaupt machte fich in Betreff ber Rathichlage, bie hier zu geben maren, ein bedeutenber Unterfchieb be= mertbar. Es gab rebliche wadre Danner, benen bas Beil bes babifden Lanbes und Baufes aufrichtig am Bergen lag, welche biefem Brede mit allen Rraften bien= ten, jebes Opfer ju bringen bereit maren; aber bie Berfon bes Großbergoge tam ihnen babei weniger in Betracht, theile mar fie an fich ju burftig und gefunten, ale bag man fich fur fie hatte begeiftern tonnen, theile erichien fle fogar ale ein Sinberniß, und bas Bohl bes Bangen obne fie leichter ju erreichen. Etwas von biefer Denfart war felbft in Reizenftein, ber bem babifchen gurftenhaufe tief anhänglich eben beghalb auf bas einzelne noch bagu fon halbverungludte Mitglieb beffelben weniger Berth legte. Tettenborn bingegen, bem ich hierin mich vollig anichloß, mochte Land und Saus von ber Berfon bes Fürften teinen Augenblid trennen, wollte bor allem auch bas Beil bes lettern. Und mar bie Reife bes Groß=

herzogs kein politischer Zweck, sonbern ein Mittel seiner personlichen Reitung, wir wünschen ben armen Leidenben erhalten, genesen zu sehen; ließ mit dieser Absicht jener Zweck sich vereinigen, widersprach et ihr nur nicht, so war es und freilich nur besto lieber. Diese Gestinnung ober Gefühlsweise, welche vor allem ben Menschen berückssichtigt, das Personliche voranstellt, und Sachen und Begriffe ihm unterordnet, hat mich durch mein ganzes Leben begleitet, und wenn ich mir auch benten kann, daß eine Sache so stark und heilig sei, um ihr jene Rücksicht willig zu opfern, so darf ich boch gestehen, daß die Wirkslichteit bisher mir solche Fälle nicht zugeführt hat.

Der Großherzog war mit Tettenborn's Gulfe taum von Griesbach fort und in die Favorite gezogen, so mußte dieser gleich wieder nach Frankfurt und Mainz eilen, um die ruffischen Staatsmänner, die zu den Konsgreßgeschäften berufen waren, zu besprechen, und den Kaiser Franz zu begrüßen, der bereits unterwegs war. Sier folgt Tettenborn's Bericht über seine Unterredungen mit den Ruffen:

"Ich traf am 21. September in Frankfurt ein, wofelbst die russischen Staatsminister Grafen von Resselrobe
und Rapobistrias bereits angetommen waren. Ich verfügte mich sogleich zu Gerrn von Anstett, um von ihm
über die Stellung ber Dinge die vorläusigen Ertunbigungen einzuziehen, und fand bei ihm dieselben guten
Gestanungen, die er schon häusig für die badischen
Angelegenheiten bewiesen, mit hoffnungsvollem Eifer

IX.

verbunden. Die Theilnahme für Baben auf ber einen Seite fceint auf ber anbern Seite bie Berlegenheit ber= mehrt gu haben, in welcher man nur enblich biefer Sache entlebigt gu fein wunicht. Go hatte fich unter anbern Graf Rapobiftrias gegen orn. von Anflett geaugert, bag er gern taufenb Louisb'or aus feiner Lafche geben wurde, um biefe Gache beendigt gu wiffen. - Bei meinem erften Befuce bei bem Grafen Rapobifttias bemertte ich jeboch, bag herr bon. Anftett feine Anfichten bemfelben noch nicht ausführlich mitgetheilt haben muffe, benn er fprach mit mir auf eine Weise, bie mich vermuthen ließ, bag er ben Saben ber Beichichte gang verloren habe; 'er fam von bem Befen ber Sache jeben Augenblick ab, und ging in allgemeinere Begiebungen über. Er verficherte, es fei febr ju bedauern, bag ber Großherzog bie Berfaffungs= urfunde nicht icon fruber gegeben, inbem ber gute Gin= brud berfelben bann icon murbe Frucht getragen haben, bagegen fest bie Gache noch ju nen, und bem ruffifden Raifer erft noch recht befannt gu machen fei. 3ch ent= gegnete, bag bie Urfachen, welche bas Ericheinen ber Ber= faffungeurfunde vergogert hatten, juni Theil gang anbere maren, ale man vorausfege, und zwar größtenthelle folche, bie man von ruffifcher Seite ale bie garteften Rudfichten bes Großherzogs fur alle bem Raifer auf irgend eine Weise werthen Beziehungen anertennen muffe. Rach biefen Aufschluffen, bie ibm fo neu als wichtig erfchienen, fubr ber Graf in feinen Meußerungen fort, und tabelte, baß man auch die Territorialfachen ju lange habe ruben laffen. - «Bas fann Ihnen, fagte er, im Grunde an einem Stud Land gelegen fein? Gie find ja fein er= obernder Staat!» - 36 brudte ihm mein Erftaunen

über biefe fo' unerwartete ale feltfame Benbung aus, und erwieberte, bag ich hierauf nur burch bie einfache Bemertung zu untworten brauchte, bag ein Dann, ber eine Million Ginfunfte befage, mohl teine Buft haben tonne, mit einem anbern, ber nur hunberttaufenb habe, ju taufchen. Der Graf vertheibigte feine Meußerung nicht weiter, und bemertte nur noth, wie ichwer es fein wurde ein Mittel ju finden um aus ber Sache herausjutom= men; ich erwieberte, bag ich bies Mittel gefunden gu · haben glaubte, und theilte ibm bas jegige Projett mit, foweit er bavon zu wiffen brauchte; ba ich ihm jeboch nicht fagen burfte, bag wir foon mit Defterreich beghalb Rudfprache genommen, fo blieb er bei ber Meinung, bag alles barauf antame, wie ber gurft von Metternich bie Sache anfehn wurbe. Eine große Gleichgultigleit gegen bie beutschen Angelegenheiten, bie bem ruffichen Minifter im Allgemeinen unwichtig und geringfügig fcienen, mar aus allem gu entnehmen. 36 ging baber im Gefprach ju ben boberen Grunbfagen über, Die ber ruffifche Raifer allgemein als bie feinigen aufgeftellt habe, und nach welchen er niemals eine fo fcreienbe Ungerechtigleit, wie man gegen Baben im Sinne gehabt, gut beißen unb noch weniger an ihrer Ausführung theilnehmen fonne; ich bemertte, bag biefe Cache, wie gering fie auch fceinen utoge; genugsamen Bunber gu großen Unruben in gang Deutschland enthalte, benn ber Großherzog fei entichloffen von feinen letien enigegentommenben Propositionen auch nicht um ein Dantbreit abzuweichen, fonbern, wenn biefe nicht jum Biele führen follten, feft und ruhig bie Dinge abzumarten, und geflügt auf fein Recht eber mit ben Baffen in ber Band unterzugebn, ale freiwillig feine

heiligsten Rechte franten ju laffen und fich ber fremben Willfür bingugeben; übrigens, feste ich bingu, wurde es gewiß babin nicht tommen, benn man vertraue allgemein mit Recht ber Ueberzeugung, bag bie boben Souvergins fo wie ihre Minifter alles anwenden wurben, um biefe fo gehaffige Sache mit Berechtigfeit zu beenbigen. Graf verficherte, bag man von Seiten Ruglanbe gewiß bereitwillig bie Sanb bagu bieten wurbe, inbeg fab ich aus allen feinen Aeußerungen wohl gang beutlich, bag man fich ruffischerfeits bierin ber Deinung bes Fürften pon Metternich am meiften anschließen wirb. - Der Minifter fprach barauf noch viel bon feinem perfonlichen Bunfche bie Sache balbigft abgemacht gu febn; bies gu erleichtern, meinte er, tonnte Baben auch mobl fur bie Anerkennung ber Succession fich ein Opfer gefallen laffen. 36 bewies ihm aber mit flegenben Grunden, bag wir überzeugt fein mußten, biefe Anerkennung von niemans bem beftritten ju febn, inbem bie Souverains fich ja felber bas Recht, Succeffionen gu beftimmen, zweifelhaft' machen murben, wenn fie bies bem Großherzoge, ber gang gleiche Rechte mit allen habe, absprechen wollten; bağ wir aber jenen Grundfat auf feine Beife gelten laffen burften, inbem ich beffen Anwendung für une in ben Bergleich ftellte, bag man und Sans und Garten nehmen, aber jenes für biefen, wenn wir barauf vergich= teten, wieber gurudgeben wolle. herr von Anftett, ber in bem Augenhlick antam, als ich mich entfernte, ver= ficherte mich fpater, bag er bem Grafen Rapobifirias in ber alebann erfolgten Unterrebung erft bie mabren Befichtepunfte ber Sache gegeben babe, und nun Beffimmtheit hoffe, bag berfelbe nach allen Rraften gu

einet für Baben gunftigen Entscheidung mitwirken wurde. Aus ber ganzen Unterredung ergab sich mir jedoch dents lich genug, daß von biefer Seite kein kräftiger Schritt zu erwarten ift."

"Graf von Reffelrobe, ben ich sobann besuchte, war sehr verlegen, als ich über biese Sache mit ihm sprach; er gab ausweichenbe Antworten, und versicherte zwar, baß er recht sehr wünsche die Sache beendigt zu sehn, bezog sich aber ebenfalls auf ben Fürsten von Metternich, und rieth mir, mit diesem einen Ausweg zu suchen, der bann gewiß angenommen werden würde. Ich fühlte keinen Beruf, mich mit biesem Geren weiter einzulassen, und ließ es, nachdem ich ihm in flarken Worten die ganze Abscheulickeit der Sache vorgehalten, babei bewenden."

"Gine abnliche Sprache führte Graf Golofffin, nur bağ er bie Bemertung bingufügte, ber Raifer habe fich an ben Traftat von Frankfurt zu halten, worin ber Großherzog fich zu einem Opfer anheifchig gemacht. 3ch wiberlegte biefe Behauptung, inbem ich ihre Absurbitat aufbedte, und verficherte, bag felbft gurft Metternich mir nichts Aebnliches gefagt, unb bag ich überhaupt noch niemanben gefunben, ber unfer Recht nicht eingesehn batte, und bağ wir felbft von bem Bewußtfein unfrer guten Sache fo burchbrungen maren, um unfre Ueberzeugung bei jeber Gelegenheit an ben Lag ju geben, bag, wenn ber Großherzog auch ein fleines Opfer zu bringen geneigt mare, bies nur in ber Borausfepung gefchehn tonnte, bag bies Opfer nur als ein freiwilliges betrachtet murbe, welches ber Großbergog aus achtem Patriotismus bringe, um ben ungludlichen Folgen, bie aus biefer Gache fur gang Deutschland entspringen tonnten, vorzubeugen. Der

1

Munich biefe ganze Angelegenheit balbigft zu einem leib: lichen Resultat geführt zu febn, bezeugte auch hier bas unbeimliche Gefühl, womit die ruffichen Minifter fich bei biefer Sache finden, beren Gehässigkeit fie fich wohl ein= geftehn muffen." -

"Auf dem Johannisberge befand fich auch Graf von Rechberg, aber in Benehmen und Sprace- sehr kleinlaut, wie ich aus guter Duelle erfahren. Er hatte mehrmals mit dem Fürsten von Metternich über die Territorials verhältnisse zu sprechen versucht, aber nur zur Antwort erhalten, daß man hosse, Baben würde nun die Sache wieder in Auregung bringen, und daß bann vielleicht eine Ausgleichung zu Stande kommen konnte. Das schückterne Wesen des Grafen von Rechberg, seine Verlegenheit und geringe Zuversicht sind mehreren Personen ausgefallen, und haben bei den Desterreichern die Hossmung neu belebt, unfre Sache günftig beendigen zu können."

"Die Militairangelegenheiten bes beutschen Bunbes haben hauptfächlich ben Aufenthalt auf bem Johannissberg ausgefüllt. In der Verliegenheit, worin man sich wegen ber Anordnung dieser Sache besindet, versiel man baselbst auf den Vorschlag, Sachsen mit Baden und Würztemberg zu einem Armeesorps zusammenzustellen, dann die beiden Gessen mit den sächsischen Säusern, und Nassau, Lurenburg ze. Ansangs fand selbst Fürst von Netternich dieses Projekt einen Nonsens ohne Gleichen, allein spätershin wurde er dasur gewonnen, und spricht nun mit größtem Wohlgesallen, von diesem einzig schönen Gesbanken!"

"Che ich Frankfurt verließ, nahm ich bas Gange unfrer Angelegenheiten nochmals mit Gen, von Anftett in Berathung; er fanb ben Stand ber Sachen verhältnismäßig sehr gut, und die fernern Maßregeln auf die
beste Weise eingeleitet. Er war zuleht noch ber Meinung,
man muffe in ben einzugebenden Noten sich bloß babin
äußern, daß man die Sache in Frankfurt wieder zur
Sprache zu bringen wünsche, herr von Bertheim und ich
twaren aber entgegengesetzter Reinung, und hielten für
besser, nach der bereits verabredeten Weise zu Werte zu
gehn."

"Rachdem ich in Frankfurt den nach den Umftänden wöglichen Zweck hinlänglich erreicht, und über die Ankunft bes Raifers von Desterreich die neuesten Nachrichten ers halten, reiste ich am 22. September nach Mainz, wo ich spät anlangte, aber sogleich den Fürsten von Metternich sah, der mir versprach dem Raiser meine Anwesenheit zu melden. Durch einen Zufall begegnete ich dem Raiser aber nach früher, ehe jenes geschehn war, und ich übersteichte sogleich das Schreiben Ew. Röniglichen Goheit, welches sehr gnädig aufgenommen wurde."

Wir sehen, welch geringe Sache die badische für die russischen Diplomaten war, wie ste dieselbe im Einzelnen gar nicht kannten, und nach vorgesaßten Phrasen — Weinungen darf man es kaum nennen — darüber urstheilten. Weit entsernt, den Katser über den wahren Sachverhalt zu unterrichten, hatten sie nicht einmal die Reinung, die er bisher durch einzelne Aeußerungen darsüber zu erkennen gegeben, gehörig aufgesaßt und aussgebildet, sondern sie nur verschoben und verwirrt. Selbst Gr. von Anstett, der den größten Eiser für Baden haben wollte und in Berstett einen seiner Schütlinge zu verstreten hatte, war weber unterrichtet noch eifrig, und Graf

Golofflin eben so wenig, trop ber Nabe, in ber er lebte, und ber Unvermeiblichkeit, mit ber in Stuttgart bie Sache sich täglich aufbrang. Die Aengstlichkeit wegen Desterreichs, bas auf großen Opfern Babens bestehen werbe, zeigte klar, daß sie auch in Betreff ber Absichten bes Fürsten von Metternich ziemlich im Dunkeln waren.

Schwieriger war die Aufgabe Tettenborn's dem Raiser Franz gegenüber. Hier fand nicht Unkunde Statt, sons bern bestimmter Anspruch, widriger Sinn gegen bas badische Saus, das von öfterreichischen Berluften groß geworden war. Wieder war es ein Glück, daß Tettensborn dem Raiser so gut bekannt war, und schon in früheren Verhältnissen sein freies Wort bei ihm gehabt hatte, für einen Andern ware es nicht rathsam gewesen, gegen ben Raiser, der sich feiner inneren Schwäche bewußt und besto eifersüchtiger auf sein außeres Ansehn war. Dier ift der von Tettenborn erstattete Bericht:

Mbends sechs Uhr, weil er, wie er sich ausbrückte, mit mir besonders und aussuhrlich sprechen wolle. Ich wurde sehr gnädig empfangen; Seine Majestät gedachten mit Wohlgefallen meines ehmaligen Verhältnisses in ihren Kriegsbiensten, und sprachen mit gewohnter Offenheit. Jur Sache übergehend sing der Kaiser sogleich mit der Versicherung an, daß er Pflichten gegen Baiern habe, die er nicht unerfüllt lassen könne, und daß hinwiederum der Großherzog von Baben auch Verpflichtungen gegen ihn habe, die dabei in Betracht kämen. Ich konnte nicht umhin, Seine Majestät zu bitten mir zu sagen, welches diese Verpflichtungen benn eigentlich wären? Der Kaiser, ohne diese Frage direkt zu beantworten, lenkte auf den

Traftat bon Frantfurt ein, nach beffen Beftimmungen Baben gu Bebieteveranberungen bie Band nicht verweigern tonne. 36 erwieberte hierauf, bag alles bas: jenige, mas aus bem Traftat von Frantfurt rechtlich gefolgert werben tonne, für Baben nicht fo nachtheilig fei, ale man gewöhnlich annehme, bag biefer Traftat nichts enthalte, mas Seine Ronigliche Gobeit verpflichtete irgend ein Opfer ju bringen; ich legte besonbere Dach= brud auf bie Bemertung, bag Geine Dageftat und Ihre Berbunbeten bie bisponibeln Begenftanbe fur fchabigungen, bie jener Traftat verfpreche, bereits fruber vergeben batten, und bamit fowohl ber Grund einer Forberung an Baben ale auch bie Doglichfeit einer Ent= fcabigung weggefallen fei; ber Raifer foien bas Gewicht biefes Ginwurfes jugugefteben, und verließ biefe Geite, um ju ber babifcen Erbfolgeorbnung überzugebn. male, erflarten Seine Dajeftat, murben Sie bie Grafen bon Dochberg anerkennen; ber lebhaften Meuferung bes Raifere feste ich bie rubige Bemertung entgegen, bag Seine Ronigliche Dobeit feft überzeugt feien, bag niemanb Ihnen bas Recht Ihrer Successionsbestimmung ftreitig machen tonne, und bag Geine Majeftat, inbem Gie hierin bas Recht Seiner Roniglichen Gobeit angreifen wollten, and Ihren eigenen Rechten gu nabe traten, in= bem auch bie Anordnungen ber großen Souveraine in biefer Rudfict teine anbere Rechtsgrundlage haben tonn= ten, ale bie bes Großbergogs von Baben, welcher, obwohl nicht 500,000 Mann ju feinem Gebote ftanben, an Rechten jebem anbern Souverain volltommen gleich fei. Der Raifer mußte biegn einftimmen, er bejahte bies aus: brudlich, und fagte, bie Gleichheit ber Couverains als

folder fei gang unläugbar; jeboch tam er auf bas Frubere gurud, verficherte, bag bie Einwohner bes Breisgan's fo febr munichten gu ibm jurudgutehren, und bag auch ibm felbft biefe Unterthanen febr theuer gemefen; a Co war mir . fagte Seine Majeftat, wals ob man mir ein Stud aus bem Leibe fonitte, als man mir ben Breisgan megnahm!» Die Grafen von Bochberg auch in birfem Lanbe ale Dachfolger anzuerkennen, fanb ber Raifer gu viel von ihm verlaugt. 3ch erwieberte, bag in biefent Augenblid von ben Grafen Sochberg noch nicht bie Rebe fei, beren überhaupt nur auf vorforgliche Beife für einen Fall, ber hoffentlich gar nicht ftattfinbe, gebacht worben, und bag ale nächfter Erbe bann erft ber Martgraf Bub: wig baftehe; gegen biefen, meinte ber Raifer, tonnte er freilich nichts einwenben, er glaubte aber, bag ber alte Großbergog, wenn er noch lebte, ihm ben Breisgan freis willig gurudgeben murbe, worauf ich jeboch entgegnen gu muffen glaubte, bag bie Pflichten eines garften auch feiner Reigung nicht geftatteten gange Provingen feines Lanbes nad Billfur wegzuschenten. Auf ble Bemertung bes Raifers, bag ber Großbergog febr fcwierige Unterthanen habe, inbem bie Pfalger wieber gu Baiern, bie Breisgauer aber gu ibm verlangten, führte ich Geiner Dejeftat bie von Ihnen felbft an ben Dieberlanbern gemadten Erfahrungen als Beweis an, wie allgemein und begreiflich folde Berhaltniffe feien, inbem man immer bas verlange, mas man nicht habe, bag aber bie Geiner Das jeftat berichtete Stimmung mehr einigen wenigen Familien, als bem Bolle angebore, und bag biefes aud große Beiden von Ergebenheit an Baben gellefert babe."

"Dad mehreren Benbungen bes Gefpracht, welches

foon febr lange gedauert batte, richtete ich an ben Raifer bie Meußerung, bag ich gar nicht zweifelte, Geine Dajeftat wurden auch über ben Buntt ber Grafen von Cochberg den Soffnungen Babens nachgeben, fobalb bie nachfte, burch neue entgegenfommenbe Borichlage von Seiten Babens einzuleitenbe Unterhanblung in Bang getommen. Der Raifer laugnete nicht, bag ibm bie gute Beenbigung diefer Sache auch febr am Bergen liege, und er fie eifrigft ju beforbern wunfche, bag bies aber ohne ein Opfer nicht möglich fei, indem er fonft bie Berpflichtungen gegen Balern nicht erfüllen tonnte. 3ch erwieberte, bag Seine Ronigliche Cobeit ein maßiges Opfer bringen wollten, bod muffe bies bon ber Art fein, bag man es por ben am 1. Februar bes neuen Sabres jufammenfommenben Sanbftanben rechtfertigen tonne, benn bie Un= theilharkeit bes Lanbes fei in ber Konflitution ale ein Grundgefet bes Stagis beutlich ausgefprochen. mehrmaliger Berficherung ber eifrigften Bunfche Beendigung ber Sache entließen mich Seine Dajeftat febr gnabig, und ich eilte fogleich zu bem Fürften von Metternich, um ihm mein Erftaunen auszubruden, bag ich ben Raifer über ben Buntt ber Reverfion bes Breisgans fo wenig nachgebend gefunden. Der Fürft meinte, Raifer habe über biefen Buntt immer fo gefprochen, unb bege fur diese Proving eine besondere Borliebe, die er, ber Fürft, aber gar nicht theile, und er wurbe icon auf fic nehmen, bem Raifer hieruber anbre Bebanten gu geben, fobalb bie Sache mit ber projettirten Unterhanblung gu Stanbe tommen murbe,"

So war nun alles gefcheben, was von babifcher Seite moglich war, und alles fo gut eingeleitet, bag man

ben Ausspruch bes Rougreffes nicht febr ju fürchten brauchte; bas babifche Ultimatum mar fo gut wie an= genommen, benn Defterreich war insgeheim noch gunftiger ale Rugland geftimmt, Breugen nicht zweifelhaft, unb Großbritannien fab ben Banbel mit größter Gleichgultig= feit an. Doch murbe nichts unterlaffen, bie guten Gefinniengen zu nahren und ju befeuern, bie Thatfachen, auf bie es antam, in Erinnerung ju bringen, bie bafür gefundenen Schlagwörter fleifig ju wiederholen. Bahl= lofe Briefe murben ausgefertigt, wieberholte Schreiben an Metternich, an Gent, an Garbenberg, unter ber Banb fogar icon an Bernftorff, ber in Machen ale preußifcher Minifter guerft auftreten follte, an alle Berfonen von Be= beutung und Ginffuß, bie bort versammelt waren. Großherzogin Stephanle ichrieb an ben Ronig von Preugen ihren Dant und empfahl ihm jugleich bringend bie Sade bes Großherzogs, ben bie politifche Anfechtung nicht minber ale feine Rrantheit nieberbeuge.

Auf ber Favorite fab est in ber That höchst betrübt aus. Der Großherzog litt noch an ber Ueberfahrt von Griesbach, die ihn übermäßig angestrengt hatte. Bon ber Reise nach Montpellier war nicht mehr die Rebe, seine Schwachheit war dieweilen so groß, daß man seinen Tab ganz nabe glaubte. Don Geschäften burfte man kaum noch mit ihm sprechen, sie mußten einen scharfen Stachel in sich tragen, um ihn zur geringsten Ausmertsfamteit zu reizen. Leiber sehlte est an solchen Reizmitteln nicht. Die Freude, welche bas ganze Land und selbst die

Rachbarianber über bas Gefchent ber Berfaffung bezeigten, bie Abreffen, Danksagungen, Feftlichkeiten, tonnten ihm teinen großen Antheil erweden, ba ber Gegenstanb felbft ihm nicht sonderlich werth war, und er fich faum ein Berbienft babei wußte; balb auch erlofc biefe Freudig= feit in ber Trauer und Beforgniß, welche ber nicht mehr zu verhehlende Buftand bes Großherzoge überall ver= breitete. Bor ihm felber blieben bie nachtheiligen Gerüchte nicht berborgen, er fab wie alles auf feinen naben Tob waxtete, vielleicht hoffte. In Baben hatten balerifche Diplomaten fich fefigefest, beren Faben nach allen Rich: tungen ausgespannt und fogar in ber Favorite anges fnupft waren; fle fuchten jeben Umftanb gu erforfchen, und es bieß, fie hatten ansehnliche Belohnungen verfprochen, um ichnell und zuerft bie Rachricht bom Ableben bes Großherzogs zu erhalten. Einer berfelben betrieb bie Sache fo grob, bag bie Babener Ginmohner ibm auf= faffig murben, und er eiligft abreifen mußte. Gein Dach= folger war nicht vorfichtiger, und bemubte fich einen babifchen Rittmeifter ju gewinnen, ben er gut eingeweiht und oft auf ber Favorite mußte, ber aber in feiner Treue nicht mantte, und aus beicheibener Rlugheit bie Sache verfdwieg. Die Baiern fagten, ber Großherzog muffe in ben nachften Tagen fterben, ber Rronpring hatte fogar, wie Reizenftein mir ergablte, ben beftimmten Sag bafür angesest. Der Fürft von Brebe wollte gleich, fo wie bie Rachricht einliefe, baierifche Truppen in Die Pfalg einruden laffen; Beheimrath Frieberich berichtete aus ber Schweiz, bag ein baierifcher Staaterath, ber ihn ale gebornen Pfälzer gern icon als halben Baiern anfebn wollte, ibm baffelbe vertraut habe. Dagu tamen Rach=

richten aus Speler und Burgburg, bag an beiben Orten in ber Stille icon Anftalten gu Truppenbewegungen gemacht wurden. Der Großbergog war in blefen Sagen fo elend, bag wirklich fein Sob plottlich erfolgen tonnte. Bas bann gefcabe, wenn Baiern, bevor noch ber Rongreg gesprochen batte, einen Sanbftreid vollführte und fich in ben Befit ber Pfalg feste, bann mit bem alten Ungeftum feine Forberungen und Rlagen erneuerte, Baben in ber Bermirrung erft wieber gur neuen Regierung fich finden mußte; bas war leicht abzufeben. Die Berurtheilung Babens ftanb in Ausficht, bie Befdrantung ber Erbfolge, bie Abreigung ber iconften Provingen. In biefer Roth traten, nicht die Minister amtlich ale folde, fonbern bie erprobten Getreuen, Minifter und Anbre, ju außerorbent: licher Berathung gufammen, und erwogen bie brobenbe Befahr, Die Mittel ber Abwehr. 3ch lebte in beftanbigem Dechfel bes Aufenthalts zwifchen Rarieruhe, Baben unb ber Favorite, ich fab beinahe taglich Reigenftein, Berflett, Tettenborn, falls er nicht felber unterwege mar, bfters bie Großherzogin, ben Großherzog felten, weil er fic ungern feben ließ. Bevor man einen Entichluß faßte, fragte man mich auf's Gewiffen, pb ich noch ber feften Meinung fet, bag man fich auf ben Ronig von Burtem: berg verlaffen tonne, bag er Baben feinenfalls im Stich laffen werbe? 3ch glaubte bies verburgen gu konnen. Dierauf beichloß man bann einftimmig, was Tettenborn im voraus für folchen Fall angerathen hatte, bie bablichen Aruppen auf ben Rriegsfuß ju ftellen, und Bewalt mit Bewalt abzuwehren. Der Grofferzog unterzeichnete ben Befehl gur Ginbernfung ber Beurlaubten, Bei Dann= heim follten 12,000 Mann, bet Freiburg 6000 folennigft

jufammengezogen werben; war es nothig, fo Connten binnen brei Bochen 30,000 Mann friegefertig bafteben. 36 aber gab fogleich bem Ronige von Burtemberg von dem Rraftentichlug Dachricht, und forberte ihn auf biefen butd gleiche Dagregeln gu unterftuben; er that es auf ber Stelle, und ertheilte bem babifden Befanbten General bon Sarrant in Stuttgart bie bunbigften Buficherungen, in Dunden aber ließ er burch feinen Gefanbten eine nachbrudliche Dote abgeben, bie nach ben Abfichten fragte, welche bie Baiern auf bie Befegung ber Pfalg etwa begten, und bie Erflarung bingufügte, bag er einen Gin= griff biefer Art nicht bulben, bie Ueberfdreitung ber ba= bifden Grangen burd baierifde Truppen als einen Brud bes beutiden Bunbes betrachten, feinen Befanbten von Dunden abrufen, unb feine Truppen mit ben babifden vereinigen wurde. Bugleich murben auch murtembergifche Ruftungen anbefohlen. Diefes tapfere Auftreten Babens und Burtembergs machte gewaltigen Ginbrud, alles fühlte fich erfrifcht von Duth und Rraft. Die beurlaubten Babener ellten freubetrunten gu ben Sahnen, es melbeten fich Freiwillige gum Rriegebienft, frangofifde und foweis gerifche Offigiere wollten fich anfoliegen. War Baben burch bringenbe Roth jum Meußerften bereit, fo hatte Burtemberg bie glangenbere Triebfeber ber großmuthigen Bulfleiftung, ber uneigennutigen Theilnahme fur ben bebrobten Nachbar. Gier zeigte fich nun recht ber Bor= theil bes Muthes, ber Entichloffenheit. Baiern war boppelt fo ftart als Burtemberg und Baben gufammen, aber fo überrafct war man in Munchen burch bas plopliche Berausforbern, fo verfcuchtert burd ben Bufammenichlag von Bort und That, bag man ber eignen Rubnbeit,

mit ber man noch eben felber batte auftreten wollen, ganglich vergaß, bem Ronige von Burtemberg gufriebenftellende Erflarungen gab, und völlig abläugnete, mili= tairifde Dagregeln gegen Baben überhaupt im Sinne gehabt zu haben. Dach blefer vereinten, auch in Aachen ftarten Ginbrud machenben Rraftaugerung tonnten Burtemberg und, Baben ihre Truppenruftungen wieber ein: ftellen, Baben jeboch bebielt, ungeachtet bes bedeutenben, bei feinen gerrutteten Binangen boppelt fcmeren Gelbopfere, einen Theil ber icon eingeruchten Mannichaften aus Bor= ficht bei ben Sahnen. Det Buftanb peinlicher Rrifts und gebrudter Erwartung ichien gar nicht enben gu wollen; bon ben Berathungen in Nachen mar wenig gu boren, fie betrafen fürerft nur Frankreich, ber babifden Sache gefcab noch teine Ermabnung. Der Großbergog ichleppte fein erlöfchenbes Leben von Tag zu Tag bin, bieweilen fchien er fich etwas zu erholen, fant aber balb nur um fo tiefer wieber gusammen. Die Großherzogin Stephanie wich taum noch von feiner Seite, er wollte feine anbre Pflege ale bie ibre; fie mußte bie Augenblide erfpaben, in benen fie bie bringenbfte Rudfprache mit ben Miniftern. ju nehmen hatte, um übereinftimmenb mit ihnen auf ben Rranten ju wirten, und bie unerläglichften Gefcafte einigermagen im Bange zu erhalten. Dag man bas Befinden bes Großbergoge fur beffer ausgab ale es war, baß man bon feiner noch möglichen Genefung, von feinem noch langeren Leben fprach, war eine für nothwenbig erachtete Taufdung, Die um fo leichter burdguführen war, ale ber Grofbergog foon geraume Boit in volliger Ab= gefcloffenbeit verhartte. Im Allgemeinen wußte man mohl, bag es übel ausfah, aber in Betreff ber naberen

Umftanbe, besonders des Grabes ber Schwache murben auch die eifrigsten Spaber und horcher ftete wieder irre. -

Linbner war um biefe Beit in Machen, machte bort gute Befanntichaften, und fchrieb feine Bemertungen über bas bortige Treiben, bie Personen bes Rongreffes, bie Berüchte bes Tages. Wie gewöhnlich war bas biploma= tifche Bebeimuiß ber Berathungen fonell errathen und betannt, bie Ergebniffe im Gangen mußte alle Belt vorber, und bochtene tonnten fich bie fleinen Bwifdenfpiele und Rebenbinge auf einige Beit verbergen. Radridten waren geiftvoll, vielfad unterhaltenb, aber politifc ohne Bichtigfeit. Gie batten bies werben tonnen, nachbem er mit Gent in nabere Begiebung getreten war, ber nicht nur einen fruberen Befannten in ibm gern wieberfah, fonbern auch ben talentvollen Schriftfteller ehrte, und vorzüglich ben babifchen Beauftragten berud= fichtigte, ber ihm von Tettenborn bringend empfohlen worben. Bent felbft aber, von Tettenborn mit ftarfen Grunden in wiederholten Berathungen von ber Gute ber babifchen Sache überzeugt, zeigte fur biefe ben größten Gifer. Doch Lindner fab fich unerwartet icon im Beginn feiner Thatigfeit gehemmt. Die verbriefliche Befoichte mit bem Rogebue'fden Bulletin verfolgte ihn nach Nachen, bie Diplomaten betamen Angft, und wünfchten feine Entfernung. Er war noch ruffifcher Unterthan, und als ibn ber Gefandte Graf Alopeus ber Jüngere gu fich befdieb und ihm eröffnete, fein langerer Aufenthalt murbe für ihn felbft nicht angenehm fein, tonnte er nicht anbere als ben mit Schonung und Glimpf ertheilten Bint befolgen, benn feine Sache an ben Raifer ju

bringen, eine Untersuchung ju verlangen und fich ju recht= fertigen, war ein Bedanke ber eben fo fonell erlofchen mußte, als er aufbligte. Fruber noch ale fein Brief, ber mir ben Borfall berichten follte, tam Lindner felbft. 36 faß in spater Nacht unb ichrieb, ale ich an meinen Fenftericheiben etwas fniftern borte, ich ging bin, öffnete bas Fenfter, und auf meine Frage wer ba fei, Mang que bem Duntel gang leife bie mobibetannte Freundesftimme. 36 eilte binab ibm bie Sausthure ju öffnen, nahm ibn auf mein Bimmer, und wir blieben bie halbe Dacht beifammen, blefe unerwartete Wibrigfeit ju erortern, ju überlegen, ibre möglichen Folgen zu entwideln. Lindner, leichten Blutes und Sinnes, wie in feiner Jugend, mar fur fic unbeforgt, lachte über bie Furcht ber Diplomaten, meinte, es fei nichts weiter babei, als bag er nothigenfalls in ben Elfaß jurudtehrte. Rur fürchtete er, bag ich burch feinen Unfall bloggeftellt fei, bag mir Unannehmlichkeiten baraus erwachsen wurben. In ber That, ich hatte feine Doppelfenbung eingeleitet, ibn burd Briefe empfohlen, mit meinen Baffen mar er gereift; eine argmobnifche Beborbe tonnte unfern gangen Bufammenhang migbeuten. Doch ben Burften von Barbenberg batte ich im voraus von allem in Renntniß gefest und war burch feine fill= fcmeigenbe Billigung binreichenb gebedt. Beboch fonnten allerbinge in Stuttgart unb Rarlerube fich für uns mannigfache Rachtheile ergeben, und es beburfte um fie abzuwenden großer Befonnenheit und Rlugheit. allem mußten wir felber bas Gefchehene gering nehmen, weber Aufheben bavon noch ein Geheimniß baraus machen. Wir tamen überein, welche Baltung wir jeber feinerfeits ju beobachten hatten. Gleich am nachften Morgen mußte

Lindner bei Berftett ben Borfall anmelben, mit bem Bebauern ben babifden Auftragen nicht ferner ent= fprechen ju tonnen, bann in Stuttgart perfonlich bie gleiche Eröffnung machen, und bafelbft feine litterarifche Thatigfeit wieber aufnehmen, als mare weiter nichts gefcheben. Cotta war anfange ungemein befturgt, aber ale er fab, bag Linbner in ber Meinung bes Ronige noch eben fo fanb wie vorber, baff quch in Rarlerube feine guten Berhaltniffe fortbauerten, fo ließ er fich balb beruhigen, besonbere ale auch Geng ihn benach: richtigte, bie Sache habe nichts ju bebeuten. fcmwerften wurde es uns, Lindner'n felbft bon über= eilten und tropigen Schritten abzuhalten, benn ba bie Ropebue'iche Gefcichte noch immer in ben Beitungen fpufte, und immer wieder faliche Angaben und gehäffige Deutungen mitführte, fo wollte Lindner ftete voll Un= gebulb breinschlagen, und einen garm erregen, ber grabe jest möglichft gu verhuten war. Erft mußte ber Rongreß beenbigt, die Fürsten und Minister wieder in alle Welt zerftreut fein, bann mochte Linbnet auftreten und ben Biberfacher mit Rachbrud angreifen. Damit er felbft um fo leichter jest fcweigen tonnte, übernahm ich es, für ihn bas Bort zu nehmen, und in mehreren Blattern feine Bertheibigung gu führen; und fo überftanben wir gludlich bie folimme Beit. --

Im Anfang des Oktobers erhielt die Markgräfin Mutter auf dem Schloffe zu Bruchsal vornehmen Besuch; ihre Tochter die Kaiserin Elisabeth von Rußland wollte hier den Ausgang des Aachener Kongresses abwarten. Sie fand hier ihre Schwestern, die Königin Friederike von Schweden und die Prinzes Amelie, die ihr durch früheres Bufammenleben besonders theuer war; bie beiben anbern Schweftern, bie Ronigin von Baiern und bie Erb= großherzogin von Beffen=Darmftabt maren in ber Rabe, hauptfadlich aber jog ihr leibenber Bruber, ber Groß= bergog, ihre Theilnahme auf fich, beffen Anblidt ihr feinen Buftanb ale hoffnungelos verrieth. Bei ber Frembbeit und Ralte, bie allbefannt ben Raifer bon ber Raiferin trennten, mar biefe langft ohne allen Ginfluß, und baber ihr Befuch politifc bon teiner Bebeutung. Es ging fogar ein buntles Berücht, bie Raiferin werbe nicht nach Rug= land gurudfehren, fonbern bei ber Mutter bleiben, gleich ber Ronigin von Schweben, worüber bie Martgrafin fic febr ergurnte, und bem Urfprunge folch gehaffiger Aus: fprengungen eifrig nachforfchen ließ, wiewohl vergebene, vielleicht weil er gut febr in ihrer Rabe war. gab bie Anwesenheit ber Ralferin boch immer ben babifchen Berhaltniffen einen gewiffen Glang, und bas Aufehn unb bie Dacht folder verwandticaftliden Banbe machten fich vielfach bemertbar. Die Raiferin empfing in Bruchfat, Rarlerube, Baben, und mo fie fouft ericbien, bie beeiferten Bulbigungen bes Bolle, bas in ihr eine Retterin feben wollte. Auf die Favorite tam fle nur felten und immer nur auf furge Beit, ber Rrante tounte es nicht verbergen, bağ ihm alles, was nicht in feine engfte Gewöhnung fiel, fonell jum beinlichften 3mang murbe.

Auf der Favorite herrschte die gebrückteste Langeweile und die peinlichste Ungebuld; vor Augen hatte man nur trostlosen Jammer, die Phantaste vermochte auch in der Ferne nur trübe Bilber aufzufassen. Die Minister saben sich einander an, und wußten nicht was sie thun, was sie unterlassen sollten. Sie suchten eine Stütze an dem nachften Regierungenachfolger, bem Martgraf Lubwig, fie wünschien feine Buftimmung, feine Ermächtigung manden Sanblungen, für bie jest teine Autoritat vor: hanben war; allein biefer lebnte mit gewohnter Bors ficht alles ab, was ibn irgendwie verantwortlich machen Konnte; auch wollte er fich mit biefen Miniftern nicht gu febr einlaffen, um nicht, wenn er ben Thron beftiege, an fie gebunben gu fein, ba er für folden Fall icon gang anbre Manner im Ginn hatte. Die Unthatigfeit wurbe unerträglich; nichts unterbrach fie, von außen tam feine Radricht, Boche verging auf Boche, und von Nachen erfcallte fein Bort. Doch mar bie Bauptfache, bie Raumung Frankreichs, icon abgemacht, und bie babifche Angelegenheit mußte nun jur Sprache tommen. neue Schreiben lagen angefertigt, wieberholte Borftellungen an die Dachte, bringende Dahnungen an bie verfammel= ten Staatsmanner, Bitten, Berfprechungen; man wußte nicht, ob man fie absenben follte, es gab Grunbe bafur und Grunde bagegen. Enblich tam ber Befchluß. ju Stanbe, bie gange Labung burch einen Rourier - ben fcon befannten Gennenhofer -- nach Machen überbringen und auf bem burren Rongregboben ausfäen ju laffen, möglich bağ manches Camentorn aufginge! Und es war mand fruchtbares barunter, bas auf guten Boben fiel! Tettenborn batte an Metternich geschrieben, und besonbers nachbrudlich an Bent, bon biefer Geite famen bie Gachen in Trieb. Auf ben Raifer Alexander hatte bie Ronigin von Burtemberg gunftig eingewirft, allein er wollte burdaus abwarten, bag in ber Bebietefache ber erfte Schritt von bem babei nachftbetheiligten Defterreich ge= foabe. Da biefe Anregung nun wirklich burd ben Fürften

von Metternich erfolgte, fo flimmte bon allen Geiten alles bei, und es gefcah ber wichtige Schritt, bag ber Rongreß einen babifden Bevollmächtigten berief, mit bem das Mabere zu verhandeln mare. Gin babifcher Bevoll= mächtigter berufen, ohne bag ein baierifcher zugelaffen murbe, bas fcbien eine ungeheure Bevorzugung ber einen Seite, eine ebenfolche Burudfepung ber anbern; inbeg legten bie Baiern es beffer für fich aus, fie meinten, von ihnen werbe nichts geforbert, fie batten nur gu empfangen, Die Babener, welche gu leiften hatten, feien berufen um ihr Urtheil ju boren, und bas murben fle fill hinnehmen Baiern batte nicht verfaumt, auch alle Mittel aufzubieten um feinen Anspruchen ben Sieg gu fcaffen, und war boll guter hoffnung und Buverfict; bie Sprache Defterreichs ließ nicht vermuthen, bag fein Sinn geanbert fet, und belber Bortheil foten innig ber= Aud Berftett, ber ale Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ichidlicherweise felbft nach Aachen geben mußte, hatte tein großes Bertrauen ju bem Stanbe ber Dinge, und fühlte fich besonbere in Betreff ber Defterreicher unflder, mit benen er nicht, wie Tettenborn, freunblichem Bernehmen geblieben mar.

In Karlsruhe war um diese Beit ein neuer öfterreichischer Geschäftsträger, ein junger Graf Balffy, an:
gekommen, aus bessen Erscheinen auf irgend eine besondre
politische Absicht geschlossen wurde; man überzeugte sich
aber bald, daß eine solche hier nicht vorhanden sein
konnte; diese nur wegen ihres Beitpunktes auffallende
Gendung hatte nur den Bwed, den ungarischen Kavalier
in die Lausbahn einzuführen und auf eine Gefandtschaft
vorzubereiten, zu der diese Borftuse zugleich Förderung

und boch auch wieder Berzögerung fein follte. Er war ein guter harmiofer Mensch, burchaus entfernt von jedem politischen Gedanken, sund in der Gesellschaft nur auf Unterhaltung bedacht, die er zuweilen auch selber liesferte. —

Ein Schreiben bes Ronigs von Preugen an bie Großherzogin Stephanie, in freundlichen Worten gute Dunfche ausbrudenb, batte ich auf ber Favorite perfonlich ju überreichen, und baburch Gelegenheit ausführlich mit biefer Burftin gu fprechen, mogu gewöhnlich nur abgeriffene, flüchtige Augenblide fich barboten. Den Groß= herzog fab ich nicht, obicon in biefen Tagen grabe fein Buftand leiblicher ichien und einige hoffnung ichimmern ließ. Aber bie Großherzogin batte feine, fie mar bon feinem naben Tobe feft überzeugt, fo wie von ber Urfache bes Tobes. Sie wollte baruber teinen Zweifel gelten laffen. Ueber ihr eignes Geschick flagte fie bitter; in ber gangen Familie mar nur ber Großbergog ihr greunb, bie Pringeffin Amelie ihr berglich zugethan, alle Anbern faben in ihr bie Frembe, bie Gingebrungene, welche binnen turgem von ihrer Gobe berubfinten werbe. Gie fürchtete befonbere ben Ginfing ber Raiferin von Rugland, ber fcon früher einmal ihr verberblich ju werben gebroht, und munichte wenigstens ihre Rinber bes Boblwollens theilhaft, bas fie von ber Schwefter ihres Batere hoffen burften. - 3ch war gleich barauf in Bruchfal, wo ich ber Raiferin vorgestellt murbe und mit ihr burch bie obs waltenben Umftanbe gleich in bas vertranlichfte Gefprach tam. Sie nahm mich bei Seite, und verlangte meine aufrichtigfte Meinung über alles ju boren. 3ch tonnte ihrem eifrigen Unbringen bie Babrbeit nicht vorenthalten,

ich mußte ihr beftatigen, bag ber Großbergog feinem Enbe rafc entgegenging, bag alles am hof und im Staat aufe Maglichfte beftellt fet, und alles Beil bes Lanbes auf ber Berfaffung bernhe, burd welche die Billfur, und mit ihr ber Anlag gu Ranten und Umtrieben, wenigftens gemindert murbe. 3ch nahm mir bann beraus, ber Groß= berzogin bas Wort zu reben, ihren eblen und reinen Sinn, ihren ftanbhaften Rarafter ju ruhmen, und er= laubte mir bie Bemerkung, bag es eine Ungerechtigkeit fei, biefe vortreffliche grau nur beghalb nicht anzuertennen, weil fie ohne ihren Billen an einen Blag geftellt worben, wo man fle nicht gern gefehen, ben fle aber wurdig unb fon ausfulle. Die Raiferin antwortete febr bewegt, fie fet fruber in biefer Begiebung foulbig gewesen, fei aber jest nicht mehr, fie habe fur ihre Somagerin mabre Dochachtung, inniges Wohlwollen, und wenn fie bies in threm Betragen nicht berglicher auszubruden miffe, fo fei . bas ihr perfonliches Unglud, bas fie icon oft erfahren. Dabei fturgien ihr bie Thranen aus ben Augen. mochte an ihr Berhaltniß ju bem Raifer benten, an ihre Lage in Rugland. Die Martgrafin Mutter fiorte burch ihren Gintritt unfer Gefprad, brachte es aber balb wie: ber in Bang, inbem auch fle lebhaft an ihm theilnabm. Sie fprach-über bie Reuerungen in ber Belt, Die veranberten Anfichten, mit vielem Berftanb, mit rubiger Befonnenheit, wollte gerecht und fogar billig fein, geftanb aber, bag manche Borurtheile gu tief und feft in ihr gewurzelt maren, um in ihrem Alter fie noch überwinden ju tonnen. Die Raiferin fuchte nun ber Mutter mft fomeidelnber Liebenemurbigfeit ben beften Ginn unter= julegen, und brachte alles jum guten Ginverftanbniß, fo

daß die Markgrafin zulest fagte, wenn es zum allgemeinen Beften fei, fo moge benn alles fich umgeftalten, fie jeboch muffe bem Alten anhangen. Dabet bejammerte fie, baß fie ihr Befdlecht ausfterben febe, bag teine Rachtommen= fcaft von ihr auf ben Thronen, gu benen fle berufen worben, fich erhalten werbe. Diefer Schmerg, obicon ibm nur Duntel ber Geburt und bes Fürftenrunges jum Grunde lag, hatte in feinem Ausbrud etwas Chrmurbiges und Gefühlvolles, bem gegenüber ber Diberfpruch gern verstummte. Die Raiferin aber gewann burch bie Offenheite und Anmuth, mit ber fle über alles fprach, meine gange Meigung, und ich tonnte nicht begreifen, baß biefe reiche Innerlichkeit, bie fich fo liebenswürdig außerte, bieber wie verfdwiegen geblieben mar, wenigftens hatte noch niemand beren gegen mich ruhmenb gebacht. Beibe bobe Damen ichienen übrigens mobigufrieben mit mir, und mein freies Reben wohl bequem und behaglich, aber gar nicht verlegend gu finden. Freilich maren wir allein, und feine Goffente ale Buborer und Rritifer jugegen, por benen fich bie Furften mehr als vor Fremben gu fceuen pflegen, und bie nicht felten fould find, bag jene fich hart und ftreng zeigen, wo fie menfolich fublen unb gutig und mild gefinnt find. - Den Gofleuten, benen foon bies vertrauliche Befen nicht febr geftel, mußt' ich noch einen größern Unftoß geben; balb nach ber Dit: tagstafel, fo war es bergebracht, wurben Spieltische geftellt, und bie Raiferin ließ mich ju ihrem Spiel einlaben; ich mußte mich entschuldigen, weil ich fein Spiel, wenigstens feines ber üblichen, gu fpielen berftant, eine Antwort, bie ber Oberhofmeifter fo wenig ermartete, bag er fie taum überbringen wollte, wie=

ÍX.

wohl die Raiserin und die Markgrafin nur barüber mit mir scherzten. ---

Balb nachber, ale ich wieber in Bruchfal bei ber Ralferin war, und nuch beenbigter Mittagstafel und icon manderlei geführten Gefprachen nun entlaffen gu werben bachte, rief fie mich abermale bervor und führte mich gu einer Fenftertiefe, mo fie mir fagte, fie erfahre jest eben erft, bag ich ber Schwager eines Mannes fei, ben fle ale 3hr Leibargt von Stoffregen habe ibr Dichter tenne. namlich Lubwig Robert's Gebicht auf Danneder's Chriftus, bas ihm nach Mostau war nachgeschickt worben, bort mitgetheilt, und fie baffelbe mit größten Beifall gelefen. Sie fügte viel für ben Dichter Schnteichelhaftes bingu, bas ich ihm wieberzusagen bie Erlaubnif erhielt. fie burch ihre Comefter Amelie auch von Rabel icon gebort hatte, fo freute fle fich beibe Gefchwifter nun in gleicher Theilnahme vereinigen ju tonnen, fie wünfchte beibe gu feben, wogu jeboch bie Belegenheit nicht fo ichnell zu finden mar. Ich überreichte ihr in ben nachften Tagen auch Robert's Rampfe ber Beit, Die fie noch nicht fannte, und mit benen fie fehr gufrieben war. Gie ließ mir für ben Dichter einen toftbaren Brillantring guftellen, und gwar nicht burch bie Ranglei, fonbern burch Stoffregen, weil fie, wie er fagte, gewiß fein wollte, bag Robert auch gewiß ben bon ihr ihm beftimmten Ring erhalte, biefer nicht mit einem gevingern vertaufcht werbe! ---

Der Raiser Alexander, guten Bergens wie er war, hatte an die Raiserin geschrieben, er bore bie Königin von Aniern set aus politischen Gründen abgehalten, ihren fterbenden Bruber vor seinem Ende noch zu sehen; er muffe es migbilligen, die politische Schicklichkeit so weit

auszubehnen, es sei nicht nur zulässig, sonbern sogar erforberlich, daß die Königin komme, und die Kaiserin möchte diese seine Meinung nach München schreiben. Dies geschah, und bald nachher kam die Königin nach Bruchsal, wo sie mehrere Tage verweilte, immer auf die Anzeige wartend, wann es dem Großherzog genehm sein würde ihren Besuch zu empfangen. Unterdessen sanden sich zur Begrüßung der Kaiserin auch die hessendarmstädtischen Herrschaften in Bruchsal ein, dann die Königin von Würtemberg, später auch der König. Alles dies ging ohne Brunt und in der Stille dor; die Oede von Bruchsal wurde kaum etwas belebter, Karlsruße blieb davon ganz unberührt.

Der Großbergog war ingwifden von ber Favorite, beren freie Lage gegen Wind und Seuchtigfeit in ber ranben Jahreszeit nicht genug gefdutt mar, nach Raftabt übergeflebelt, mo bas Solog bequeme Raune barbot. Dier, im Anfang Rovembers, empfing er enblich ben Abichiebebefuch feiner Schwefter, bie unmittelbar barauf nach Munchen gurudfehrte. Er hatte geglaubt, fich in fo weit beffer gu befinden, um nicht ben gangen Jammer feines Buftanbes zeigen gu muffen; aber feine Abficht foling fehl, bie Gemuthebewegung, bie ber Befuch ihm perurfachte, ergriff ibn fo beftig, bag er in bie größte Schwäche verfant, und ale er bie Ronigin weinen fab, nun gerührt ihre Ganb ergriff, und feinen Thranen freien Lauf ließ. Doch bas eben war ihm wieber verbrieglich, er liebte biefe Schwefter eigentlich um wenigften, und wollte fich von ihr nicht rubren laffen. Die Broß= bergogin ergabite mir fpater, es fei für fie, bie alles bies wußte; die peinlichfte Lage bon ber Belt gewefen,

befonbers ba bie Ronigin gegen fie mitten in ber Rub: rung boch eine Art ftolger Ralte behieft, bie ben Einbrud von jener gum Theil wieder vernichtete. - Babrenb es im Rrantenzimmer fo traurig berging, fant im Bor= simmer ein Gefprach Statt, bus jenes buffre Bild noch fcauerlicher beleuchtete. Die Grafin bon Saris, Schluffel= bame ber Ronigin, wartete bafelbft auf beren Rudfebr, und unterhielt fich unterbeffen mit einigen babifchen Sof= leuten. Gie fam auch auf bie Bergiftungsgerüchte, bie im Lanbe verbreitet maren, und wollte wiffen, mas man bavon bielte. Die Anbern ichwiegen mit verlegnen Blicken, ber Baron von Enbe jeboch fagte breift beraus, bie Be= ruchte feien allgemein, und nur zu gegrundet, benn es fei ungweifelhaft, bag ber Großherzog vergiftet fei. Die Grafin fragte erichroden, wen man fo bofer That benn beschuldige? "Das benft jeder, mar bie Antwort, aber feiner fagt es." - "Sie werben boch nicht glauben, baß" - ? versette fie, ihre Phrase nicht vollenbend. - Als wenn tein Zweifel fein tonne, mas fie meine, rief Enbe fogleich : "D ja, wir Alle glauben es!" - Da fagte nach furgem Befinnen die Graffn mit Unwillen : "Für ben Ronig und Die Ronigin leg' ich bie Band in's Feuer! Die Uebrigen geben mich nichts an." Worte, bie furchtbar gebeutet werben tonnten, wenn fie auch vielleicht nur leichtfinnig gesprochen maren. -

Das Leben in Karlsruhe war in biefer Zeit gebrückt und einförmig, die Einheimischen hiellen sich erwartungs= voll zurud, unter ben Diplomaten war wenig Einigkeit. Der würtembergische Gefandte Graf von Mülinen schwatte in den Tag hinein, oft dem Sinne seines Sofes ganz entgegen; er sehnte sich auf feinen neuen Poften nach

Paris. In ber Strube'ften Familie mar nur Rinberfulle und bausliche Sorgfamteit. Der Graf Montlegun lebte ale Bageftols und Dudmaufer, und batte nur Augen für bas, mas bie Bourbonifchen Ultras und bie Bo-Wahrhaft gefellig war nur bas napartiften anging. Reben'iche Baus; boch gab es auch bier Storungen, fowohl burch bie oft berben Difflaunen ber Frau, als butch bie allgulebhaften politifden Ausbruche bes alten Beren, ber befonbers jest ben bubifden Gaden icarf entgegenftanb, gegen bie Berfaffung, gegen bie in ber Bebietsfache genommenen Dagregeln, gegen bie Berfonen ber Minifter, heftig lodgog. Für mich befonbers mar es oft eben fo fower, bei feinen Ausfällen ju foweigen, ale barauf gu antworten. Rabel, beren beitrer Beift und rafche Leichtigkeit ftete von bem beften Willen geleitet maren, jerbrach jene außern Schalen leicht, und brang gu bem guten Rerne burch, ber in ben Eltern wie in ben Tochtern ihr ftets bas freundlichfte Bernehmen ficherte. Bei rubigem Befinnen mußte man boch bisweilen finden, dağ ein folder Umgang neben feinem Genuß auch nicht wenige Arbeit batte. -

Eine Kunsterscheinung war unter biesen Umständen ein Glücksfall, der die Einförmigkeit der Tage leider nur selten unterbrach. Wir hatten in Straßburg eine Borstellung der großen Schauspielerin Mile. Georges gesehen, die als Kleopatra in Corneille's Rodogune die ganze Kraft des französischen Redestusses ausprömte, und noch da die höchste Bewunderung erwarb, wo beutscher Sinn die französische Kunst misbilligen mußte. Das Karistusher Theater, ohne grade schlecht zu sein, hatte nichts was solcher Leistung nur von fern ähnlich war. Wir

follten aber im Deutschen boch balb Mebnliches feben und boren; bie berrliche Cophie Sariber tam von Bien, und entgudte und burd ben gluthvollen Bortrag ber Sappho von Grillparger, bie bamals noch nicht im Drud Ihr Begleiter, ber Mabler Daffinger, erfcienen war. unternahm ein fleines Bilb von Rabel, bas wegen beeilter Abreise nicht einmal fertig wurde, aber boch bie fprechenofte Aehnlichfeit gab, und weber burch frühere noch fpatere übertroffen ift. Im Stablftich ift es leiber übel mighanbelt und alles Feine und Barte häßlich vergrobert mor= ben. - Dufit murbe in Rarlerube wie in allen beutichen Stabten getrieben, mit Gifer und auch wohl mit Talent, aber ohne mabten Ginn und rechten Beichmad. erfuhren besondere bie italianifchen Birtuofen, Die bies weilen es ju Rongerten brachten. Gine wundericone, gang junge Abelina Catalani, mit ber herrlichften Stimme begabt, und bie begivegen ber Bruber ber berühmten Angelica Catalant gebeirathet batte, machte eben ihre noch fouchternen Erftlingsverfuche, und war in Bergmeif: lung über bie Rieberlage, die fie zu erleiden meinte, als außer Rabel und mir fich taum feche Berfonen gu ihrem Rongert eingefunden batten, bas natürlich nun gar nicht ftattfanb. Es war ein buftrer Regentag, ber am Abenb fich in verftartten Guffen unaufhörlich entlub. Wir nab: men bie verfcuchterte Frau mit und nach Saufe, erquid= ten und ermunterten fie, mas balb fo gut gelang, bag fle froblich ju fingen anbub, und bies ben gangen Abend fortfette, wobei Gerr Catalani fie begleitete. Gie batte bie prachtigften und bie ruhrenbften Tone, bie Bewunberung, und Thräuen bervorriefen, wenngleich fie noch teine fichre Meifterin war. Rur Gin Gaft noch fant fic

ber seine Befriedigung begeistert ausbrudte. Dieses Baus bers, ber une Alle mächtig ergriff, muß ich um so mehr hier erwähnen, als er später, trop ber augestrengteften Studien und vielleicht wegen berseiben, auftatt sich zu verstärken nur minderte, und nach einigen Jahren vällig verschwunden war; ber lehrende Gatte wollte zu schnell und gewaltsam sie zur ersten Sängerin ausbilden, ja er hoste seine eigne Schwester burch sie zu überflügeln; sein blinder Eifer zerstörte das zurte Wertzeug vor dem Erfolg.

Subwig Robert hatte fich nach Dannheim gurudgezogen, mo er im Rreife lieber Freunde lebte, unb fcon die Berheirathung im Ginne botte, die ihn fpater: bin beglückte. Er hatte feine nachberige Battin, bie foone Friederite, in Lebensumftanben tennen gelernt, bie er ihrer nicht murbig fanb, und von leibenfcaftlicher Reigung ergriffen, beichloß er bie Banbe, welche fie biels ten, ju lofen, um ber Befreiten feine Sand anzubieten. Dies alles erforberte fluge Borficht und aufmertfame Aus: batter, und all fein Dichten und Trachten hatte nur ben einen Gegenftanb. — Ein langft erwarteter Befuch von Pauline Wiefel, ber geliebten Jugenbfreundin, bie aus Bafel tam und mehrere Wochen bei uns wohnte, war für Rabel eine große Freude, und rief ihr bie guten alten Beiten gurud, welches jebem Menfchen mehr ober minber bie fruberen find, follten fie auch voll Schmerg und Trauer gewefen fein. Diefer Gaft hielt fich einiger= maßen in ber Dammerung, ba bie erlittenen Schicffale ben Sinn von ber Befellichaft abgelentt und nur ftarter ber Ratur zugewendet hatten. Aber ber Markgraf Ludwig, eingebent ber reizenden Schönheit, bie er einft in Berlin gesehen und jest noch wiederzuerfennen behauptete, ließ es sich nicht nehmen fie zu begrüßen, und die Generalin von Freiftädt, geb. Hauchecorne aus Berlin, weit entfernt die Landsmännin zu verläugnen, suchte eifrigst ihren ergöstichen heitern Umgang.

Berftett's erfte Machrichten aus Machen lauteten febr burftig und gar nicht befriedigenb. Er batte überall, außer bei feinem Gonner Anftett, eine talte Aufnahme gefunben. Die meiften Schwierigfeiten famen jest, gegen feine Erwartung, bon ber ruffifden Seite. Die Bor= folage, bie ihm von baber entgegen gebracht murben, bebingten eine beträchtliche Lanbabtretung an Baiern untb eine febr große Belbentichabigung. Er borte balb, bag biefe ungunfligen Beftimmungen von bem Ratfer Meranber felbft angegeben feten, in beffen Bebanten eine große Beranberung vorgegangen ichien. Man batte ihm ober er fich felbft in ben Ropf gefest, hier fei vor allem bie Beiligfeit ber Bertrage ju beachten, bie Bertrage beftan= ben einmal, und mußten ausgeführt werben. Dag biefe Berträge nur über Baben und gegen Baben gefchloffen worben, bag Baben teine Berpflichtung gegenüber von Baiern hatte, mar bem eigenwilligen und noch bagu bart= borigen Selbftbeberricher gegen feine borgefaßte Meinung nicht leicht beigubringen, weber ber Graf von Reffelrobe noch ber Graf Rapobiftrias wollten biefer unbantbaren Aufgabe fich ohne Roth unterziehen, Geren von Anftett fehlte fogar bie Belegenheit bazu. Berftett ging in feiner Bergweiflung gu harbenberg und Bernftorff, ju Det:

ternich und Weffenberg, und besonders zu Gent, fie alle bezeigten guten Willen, die Defterreicher sagten, der ruffische Raifer glaube ihnen durch dies sogenannte Fest: halten an den Berträgen einen Gefallen zu thun, darin irre er, aber es zieme nicht ihnen, diese Täuschung ihm zu benehmen.

Der Großbergog, febr leibenb, und burch eine Un= paßlichteit ber Großherzogin noch mehr verftimmt, ermannte fich bei biefen Radrichten zu heftigem Unwillen, und ließ an Berftett bie Beifung ergeben, in teinem Buntte nach= jugeben, fo bag felbft Tettenborn ju fluger Dagigung Die Stimme bes Wolfs und ber Truppen mabnte. außerte benfelben Unwillen, und es gab beiße Ropfe, bie febnlichft munichten, es möchte babin tommen, bag ein Bufammenftoß mit Baiern erfolgte, es wurbe fic bann balb zeigen, was auch ein fleines Land gegen offenbares Unrecht vermöge. Man fonnte nicht laugnen, bag überall genug Bunbftoff angehauft war, um burch einen hinein= geworfenen Funten eine Feuerebrunft auflobern gu laffen, beren Berbreitung nicht abgufeben war. Aud wurbe Berftett in Nachen ichon gur Rebe geftellt wegen ber revolutionairen Gelbfthulfe, mit ber babifcherfeite gebrobt wurde, und er bemubte fich alle Schuld und Berant= wortlichkeit begihalb von fich ab und Anbern gugumalgen; bagegen burfte er auf ben Ginfluß ber öffentlichen Dei= nung nicht verzichten; mußte fich auf fie ftugen, Die Befahren ihrer Ausbruche vorftellen, mas bei ben meiften Diplomaten gute Birtung that, benn es gab außer Beng noch viele Furchtsame. Jeboch ber Kongreß nahte mit ftarten Schritten feinem Enbe, und bie babifche Sache tonnte wieber hinausgeschoben, auf funftige Berhand:

Ç.,

lungen verwiesen werben; trat ber Tob bes Großberzogs ein während alles noch in lingewißheit fowebte, war bie neue Regierung bann noch unbefestigt und fowantenb, fo konnte bas Großbergogibum noch immer verloren fein und nur bie alte fleine Markgrafichaft übrig bieiben. Berftett wußte, bag er fich als Minifter nicht halten tonnte, wenn er von Aachen unverrichteter Dinge wiebertebrte. Meffelrobe und Anftett gudten bie Achfeln. Rur Bent wibmete ber Sache fortmabrent feinen gangen Gifer. Auf feinen Rath erbat Berftett beim Raifer Alexanber fic besomberes Gebor. Der Raifer borte ihn milb unb freundlich an, blieb indeg babei, bie Bertrage feien beilig, fie mußten vollzogen werben. Da foilberte Berftett bie Lage bes Großbergogs mit ben bufterften garben, feinen wahrscheinlich naben Lob, wie eine ungunftige Entscheibung ibm feine letten Lebenstage verbittern muffe, wie foredlich für ben treuen Diener, ber ihm biefe Botichaft vielleicht an fein Sterbebette gu bringen babe! mehr und mehr erhibend rief er endlich mit Bergweiflung, er wolle biefer Diener nicht fein, lieber muniche er fich ben Tob, und indem er balb fich balb feinen armen Beren bejammerte, fing er bitterlich ju weinen an. Der Raifer, bem fo etwas noch nicht begegnet war, erfdroden- unb verlegen, suchte ibn ju beruhigen, lobte feinen treuen Gifer, gab ihm tröftenbe Berfiderungen, ermabnte ibn, bie Cachen nicht fo bufter angufeben, es fei noch alles ju gegenfeitiger Bufriedenheit abzumachen. Allein jemehr ber Raifer ihm zurebete, befto ftarter und lauter weinte Berftett, und brachte burch fein fich fleigernbes Beinen den Raifer in folde Roth, bag er endlich ausrief : "Run mobl, Ihr follt alles behalten, bem Großbergog wirb ١

keine Gewalt geschehen, Ihr könnt' ihm melben, daß ich alles anerkenne, die Erbfolgefähigkeit der Hochberge, die Werfassung, die Untheilbarkeit des Landes! Ist das genug? Seid Ihr zufrieden? Nun-aber beruhigt Euch, und gönnt auch mir Erholung!" Darauf warf sich Berstett ihm zu Küßen, küßte ihm die Hände, und floß über in Dankbarkeit und Bewunderung. Nun wurde dieser Entscheid des Kaisers den Oesterreichern und den Preußen mitgetheilt, und durch deren guten Willen schnell zu einer diplomatischen Uebereinkunst sormuliet, die mit den gehörigen Unterschriften versehen gegen neue Aenderungen ziemlich gesichert war.

Ale biefe gludliche Wendung querft burch eine Depefche Berftett's gemelbet wurde, wollte man folden Erfolg taum glauben. Balb aber tam Berftett felber von Nachen gurud, und brachte bie ausführliche Beftatigung. Geine Berebfamteit bem Raifer gegenüber erichien im glangenb= ften Lichte; bas Beinen ließ er unerwähnt, er hatte nur in ber erften Freude por Gent fein Geheimnig barans gemacht, fo wie ber Raifer fich nicht versagte bem Fürften von Metternich ben abenthenerlichen Borgang gu ergah= len; fur biefen aber war es ein Feft, bas neue biplo= matifche Bulfemittel angupreifen und gu empfehlen! -Der eigentliche Abichlug ber babifden Gebietsfache mat inbeg noch nicht erfolgt, fonbern gur genauern Erdrierung und Ausarbeitung, immer jedoch nach ber icon feftgefete ten Grunblage, an eine Rommiffion gewiesen, bie für Diefes und einige vermandte Gefcafte in Frantfurt am Main angeordnet wurde. Gang glatt und fcarf follte gleichwohl nicht abgeschnitten werben, einige Saten mußten baran fein, bie Diplomatie batte fich fonft geschämt ihr Banb:

werk so schlecht ausgeübt zu haben. Wie es gleich ans fangs geheißen hatte, ohne einige Gebietsabtretung burfte die Sche nicht ablausen, es mußte der Schein gerettet werden, daß die früheren Berträge, auf die man sich so lange berusen, doch im Necht gewesen und noch immer in gewissem Grad erfüllt worden. Freilich wurde die Abtretung des Main= und Taubertreises, die zuerst verslangt war, auf einen bloßen Ländertausch, und dieser auf zwei geringe Gegenstände, die abgesonderten Landsinseln Steinfeld, und Geroldseck, und auf eine Geldzahlung von zwei Millionen Gulben herabgedungen, allein die Verhandlungen darüber wurden in aller Form und Wichtigkeit gepflogen, und das schließliche Ergebniß erst nach längeret Zeit herbeigeführt. —

Berftett fant fur feine herrlichen Rachrichten überall offnes Dor und lauten Belfall, man bewunderte ben Berftanb, bie Feftigfeit, bie Rlugheit und Gewandtheit bes Mannes, bem fo Großes gelungen wat. am meiften haßten und ibn mabrend feiner Abmefenheit ju fturgen gefucht, maren am meiften jest beeifert ibm gu fcmeicheln. Reigenftein und Tettenborn begrüßten ibn berglich und gonnten ibm einen Gieg, von bem ihnen ihr Bemußtfein ben beften Theil gufprad, und fie lächelten großmuthig, ale er auch gegen fie bas Anfebn fich ju geben verfucte, ale habe er allein alles gethan. glaubte nun felbft ein großer Staatsmann und gu noch weit hoberen Dingen berufen ju fein. Rur bei bem Groß: bergog, auf beffen Beifall, Staunen und Belohnung er am ftartften gerechnet batte, fab er feine Duben unb Erfolge faft ganglich unbeachtet. Diefer war nach ber letten Aufwallung, in welcher feine Empfinblichtelt und

sein Unwillen die letten Krafte verbraucht zu haben schiemen, in völlige Ermattung gesunken, nahm an nichts mehr Theil, zeigte sich gleichgültig gegen alles, und ließ oft glauben, daß er ben Tag nicht überieben werbe. Berstett war ihm von Natur nicht angenehm, und die Nachrichten, die er mitbrachte, hatten für den Sterbenden schon keinen Werth mehr. In der That war wenige Tage vorher in einer Berathung von acht Aerzten das Urtheil über den Kranken einstimmig gesprochen worden, und dieser als ein Sterbender anzusehen. Berstett wußte nun, daß er sich vor allem die Geneigtheit des Markgrafen Ludwig zu erwerben habe. —

3mei Tage nach Berftett, am 25. Dovember, traf ber Raifer Alexander in Rarlerube ein, und mobnte bei ber Marfgrafin Mutter, die nebft ber Raiferin gu feinem Empfang wieber in die Stabt gezogen mar. Der Raifer galt ale ber Schuber und Retter bon Baben, und außer bem Jubel und ben Chren, bie bem Dachtigen immer bezeigt werben, empfing er auch ben vollen berglichen Buruf bes wahrhaft begeifterten Bolte. Die abendliche Erleuchtung ber Stadt war freiwillig und icon, ein auf= richtiger Ausbruck ber Berehrung und Dantbarteit. Doch entzog er fich allen öffentlichen Bulbigungen, beren er langft überbruffig mar, und brachte zwei Sage ftill im Innern bes Familienfreifes bin. Er fab bie Generale und Minifter, belobte bie Treue und Anhanglichkeit, bie fie für ihren Fürften gezeigt, und theilte einige Orben Berftett erhielt ben Drben von St. Alexanber aus. Neweth. Bu Tettenborn fprach er wie gu einem alten Baffengefährten, fragte nach beffen Cohn Alexanber, feinem Bathen, und machte ibm fomeidelhafte Bormurfe,

ben russischen Dienst verlassen zu haben. Der Raiserin bezeigte er die freundlichste Ausmerksamkeit, so wie ihren Schwestern. Die Markgräfin Mutter war entzückt, sie sah ihre Familie auf's neue im herrlichsten Glanze strahsten, doch war dies ein letzter Abendschimmer, der mit dem Ableben des Großherzogs erlöschen mußte. Sie selbst hatte von den Sänden, in welche die Regierung dann überging, nichts Freundliches zu erwarten, und doch war noch als ein Geil anzusehen, daß sie in diese Sände ohne Störung übergehen konnte!

Am britten Tage, bem 28. Rovember, begab fich ber Raifer nach Raftabt, um ben Großbergog ju feben. Diefer lag zu Bette, matt und elend, verfucte fich auf= gurichten, und fant wieber bin. Dit fomacher Ganb und Stimme brudte er ihm feinen beigen Dant aus, ibn bon ber Schmach und Rranfung, bie feinen letten Athemgug gu verbittern brobten, befreit gu haben. Raifer war von bem Anblick tief ergriffen, er fprach einige Worte bes Troftes, ber Ermunterung, aber feine nicht zu verbergenbe Gemutheunruhe und feine thranen= vollen Augen fagten beutlich, bag er nicht hatte mas er geben wollte. Rachbem er Abichieb genommen, und bas Rrantenzimmer verlaffen hatte, brudte er feine beiben Sanbe vor bas Beficht und rief : "D mein Gott, fo benn fteht es mit uns!" Er tonnte fich gar nicht gufrieben geben über bas Bilb ber volligen Erfchlaffung, ber Abmefenheit alles Lebensreiges, bes Maglichen Bin= fterbens, bas 'er vor Augen gehabt, ein heftiges Fieber, fdmergliche Bein fogar ichienen ihm biefem matten Jammer vorzugiehen. Ahnbete ihm vielleicht, bag er bas Bilb' feines eignen Tobes vor Augen gehabt, wie biefer nach

fleben Jahren, auch an ber Seite einer eblen zu spät erkannten Gattin, mit grauenvoller Langsamkeit ihn übersichlich? Er hatte ein langes Gespräch mit ber Groß: herzogin Stephanie, die er seiner Freundschaft, seines Schuzes verücherte. Unter vielen Segenswünschen reifte er bann nach Stuttgart, wohin auch die Raiserin später ihren Weg nahm. —

Der Raifer hatte, gwar nicht aus Grunbfagen und genauer Prufung, aber boch aus menfolich guten Antrieben, eine Sache, bie gerechter mar ale er felbft mußte, ju Chren gebracht, einer willfürlichen Bewaltfamteit vorgebeugt, und bas Großherzogthum Baben vor Berftudelung gerettet. Sein Benehmen babei war wohlmollend und ebel, teine politifche Debenabficht wirfte ein, felbft bie nabe Bermanbticaft, bie ihn anfange nicht verbinbert hatte ben für Baben nachtheiligften Befoluffen beiguftim= men, fand babei gang im Sintergrunbe. Bon allen Seiten erschallte fein Lob, und bie Freigefinnten in Deutschland erkannten in ihm, mehr als in ben meiften eignen Fürften, eine fefte Stute, eine fichre Doffnung. es gab auch Stimmen, welche bei aller Unerfennung bes Gefchebenen, ben Bunich nicht unterbruden tonnten daffelbe mochte aus einer anbern Quelle geftoffen fein, aus beutidem Recht und bentider Dacht, nicht aus ruf= fifchem Belieben. Wenn ein frember Berricher berufen war, in folder Beife aufzutreten, fo fonnte es balb in Frage fteben, ob bie Bertrummerung ber Dacht bes Raifers Napoleon ein großer Gewinn und fo großer Opfer werth gewesen? Gelbft ber Ronig von Murtemberg tonnte fich folder bebentlichen Ermagungen nicht ermehren. -

Nach ber Abreife bes Ralfere trat eine große Stille Die verschiebenen Bofe gogen fich auf fich felbft gurud, jeber ben anbern beobachtenb, icheuenb, angftlich ben naben Wechsel erwartenb und fich barauf vorberei= Die meifte Beeiferung war um ben Martgraf Lubwig; nicht nur feine bioberigen Anbanger, beren er unter ben alteren Militairperfonen manche batte, trugen ben Ropf bober und blidten freier, fonbern auch viele ber Großherzoglichen Diener, barunter einige feiner ertlat= ten Gunfilinge, suchten ftille und balb auch offne Bege ju bem Markgrafen, ber inbeg noch fouchtern folde An= naberungen entweber vermieb ober nur gang beimlich gu= ließ. Er hielt fich noch nicht völlig ficher in ber Thron= folge, fürchtete gebeime Artitel, bie gwifden ben Dachten, felbft ohne Berftett's Wiffen, verabrebet fein tonnten, fürchtete besonbers bie Markgraffin Mutter, welche fabig ware ihm ein bofes Spiel ju bereiten. Bon Raftabt borte man in Rarlerube faft nichts; nur ber Markgraf Lubwig erhielt insgeheim jeben Tag von bort genauen Bericht, wie es bort ausfahe, was man betriebe. weder ber Boft noch anbern Gelegenheiten gang ju trauen war, fo hielten auch meine Freunde bort fich febr vorfichtig, und forieben felten und wenig, bieweilen auch abfichtlich fo, bag ber falfche Lefer auch falfche Borte fand, ber rechte aber auch in ihnen die mabre Meinung errathen fonnte.

Da jede Gefahr eines Angriffes jest verschwunden war, so trugen die Minister vor allem Sorge die kostsbaren Rüftungen einzustellen, und die einberusenen Solsbaten wurden wieder nach Sause geschickt. Dann bereiteten sie alles zu ben Berhandlungen, welche in Frankfurt bei

ber zu ernennenben Rommiffion flatthaben follten, unb bei benen gwar feine Sauptichlacht aber boch noch manches bibige Gefecht zu erwarten ftanb. Ale ein gutes Beichen fab man an, bag preugifcherfeite Bilbelm von humboldt gu biefer Rommiffion beftimmt wurde. Bon Beiten Burtemberge hatte Baben fo treue Unterftugung erfahren, und noch ferner fo gute Gulfe gu hoffen, bag man bas innigfte Ginverftanbnig gu erhalten und gu verftarten fuchte. Doch vernahm man nicht ohne einige Befturjung, bağ ber Raifer Alexander in Stitttgart ju feiner Schwefter ber Ronigin Ratharina fchergend gefagt, fie habe in ihrem Eifer fur Baben bie alte politifche Schule verläugnet, bei ber Erhaltung Babens habe fie nichts gewonnen, bei bet Berftudelung murbe ein gutes Stud auch fur Burtem: berg abgefallen fein. Die Antwort ber Ronigin, fie habe bie neue politifche Schule vorgezogen, bie ihr Bruber gegrundet, fand großen Beifall und gereichte beiben gum Rubm.

Sehr unzufrieben war man in Baben mit Deffen: Darniftabt; diefer Sof hatte fich in der badifchen Rrifts nicht nur zaghaft, sondern auch zweideutig benommen, jede Räherung vermieden, war jedem Antrag zu festem Busammenhalten ausgewichen; offenbar herrschte hier öfter: reichischer Einfluß, und obenein irrer; denn die Ein: geweihten wußten, daß das öfterreichische Rabinet für Baiern zwar laut auftrat, aber im Stillen besten An: sprüche wenig begünstigte. Der Brinz Emil von Gessen: Darmstadt, welcher früher des Katsers Napoleon Beeiserter war und jest als der Ergebene Oesterreichs angesehen tourbe, tam in dieser Zeit nach Rarlsruhe und suchte jest die Anknüpfungen, die früher verschmäht worden, aber sie hatten für Baben nun teinen Werth mehr, und bie talte Aufnahme mußte ben Prinzen überzeugen, bag eine zu fpate Klugheit oft icon ihr Gegentheil ift.

Unter ben Rarieruber Diplomaten ging eine Beranberung por, bie und nicht gleichgültig war; ber rusfifche Gefandte Graf Golofflin verlauschte bie Poften von Stuttgart und Rarlerube mit bem von Bien; bies wat eine Folge bes Nachener Rongreffes, mo Golofftin, ber in ben fleineren Gefanbtichaften einen Reft von Ungnabe abbufte, fich bem Raifer burch Befliffenheit empfohlen und gang wieber ju Gnaben gebracht hatte. Bit verloren an ihm feinen Bertrauten, bas tonnte er für uns nie fein, aber einen bienftfertigen alten Betannten, bem an unfrer guten Meinung gelegen war, und ber unfre Anfichten, obne fie ju theilen, rudfictvoll gelten lieg. herr bon Struve ber altere übernabm nun wieber bie Beidafteführung, bis ein neuer Befandter für beibe Bofe ernannt werbe. Belden Bewinn wir in biefem haben follten, konnten wir nicht ahnben. Die Berfebung bes Grafen von Mulinen nach Paris ift icon ermabnt morben, er benutte bie letten Tage noch in aller Beife, um bas Anbenten feiner gefchmatigen Dichtigfeit gu bin= terlaffen.

Die Entscheidung bes Aachener Rongresses über bie babische Sache verursachte in Baiern ftarkes Diffvergnügen, und viele Stimmen erhoben scharfe Rlagen, die ihre Ansgriffe, weil sie nicht wagen durften solche gegen die großen Mächte selbst zu richten, um so heftiger gegen Baben führten. Bon badischer Seite wollte man sich auf diesen Feberkrieg weiter nicht viel einlassen, man glaubte auf diesem Gebiete keiner weitern Northeile zu bedürfen, aber

man mertte balb, bağ man, wenn auch nicht mehr in jener abgemachten Gade, bod in anbern Dingen febr verwundbare Blogen babe, und war froh, daß freiwillige Streiter, wie Lindner, Lubwig Bieland, Beigel, gum Theil auch Delener von Baris ber, ben Rampf aufnah= Durch Berausgabe ber fammtligen Aftenftude, welche bie babifche Bebletsfache betrafen und ein grelles Licht auf biefe warfen, batte ber Staaterath Rluber einen großen Solag gethen, ber noch lange nachwirfte. Auch bie Schrift von Bignon wedte Stimmen fur und wiber, Bebeimrath Frieberich trat gegen Scholl berichtigenb auf, und im Guben und Rorben bon Deutschland erfdallte bas Lob ber Rettung Babens zugleich mit bem feiner Berfaffung. Gine wichtige Schrift allgemeinen politischen Behalts war in Frantfurt am Main ericienen, unter bem Ettel : "Politifche Aphoriamen gur Bebergigung por bem Rongreg in Machen. Bon Dofter Schlottmann." Der ernfte, vortreffliche Inhalt führte einen Scherg gum Ausbangefdilb; benn Delener mar ber Berfaffer unb perubte burch ben Diffbrauch bes fremben Ramens eine eigne Nederei; Dr. Schlottmann, ein Argt aus Roburg, hatte bie Beilkunde mit ber Politit vertaufcht, lief hinter · ben Diplomaten ber, ließ fich gu fleinen Auftragen gebrauchen, und bilbete fich ein, mit ben perfonlichen Gebeimniffen und Comachen ber lettenben Staatemanner besondere betannt gu fein, er führte narrifde und beftige Reben beim Glafe Bein ober Bier, und brobte ftete mit beinahe fertigen Schriften, bie aber nie heraustamen; einer bet Titel, bie er immer nannte, war ber obige, und er war nicht wenig verwundert, als ihm feine eigne Mutoricaft oftropirt murbe, ließ es fich aber gern gefallen,

und lehnte die Lobsprüche, die ihm beshalb ertheilt warben, wenigstens nicht ausbrudlich ab. Die Schrift selbst
hatte nichts mit diesem Scherze zu thun, und gab und
erregte die trefflichsten Gedanken. Dasselbe läst sich von
den Fortsetzungen und neuen Abdrücken des Buches "Welt
und Zeit" sagen, dessen Verfasser Jassop durch seine
kurzen tressenden Sprüche zur Ausbreitung freistunger Anslichten ungemein beigetragen hat. Roch muß ich
einer Rede des Fresherrn von Liebenstein zur Feier des
18. Oftober hier erwähnen, die durch wiederholten Druck
erst jest recht bekannt wurde, und einen Vorschmack der
kühnen und scharfen Beredsamkeit gab, die er bald als
Bolssvertreter entfalten sollte.

Die furgen Tage bes Dezembers ichleppten fich traurig hin, und bas Stocken alles Lebens in ben engen, noch überbies getrennten Rreifen von Bof und Stabt brudte fower auf une, wir faben trub' in bie Butunft, bie auch unter gunftigen Umftanben in langer Beit auf biefem Boben nichts hoffen ließ, mas und Genug und Freube Da fam unerwartet Abenbe aus Raftabt von bote. Tettenborn bie geheime Radricht an mich, ber Großbergog. liege im Sterben; am anbern Morgen, ben 8. Dezember, bie zweite, er fei nach langen, aber bewußtlofen Tobes: fämpfen, gegen 9 Uhr entichlafen. Ich gewann noch eben fo viel Bett, um bas Greigniß bem Fürften von Sarbenberg, bem Grafen von Goly in Frankfurt, und Grn. von Rufter in Stuttgart gu berichten ; faum waren meine Schreiben abgefertigt, fo wurden bie Thore gefchloffen, aller Bertehr auf mehrere Stunben gebemmt, und mabrend biefet

Beit, wie in folden Fällen gewöhnlich, vor allem bie Truppen versammelt und fur ben neuen Berricher in Gib und Pflicht genommen. Gle ichwuren bem Markgraf Lubwig, Dheim bes Berftorbenen, ale nunmehrigem Groß= herzog. Diefe fo lange Beit unfichre, beftrittene, immer auf's neue bezweifelte Thronfolge in bas gefammte Groß= herzogthum war alfo nun gefcheben, ohne Wiberfpruch und Schwierigfett. Der neue Großbergog, obicon er es langft hatte tommen feben, barauf angewiesen war burch feine angeborenen Rechte, es beiß gewanicht hatte, mar boch fo betäubt und verftort über bas Erlangte, bag er fich zuerft gar nicht barein finben tounte; es gar nicht glauben wollte, bağ er ber Bert fei, und befehlen tonne. Der Abftanb feiner bisherigen gebrudten und peinlichen Stellung von feiner jegigen gebietenben war zu groß, ber lebergang zu rafch. Alle vor benen er fich fo lange gebeugt hatte, bie Markgrafin Mutter, bie Großberzogin Stephanie, bie Minifter und Gofleute, ftanben nun unter ihm, waren zum Theil von ihm abhängig. Er bat bei ben erften Anordnungen, die zu machen er genothigt mar, gleichsam um Bergelbung, bag er fich fo viel herausnehme, er hoffte, man werde ihn mit Rath und That unterftugen, erflarte fich beffen bedürftig. Die Boflinge taufchten fich aber nicht, fie faben biefe Demuth als eine Somache ber erften Ueberwältigung an, bie balb fpurlos verschwinden werbe; fle mußten, bag grabe biefer Fürft mit größter Giferfucht feine fpaterlangte Bewalt werbe üben und genießen wollen. - Der Berftorbene batte fein Lebensalter nur auf zweiunbbreißig und ein halbes Jahr gebracht; fein Rachfolger ftanb im feche: unbfünfzigften, er hatte bemnach wenige Beit zu verlieren,

und von allen Gelten half man ihm feine Sachen befcbleunigen, fo bag er in fürzefter Beit in feinen neuen Berhaltniffen gang einheimisch und behaglich war. Seine Rolle war ihm wenigstene burch feinen Borganger nicht erfcwert; biefer hatte bie Liebe feiner Unterthanen infofein er ihr angeftammter Burft war, burch feine Jugenb und feine Schidfale ihre Theilnahme, burch feinen traurigen Ausgang ihr Mitleib erwedt, man tannte fein gutes Derg, feine menschliche Billigfeit, bie felten ober nie pers fonliche Barte auftommen ließ; aber men taunte auch feine Schwächen, feine Sahrlaffigfeit und Tragbeit, bie ben Staat in bie größte Berruttung und an ben Ranb bes Abgrunds gebracht hatten. Als regierenber gurft mar er unter bie ichlechteften zu rechnen, nuter bie gu ihrem Beruf unfähigften. Mit nur leiblicher Orbnung, nur einiger Thatigkeit, für welche bie gludlicherweise ichon vertunbete Berfaffung genugfamen Antrieb und beilfames Dag barbot, tounte ber neue Fürft überaus wohlfeil bie Buneigung bes hartgepruften und boch fo leichtbefrie: bigten Bolte, ben Ruhm einer trefflichen Regierung erlangen.

Imei Tage nach bem Tobe bes Großherzogs Rarl traf Gent auf ber Rudreise von Aachen bei und ein. Es war ihm unangenehm, in biese Tage bes liebergangs und ber Arauer gerathen zu sein, wo so viel von Krantsheit und Sterben die Rebe war und das buftre Schwarz überall hervortrat. Er haßte alle solche Vorstellungen, und besonders jetzt, wo er in der Rule des Glückes, der Ehren und des Lebensgemuffes schweigte. Seine glan:

genben Erfolge und reichen Gewinnfte besonders vor ben Augen Rabel's anszubreiten war ibm bas größte Beburf: niß, die fußefte Befriedigung. Er faß zwei gange Abenbe mit und tief in bie Blacht binein in vertraulichem Ge= fprad, und ergablte bas Wichtigfte wie bas Rieinfte von allgemeinen und perfonlichen Angelegenheiten. In Betreff ber lestern freute ibn über alles ber gute Buftanb feiner gewöhnlich trot alles reichen Buftromens gang erichopften Es ift wohl ber Diche werth einen Blid Sinangen. auf bie Chape ju werfen, welche ber Rongreg bon Nachen biefem Staatsmann eingebracht. Ale Führer bes Broto: tolls hatte er außer zweien großen Orben und mehreren reich mit Diamanten besetten Dofen von Rugland, Frant: reich und Preugen, von jebem 800 Dufaten, von Engs land 700 Pfund Sterling jum Gefdent erhalten, fernet fitr eine Dentidrift zu Gunften ber Deblatifirten burch ben Fürften Bilbelm von Bentheim 1000 Dutaten, für bergleichen Bermenbung in Betreff ber Juben burd Rothfibilbt ebenfalls 1000 Dutaten, noch burch Rothichilbt als angeblichen Gewinn bon Staatspapieren 800 Dufaten, von Baben ale außerorbentliches Gefchent 6000 Gulben man hatte ihm die Babl gelaffen gwiften bem Großs freug bes Babringer Orbens und Belb, - und noch andre Bewinne von zufälligen Gefcaften, ungerechnet feine gewöhnlichen und außerorbentlichen Bufluffe aus Defterreich felbft, aus ben Fürftenthumern Molbau unb Mehr als 1800 Dutaten batte er in Nachen Wallachei. baar ausgegeben, größtentheils für Antaufe, bie er in feinem vollgeftopften Wagen mubfam mitichleppte. wurde biefe Summen nicht aus bem Bebachtniß angeben tonnen, fie fteben aber in feinen Tagebuchern aufgeschrieben, die ich fhater einstehen konnte, und mo boch noch manches : ausgelaffen worben; in ben am Goluffe bes Aufenthalts niebergefdriebenen Worten bemertt et noch ausbrudlich: "Außerbem maren biefe zwei Monate, obgleich voll Dabe und Arbeit, boch unftreitig bie intereffanteften, befriebigenbften und ruhmvollften meines Lebens." - Bich= tiger maren bie politischen Mittheilungen. Er geftanb, baß nicht Defterreich und Metternich, nicht England, ge= fcmeige benn Preugen, fonbern ber Raifer Alexander und Rapobiftrias auf bem Rongreffe bie Leitung geführt, bag namentlich Rapobiftrias ein entscheibenbes lebergewicht genommen, unb fich bei bem Raifer in bochfte Bunft gefest habe; ber ichlaue Grieche hatte fich ber Schmachen Alexanders geschicht bemächtigt, bie religiofe Richtung beffelben aufgefaßt, ihr gehulbigt und fie geforbert, fo bağ ber Ratfer glaubte nie von jemanbem beffer verftanben, fichrer gu Ruhm und Beil geleitet worben ju fein, als von Rapobiftrias. Dies alles war nicht jum Bortbeil bed Freifinns, auch fonnte man ben Umfdwung, ber in ben Anfichten bes Raifers feit feiner Barfchauer Rebe porgegangen mar, icon in vielen bebeutenben Bugen mabrnehmen. Gines ber Beugniffe mar bie nachher berühmt geworbene Denfichrift von Stourbja gegen bie beutfchen Univerfitaten, von ber fpater bie Rebe fein wird. Bon biefer Beränderung ließen fich wichtige Folgen erwarten, hoffen, wie Gent meinte, wenn er auch nicht grabe biefe Geftalt bes Religiofen , gemifcht aus griechifch= orthaboren und proteftantifd:mpftifden Elementen, für Die munichenswerthefte hielt. Mit unfern preußischen Ber= baltniffen mar Gens burchaus vertraut, bie Berfonen ibm von alter Beit ber genau befannt. Ueber Bernftorff's

Ernennung war er bod erfreut, er nannte beffen Denfart vortrefflich, und meinte, auch wir murben von ihm nur Gutes ju erwarten haben. Lebhaft foilderte er uns bas Auftreten Bilbelme von humbolbt, ber von London gum Rongreg getommen war, und feit ber Ernennung bes Brafen bon Bernftorff jum Minifter ber auswartigen Angelegenheiten gegen biefen und ben Staatstangler in enticiebnem Biberfpruche ftanb. Done jebe Beftigfeit, in freundlichem Umgang, außerte er Urtheile und Dei= nungen, welche jenen tiefe Bunben, erfcutternbe Schlage gaben, und fle für bie Butunft nicht wenig beforgt mach: Barbenberg geftanb, es muffe alles gefcheben um einen folden Begner gu verfohnen, wenigstens gu be= ruhigen, und Bernftorff fagte ju Gent, hatte er gewußt, welchem Rebenbubler er bas Minifterium entziehe, fo murbe er foldes nie angenommen haben. In feiner Burudfetung behauptete Bumbolbt über feine Gegner bie Ueber: legenheit bes Beiftes, ber Gelbftftanbigfeit, fle fürchteten ibn, nicht er fie. "3d habe ibn wahrhaft bewundert, fagte Bent, fo feft mar feine Baltung! Rur gang gulest fab ich ihn etwas aus ben Fugen, als Bernftorff gang unerwartet ben Anbreasorben und ben Schwarzen Ablerorben jugleich erhielt, Auszeichnungen, bie fonft nur nach vielen Jahren bem entschiebenften Berbienft verlieben werben, hier aber gleich im Beginn ber Laufbahn jum poraus ertheilt murben; bas mar ibm ju ftart, ba brach etwas in feinem Innern, ich fab ihn fich verfarben, und erft nach einiger Beit feine gewöhnliche Faffung wieber: gewinnen." - Ueber ben Bang ber Dinge im Allge= meinen ichien Gent jest teine großen Beforgniffe gu haben; wenn es in Frankreich rubig bliebe, meinte er, fo fei

auch Deutschland gesichert, wo die Freiheitsbestrebungen, die er nicht undedingt verwersen wollte, leicht in gehöstigen Schranken zu erhalten wären; die Hauptsache sei nur, daß man sich der guten Köpfe zu versichern suche, zu denen er allerdings Lindner und Ludwig Wieland zählte, dann aber auch Andwig Börne, welchen er auf's äußerste rühmte, besonders bessen Theaterkritiken, die nur denen von Lessing zu vergleichen wären. "Und seine poslitische Richtung?" fragte Rabel. "Banz radikal! rief Genz; wie können Sie es anders von einem gedrücken, überall ausgeschlossenen, geistvollen und muthigen Inden erwarten!" "Und hossen Sie den zu gewinnen?" fragte Rabel weiter. "Bielleicht", versetzte Genz, "aber schwer wird's halten; mir indeß, fügte er selbstgesällig binzu, will er sehr wohl."

Tettenborn war von Raftabt nach Rarlerube getom= men um Beng gu feben, batte aber balb bortbin gurudtehren muffen. In ber Großberzoglichen Familie berrichte die größte Berftorung; bie Mutter, Die Gattin und bie Someftern bes Berftorbenen erneuerten ihren Somerg in wechselseitiger Theilnabme, bie fleinen Digverhaltniffe und Abneigungen ichiemen gang anfgeloft in bem gemein= famen Gefühl bes Berluftes, ber Trauer. Mud ber Großherzog Lubwig ichien feines eignen Gewinnes unein= gedent und nur bebacht, die Anbern gu troften, gu berubigen. Er gab ber Frau Markgrafin und ber jest verwittmeten Großbergogin bie bunbigften, Die feierlichften Berficherungen, er verlangte ihre Bunfche, ihre Befehle ju wiffen, um fie fonell und eifrig ju erfullen. ließ ber Groffherzogin, Die Bahl ihres fünftigen Aufent= halts und ftellte ihr feine Schloffer gur Berfügung; fie mablte fogleich Munnheim, und für ben Commer eine Behnung auf bem Schloffe ju Baben, weil ihr eignes Bartenhaus bort mur befchrantten Raum batte. nachfte Trauerzeit aber wünfcte fie in ftiller Ginfamfeit ju verleben, mogu ber Großbergog ihr bas Jagbichloß Scheibenhard in ber Rabe von Ratierube anbot, wohin bie Pringeffin Amelie fie begleiten wollte. Der Rinder ber Großherzogin verfprach er wie feiner eignen fich angunehmen. Alles war gerührt von bem iconen, bem groß: muthigen Benehmen. Die Leichenöffnung war unter ben maltenben Umftanben; bei ben umgebenben Geruchten bon Bergiftung, ein neues Schredniß, bas in Die fcauerlichfte Spannung verfeste. Dan fand in ber Bruft gebn Rfunb Baffer, übrigens fein befonberes organifches Uebel, unb teine Spur von Gift. Bobl fagte mir fpater ber Leib: argt Dr. Teuffel von Birtenfee, bag bies nichts beweife, ba viele Bifte tobtlich wirften ohne baß fie in ber Leiche aufzufinden waren, namentlich fei bies bei ber Aqua Toffang ber Ball, an beren oft bezweifeltes. Dafein er glaubte. Die Frauen bes Großbergoglichen Baufes glaubten nur fefter ale porber, bag eine Bergiftung flatigehabt; Reigenftein verficherte mir, er fei bavon wie: von feinem Leben überzeugt. Der Großherzog Labwig beobachtete über biefen Begenftand ein ernftes Soweigen, er beftritt Die foredlichen Bermuthungen nicht, er bestärfte fie nicht. Ihm war nicht unbefannt, bag ber grauelhafte Berbacht auch ihn nicht verschont hatte. Der Ralfer Rapoleon hatte fich einft bewogen gefeben, ben Berftorbenen gegen Die Abfichten feines Dheims warnen gu laffen, mas biefer erfahren und barauf in geheimen Briefen an ben Raifer fich von allem Berbacht ju reinigen verfucht beite, wobei

ihm wegen des Französischen, bessen er sich nicht genug mächtig subste, die Frau von Freistädt ihre Gulse geliehen. Die verworrensten, die widersprechendsten Borstellungen werden in solchen Fällen begierig ergriffen, bose Jungen bereiten im Dunkel und Geheimnis ein schleichendes Gift, gewisser und eben so verderblich, wie das zweiselhafte leibliche. Ich selbst wage kein Urtheil; ich berichte nur, was Andre geglaubt, gesagt haben. Auch Tettenborn scheint hierüber in seinen Gedanken zu einem sesten Erzgebnis nie getangt zu fein. Die Beisetzung der Leiche in dem Erbbegräbnis zu Pforzheim geschah am vierten Tag in aller Stille.

Der Großbergog erließ eine offentliche Berfunbigung, burch welche bie von bem Borfahr erthellte Berfaffung anerkannt und beftätigt, bie Berufung ber erften Stanbe= verfammlung abet auftatt auf ben 1. Februar, wie früher beftimmt war, auf ben 1. Marg angefest murbe. Auffdub ericien burch ben eingetretenen Regierungsmechfel binlanglid gerechtfertigt; ber verworrene Staatebauebalt, befonders die zerrutteten Finanzen mußten erft neu geordnet merben, Difbrauche maren abzuftellen, Luden auszufüllen. Bur biefe wichtigen Geschäfte jog ber Großherzog einen feiner alten Bertrauten nach Rarlerube, ber bieber auf einem Bermaltungspoften im Lanbe wenig bemerft worben war, jest aber ploglich in Bunft und Ginfluß bebeutenb bervortrat. Staaterath Fifcher war icon bejahrt, hatte ein fouchtern=artiges Benehmen, und galt für einen Salautopf, besonbere für einen guten Rechner. Er war fruher ber Borftand einer Beborbe gewesen, bie ben gum Rriegebienft Ausgehobenen, welche Stellvertreter ju ertau= fen wunichten, Diefe gu verschaffen berechtigt war, ein

Befcaft, bei bem burch bie Berfchiebenheit bes Preifes, ben bie Beborbe nahm und ben fie gab, außerorbentliche Summen gewonnen wurben. Aus diefer Beit forieb fic bie vertraute Bekanntichaft Fifcher's mit bem bamaligen Martgrafen Lubwig ber, und men raunte fich mander= lei in's Dhr, was nicht eben jum Bortheil bes lettern Mang. Diese vergeffenen Geschichten wachten nun wieber auf, wurben aber bon vielen Geiten mit Gifer bestitigt, ba Fifcher bereits fur alle Goflinge und Beamte ber-Mann ihrer Soffnungen war, und feine beicheibene Baltung erwarten ließ, er werbe freiwillig bie nothigen Rud= fichten haben, bie man allenfalle erzwingen fonnte. Dag genaue Ordnung eingeführt wurbe, burfte niemand tabeln, baß ber Landesherr einen Mann berief, ber ihm als burchaus befannt unb jubem vertraut mar, mußte man billig finben, und babei gereichte es biefem noch jum großen Rubm, bağ er, fich nicht fceue einen Burgerlichen jum Minifter ju erheben; benn war bies auch nicht ausgesprochen, fo fab men es boch ale unzweifelhaft an. Berftett, beffen Stellung jest in Folge ber Ergebniffe von Aagen bie bebeutenbfte mar, hatte fich icon barein gefunden, Fifcher gum Rollegen ju haben, und mar balb verficert, burd ibn auch fich felber nur mehr zu befeftigen. Dies hinderte ihn aber nicht, im vertrauten Rreife, wo bie Luft rein war, ben burgerlichen Einbringling gu ber= fpotten und wegzumunichen. Dagegen entschlupften ibm Beichen ber Ungebulb, feine bieberigen Rollegen unb Freunde zu entfernen. Reigenftein und Tettenborn maren thm fichtbar unbequem und hinberlich, und bem Groß= herzog war leicht ber Argwohn eingeflößt, fie möchten fortwährenb, wie bei feinem Borfahr, bas bobe Bort

sichren wollen. Tettenborn hatte bereits die Bestimmung nach Wien, und seine Abreise dahln beschlennigen hieß nur seinen Bunfchen zuvorkommen. Für Reizenstein erbachte man eine Sendung nach Rom, die er aber nicht annahm; ihn zu entfernen bedurfte es keiner Lockung des Chrzeizes, er zog sich willig, sobald man seiner nicht bedurfte, in das Privatleben zurück.

Bur mich ichien ber Großbergog eine mabre Borliebe gefaßt zu haben. Als ich ihn guerft in feiner Burbe begrufte, was auf feinen Bunfc gang in ber Stille gefcab, fagte er mir bie ichmeidelhafteften Dinge, verlangte ich folle fein Freund fein, und betheuerte, bas preußische Berhaltniß fei ibm bas liebfbe und wichtigfte, bies wolle er begen und pflegen, babin fein ganges Ber: Sierauf fprach er mit Barme bie trauen richten. Anficiten aus, bie ibn bei feiner Ategierung leiten follten, er wiffe recht gut, fagte er, bag ber Staat tein Landgut ober fonft ein Gigenthum fei, mit bem man willfürlich ichaften burfe; fonbern ein anvertrautes Bfanb, von bem man Rechenschaft ablegen muffe, er molle bies immer tonnen, Pflicht und Gewiffen follten ihn letten, Berechtigfeit und Wohlmollen, fein würdiger Bater Rarl Friedrich, und - wenn bas nicht zu anmagend flinge -Briebrich ber Große, follten feine Borbilber fein. foonen Borte, tubig und einfach gesprochen, fchienen aus bem Bergen gu fommen, und ich batte teinen Grund an ihrer Aufrichtigfeit zu zweifeln. Den guten Billen bes alten Mannes nach Rraften zu unterflügen, bielt ich für Pflicht, und die Dangel bes Beiftes und ber Bilbung ließen fich babei leicht nachfeben ober in manchen Ballen auch erfegen. Unbemerft bleiben fonnten biefe Rängel nicht, benn Kenntniffe und bobere Auffaffung sehlten burchaus, und im Ausbruck war eine Mischung ber when babischen Sprechweise mit ber berlinischs potsbam'schen, wie man sie ehmals von alten Offizieren botte. —

Aus Stuttgart besuchte mich in biefen Tagen gubwig Uhland; er offenbarte mir feine gebrudte Lage, im Ba= terland war ibm jebe Laufbabn verfchloffen, ale unbeug= famer Behaupter bes alten Rechts hatte er felbft frühere Freunde gegen fich; boch wollte und mußte er eine Thatigfelt finden, und er hoffte burd mich ben Lebrftubl ber bentichen Litteratur an ber Univerfitat gu Bafel gu erlan: gen, beren neue Belebung beabfichtigt wurde. 36 fcbrieb feinetwegen nach Bafel, boch ohne ben gehofften Erfolg, bet auch gludlicherweise burch bie balb eintretenbe Wands lung ber Dinge in Burtemberg entbehrlich wurde. Ublanb brachte in Rarierube feine gange Beit bei mir gu, wollte nichts besehen, niemanb tennen lernen, wurde von Rabel, die er jum erstenmale fab, mit garilichfter Sorgfalt gepfiegt und ermuntert, auch ich ließ es an teiner Bemubung fehlen; aber ben lieben Freund und Dichter aus feiner Ginfilbigfeit in offnes Befprach überguführen, gelang burdaus nicht. Er war in feiner Beife bochft antheil= voll, aufmerkfam, fogar vergnügt, was er fagte batte guten Sinn, Beift und Big, aber es mar wenig, blut= wenig! 3ch barf behaupten, bag er in breien Tagen taum hunbert Borte gesprochen bat. — Ein anbrer, auch munberlicher Freund, Garider, ber bon bem geliebten Berlin gum zweitenmale nach bem verhaften Bafel gurudtehrte, war gang in ber Rabe vorbeigereift, ohne bei mir anjufprechen, worüber er fich zwar in einem Brief ent= schen, allein die wahre Ursache konnte mir nicht entzehen, allein die wahre Ursache konnte mir nicht entzehen, es war die Scham, die er fühlte, als ein noch zu keinem Beruf entschiedner und nach seinem eignen Urtheil unfertiger Mensch vor mir zu erscheinen, dem untervessen so manches in der Welt begegnet und geglückt war. Auch Chamisso'n wiederzusehen, ware ihm aus diesem Brund empsindlich gewesen. Dieser theure Freund hatte seine Weltumseglung glücklich vollbracht, war schon in St. Petersburg angelangt, wohin ich ihm begrüßend geschrieben hatte, und sollte nächstens in Berlin einstressen.

Bon Seiten ber benachbarten Gofe famen bie üblichen Befanbtichaften um Beileib und Blüdwaniche ju über= Aus Bien traf ber Fürft Denfcitoff als Ueberbringer eines verbinblichen Schreibens bes Raifers Meranber ein, ber auch an bie Großberzogin Stephanie bie Berficherungen feiner innigften Theilnahme gefchrieben hatte. Der Großbergog mußte fich erft gewöhnen, ber Mittelpunkt fo vieler Begiebungen und Beeiferungen gu fein, er fprach faft allgu bantbar für bie ihm erwiefene Bebuhr, allgu bemuthig in Betreff ber gurften, bie ibn als ihresgleichen behandelten. "Das wird er bald anders gelernt haben", meinte Tettenborn, als man ihn fragte, ob barüber bem Großherzog nicht ein Bint zu geben mare; und in ber That beburfte es bald eines folden nicht mehr. - Bum Schluffe bee Jahres tam nun auch bie ersebnte, lange verzogerte Antwort aus Dunden, wo man nach reiflicher Berathung, ben Befclug von Aachen, ba für ben Augenblick nichts andres übrig blieb, endlich angenommen hatte, in ben Taufch von Steinfelb gegen Geroldseck einwilligte, die daneben dargebotene Geldentschiedigung aber ablehnte, und lieber fortsahren wollte die von Desterreich dafür bezahlte Kente fortzubeziehen. — Der Großberzog ließ die inzwischen ausgearbeitete Wahlsordnung bekanntmachen und die Stände zum 23. März berufen, worüber allgemeine Zufriedenheit und vertrauensvolle Erwartung sich kundgaben. — Bei dem seierlichen Trauergottesdienst, der für den verstordenen Großberzog gehalten wurde, und bei dem ich obschon sehr unwohl doch nicht sehlen wollte, hatte ich das Unglück mich hesetigst zu erkälten, und mußte längere Zeit das Bett hüten.

## Rarleruhe. Baben.

1819.

Der Anfang biefes Jahres, wie gefagt, traf mich frank, auf ein fatarrhalifches Fieber folgte eine große Mattigfeit, bie mich nicht gang am Schreiben binberte, wohl aber jebes Ausgeben mir verbot. Durch Tettenborn, ber mich fleißig besuchte, betam ich ftete bie frubften und beften Nachrichten von allem was vorging ober beabfichtigt Gein eignes Berhaltniß mußte babei hauptfach= lich mit in Betracht tommen. Er taufdte fic nicht über ble Befinnungen, bie man fur ibn begte; bog ber Groß= bergog ibm für bie außerorbentlichen Dienfte, bie er bem babifden baus und Lanbe geleiftet hatte, bantbar und perfonlich gewogen war, vertannte er nicht; allein er fühlte auch recht gut, bag bie Ueberlegenheit, in welcher er baburd fich gezeigt, jest nach erlangtem Erfolge bem Fürften icon unbequem zu werben begann, und balb entichieben läftig fallen mußte, auch fab er febr wohl, bag fein Freund Berftett fictbar von einer Begenwart litt, bie ibn immerfort in ben Schatten ftellte. Die Beeiferung alle hinberniffe ju befeitigen, welche Tetten= born's Abreife nach Bien noch verzogern tonnten, mar auffallend und ware unter anbern Umftanben beschämenb

erschienen, allein Tettenborn, indem er die Triebfebern, welche hiebei walteten, unwillig rügte, war mit bem Ersgebuisse selbst boch volltommen zufrieden, und lachte nur über die Bemühungen, die ihn seinem Ziele schneller als er gehofft entgegenführten. Er sehnte sich aus bem Aleisnen, engen hoffreise voll untergeordneter Ränke nach bem großen freien Leben in Wien, wo er einen seiner glänzens den Eigenschaften würdigeren Schauplat fand, und konnte den Tag ber Abreise kaum erwarten.

Borber hatte er mir noch eine vertrauliche Eröffnung gu machen, bie genugfam zeigte, welches Bertrauen ber Großherzog in ihn und auch in mich fette, benn bie Sache war bas größte perfonliche Bebeimniß, von bem außer uns breien in Baben niemand etwas miffen burfte. Der Großbergog batte als Markgraf Lubwig, wie ichon ermabnt, in prengifden Rriegebienften geftanben, unb famohl in ben Belbzugen gegen bie Frangofen am Rhein ale in bem Friebenebienfte ju Potebam ben Begriff von feinen militairifden Gigenfcaften feineswege bod ju ftellen vermocht, und bie Ehre und bas Unfebn, welche er fpater in Ratierube von jenem Dienftverhaltniffe gern in Anspruch nahm, fauben am Gof und in ber Stabt eine nur zweifelhafte Anerkennung. Die Unbift, bie er hierüber empfand, wurde gefteigert burch bie fpatere Theilnahme ber babifchen Trubpen an ben frangofifchen Rrieges gugen, wo fie Rubm und Glang anbrer Art erworben gu haben meinten; und auf bas Geltenbmachen alter preußifder Berbaltniffe bobnifc berabfaben; bas babifche Militair hatte fich überheupt, nachbem ber erfte Biberwillen übermunben mar, bem frangofifchen Rriegemefen eifrigft angefcoffen, und fühlte fich nicht berufen, ben

entgegengefetten Buneigungen eines Bringen gu bulbigen, ber nicht in Gunft und ber Regierung fern ftanb; biefer war baber von mißfälligen Aeußerungen oft verlet wor= ben, und fühlte auch jest als Groffbergog bas beftige Beburfniß, in ben Augen feiner eignen Truppen fich aus ber Difactung zu beben, bie ihn argerte und beschämte: Er ließ mir baber burch Tettenborn fagen, ich tonne etwas für ihn thun, was er mir ewig banten murbe, und was tein Anbrer fur ibn zu thun vermoge, benn fein größter und wichtigfter Bunfc, fein beißeftes Un= liegen fei, wieber preußifder General und Inhaber eines preußischen Regiments zu werben; ba bies bem Groß= bergoge von Beimar gemahrt worben, burfe er hoffen, bağ es ibm auch erreichbar fei, und meiner Rlugheit fei es überlaffen, bie Sache fo einzuleiten, bag fie gelinge; hauptbebingung aber fei bas unverbrüchlichfte Bebeim= nig, ba feine eignen Unterthanen und befonbere feine Truppen burch bie Sache überrafcht werben, und auch möglichft glauben follten, bag ber Ronig aus eigner Be= wegung gehandelt habe. Tettenborn verfichette mich, ber Großherzog lege auf bies Belingen größern Werth, als auf irgend ein anbres, ja felbft bie Großherzogliche Burbe ftebe ibm nicht bober, fie befriedige ibn nur halb, wenn jene anbre nicht bingutomme; babei halte er bie Sache für ungemein fdwierig, für fcwieriger als Tetten= born es glauben wollte, und gang und gar fei babei auf meine Beschicklichkeit gerechnet. Da hatte ich nun gutes Spiel! Man verlangte von mir als bas Schwierigfte und Dantenswerihefte, mas mir unter ben gegebenen Umftanben bas Allerleichtefte, bas in Berlin Billtommenfte bunten mußte! Dort hatte man boberen Ortes nur eben

noch bie Erinnerung, bag ein Markgraf von Baben in preußifden Dienften gewesen fei; wenn biefer jest ale regierender Großbergog ben Bunfc hegte, bas alte Bers haltniß zu erneuern, fo tonnte bem beutschen und mill= tairifden Sinne bes Ronige bies nur gur größten Befriedigung bienen. In biefer Boransfepung gab ich fogleich bas Berfprechen, bie Gache in gehörlg vertraulicher Weise fowohl burch ben Grafen von Bernftorff, ber eben jest fein neues Amt angetreten batte, als burch ben bor= tragenben Abjutanten von Bibleben bei bem Ronige angubringen. Der Großbergog, frob bies Gefchaft - auf gutem und lebiglich preußischem Wege beforgt zu wiffen, fcwelgte jum poraus in bem Gebanten, welchen überrafdenben und vortheilhaften Ginbrud auf bie Gemuther ber Seinigen bie Sache machen werbe. Tettenborn reifte hierauf nach Wien ab. Dag et noch zuleht ein folches Geheimnig mit bem Großbergog haben fonnte, abnbete niemand, und Berftett am wenigften.

Wie unfre heimischen Dinge zu Berlin sich uns barsftellten, darüber giebt ein Brief von Rabel an unsern Freund Oelsner nicht eben vortheilhafte Austunft. Delse ner war seit Jahren auf die unverantwortlichste Weise herumgezerrt, mit den verschiedensten Aussichten getäuscht, bald in Frankfurt auf Warten angewiesen, bald nach Berlin beschieden, dann wieder für Paris bestimmt worz den. Aus allem wurde immer nichts, und der in den preußischen Dienst Bernfene erschien wie ein Ueberlästiger, den man nicht los werden könne! Was er dabei leiden mußte, welche Einbusen er machte, darum kümmerte sich niemand. Zest sollte er abermals zwischen Paris und Berlin wählen, wieder in ganz unbestimmten, doch jeden-

falls fnappen Berhaltniffen. Er fragte in feiner Ber= zweiflung Rabel um Rath, und fie fortes ibm ant 3. Januar biefe Antwort: "36 nehme es für baares Belb, Lieber, und nicht für Someidelei, bag Gie mich über Ihre Angelegenheiten um Rath fragen. Gie werben fic erinnern, welches Bilb ich Ihnen entwarf, eb Sie nach Berlin gingen. Ein folch Geschwür, wenn es nicht platt, ober operiet wirb, tann nur um fich greifen : und fo liegt auch bas Uebel ba! An fich ziehend von beffern Lebeusfaften mas es nur fann, um fie mit fich ju verberben. Guden Gie auf bie beftmögliche, erft glimpfliche Art, Enticabigung für Ihre, in jeber hinficht, ichmerg= lichen Ausgaben und Untoften zu betommen; und machen Sie fich los von Menichen, bie nichts von Menichen miffen. Die nur Gemeines brauchen mollen, aber auch bod nicht tonnen; benn, bas Gemeine, bie Bemeinen brauchen boch immer nur wieber fie. Go ift es, fo bangt es jufammen, bag mein Bergleich vom Gefchwur gang paßt: bas Berberbniß greift immer mehr um fic, immer tiefer. Ber feinen Korper unregiert ichalten und walten, und überhand nehmen läßt, und wo tein Geift mehr regiert, ba wirb es immer fo tommen: ber Geift muß bas Oberfte fein: bas Oberfte ift bier gang ohne Beift. Alles ift ohne Regiment, Das ginge noch! Run tommt noch ftarrer Duntel bagu: ben man leicht bereben - und gar nicht ausreben tann -, bag er bin= langlich fei, um fromm, techtichaffen gu fein; und eben baburch fur bie Ewigkeit feft fteb'; und allein nur verbiene, und bas Recht babe, feft gu fteben. Bon folden Uebeln ohne Beilung tann man fich nur entfernen. Gin Mann, wie Sie, finbet außer feiner Familie (Baterlanb)

noch Freunde, und Manner, bie ihn anertennen, und gu gebrauchen wiffen! Glauben Sie nicht, bies fei ein leichtfinniger Rath, um Sie los ju werben: wir waren fo betreten, fo gefchmergt über bie Bebandlung, bie Gie erfahren, bag' befonbers Barnhagen fich in mehreren Tagen gar nicht faffen tonnte: und und mar, ale betraf es Rur überrafct bat es mich nicht. Die einen Augenblid hab' ich bie Menfchen anbere gefeben. mich anbern fie fich auch nicht: und forieen fie auf offner emporter Baffe, mas wir wunichen, begen, unb in tommenben Sahrhunberten erhoffen möchten; bie meis nen immer nut boffelbe. Mur Einzelnes: nichts Allgemeines, teinen allgemeinen Blid noch Bunich. burdiciden, friechen, lugen, rauben, ichreiben, ichmaben, ja burdmorben, mit ihrem privaten und perfonlichen Intereffe, bies nur tonnen fle; und bies nicht beutlich, großartig, wie ein ehrlicher Tenfel: nein! im bunften Inftintt einer foleichenbent, Giftblattern binter fich laffenben Raupe, ale boje hochenbe blinbe Gule; ale Bolff, bet tein Blut ichent im lachenben hunger: wie alle buftern Thiergattungen zugleich. Go tenne ich fie: fo bleiben fie. So ift bie gange Rlaffe; ber große und größte Theil ber Menschenmaffe; bie burch ihre Beit, aber nicht aus eigener That gebildet ift. Und bort regieren bie! Alfo ab! 3d empfinde, mas Sie uns vortrugen, bie Somie= rigfeit Ihrer Lage; ich weiß, mas bas ift, bie Jugend mit ihrem Reichthum hinter fich ju haben : aber bas Wermeilen murbe ju nichts nugen: Gie mußten nur noch fpater haffelbe thun. Die Roalition ift größer als je: nur Geborne laffen fie auftommen; fie fühlen eine Daffe gegen ficht und eine Daffe gebenten fie ihr

entgegen gu ftellen. Es gelingt noch; wenn auch nicht im Großen; b. b. auf lange für bie Befchichte; für Menfchenleben genug: juviel. Go febe ich's. Berfahren Sie (wenn Sie mir folgen) langfam, nachbringlich, gelaffen, behutfam beharrlich: nur auf Erfat. Unb bilben Gie fich einftweilen fo viel möglich neue Berbinbungen. Barnhagen wird Ihnen nachftens auch foreis Er war meiner Meinung. Gein Sie meines ben. innigsten Antheils immer gewiß; wenn auch heute mein Brief nur troden fceint: ich fcreibe in Gil; in Furcht por meinem Ropfweb; und will gern wieber gu Barn= hagen; und bas Aufgebrachte ichien vor bem Antheil gu flegen: ich bin aber nur aufgebracht aus Antheil, unb großer Renninig bes Terrains. Bor Anno 6 fannte ich fie Alle icon fo: uun benten Ste, Anno 19!"

Die Raiserin Elisabeth von Kußland verließ Rarls:
ruhe um dieselbe Zeit. Ich konnte mich zu ihret Abs
schledsaudienz nicht einfinden, sie ließ wir aber viel Versbindliches sagen, und daß sie hosste, ich würde die treue Theilnahme, die ich ihrem unglücklichen Bruder gewidmet, auf bessen Mittwe die Großherzogin Stephante übertragen, der sie, gleich ihrer Schwester Amelie, jeht ihre volle Neigung zuwandte; ich erfuhr, daß sie mit diesen beiden auch in dem Gauben an eine geschehene Vergistung sest übereinstimmte. Den nunmehrigen Großherzog konnte sie nicht ohne die schmerzlichste Erienerung ansehen, und sie schied von ihm mit kältester Höslichkeit.

Inzwischen war in Rarleruhe einige biplomatische Bewegung. Der Gesandte von Baiern, von dem man dies so-schnell nicht erwartete, die Geschäftsträger von Desterreich, Rufland und Würtemberg, hatten ihre

Andienzen. Rufter war von Stuttgart eingetroffen, und harrte gleich mir auf neue Beglaubigungsschreiben. Bas bischerseits wurde herr von Fahnenberg nach Munchen gesandt, herr von Schmitz-Grollenburg nach Rom bestümmt. Die Vorgänge in Frankreich, wo der herzog von Nichelieu trop der Erfolge von Nachen fich als erfter Ministen nicht behaupten konnte, die mannigsachen Ersscheinungen in Deutschland, wo so vieles wogte und gährte, hielten und in steter Ausmerksamkeit.

Bom Ronige von Burtemberg empfing ich in biefer Beit ben nachfolgenben Brief:

"Stuttgart, ben 6. Januar 1819,

"Eine Unpaglichfeit, Folge ber üblen Bitterung, hat mid mehrere Tage gehindert Ihre Briefe gu beant= worten; Ihre Rachrichten aus Frankreich find mir burch meinen Gefanbten burdaus beftatigt, vielleicht bas Bilb noch mit bufterern Farben gefchilbert, alles flimmt barin überein, bag man einer Rrifis ichnell entgegeneilt. gerabe, aber nicht ichlaue Rarafter bes Bergogs von Ris chelien pafte burchaus nicht zu ben wirklichen Berhalt= niffen feines Baterlaubes; bie Inftruttionen von Machen mußten bie Entwicklung ber Dinge ichneller berbeiführen! ob man diefe nicht vorausgefeben, nicht.gewunscht bat, mochte eine politifde Frage fein, bie ich nicht verneinen möchte! Sollte aber eine Explosion wie im Jahre 1815 erfolgen, so irrt man fich febr, auf bie namliche Bereit= willigfeit in Deutschland ju gablen, Frankreich zu befriegen, nach ben bittern Erfahrungen, welche man feit biefem Beitpuntt gemacht bat.

Auch unfere innern Angelegenheiten bier, werben,

wie ich hoffe, in bem Lauf weniger Monate eine ent= fceibenbe Wendung nehmen; bie neue Berordnung wegen ber Gemeinbeberfaffung ift unter ber Preffe, und ihr bie Berficherung ber balbigen Ginberufung ber Stanbe augebangt; fle wird, glaube ich, nicht fpater ale in ber Mitte bes Monats Dai erfolgen. Der Brief Cotta's enthalt viel Babres, bas Drangen, geheime Entgegen: wirken und alle Umtriebe mußten in biefem Augen : blid am ftartften fein, ba burch bie neue Bemeinbe= verfaffung fo manche Grundubel an ber Burgel angegriffen werben, welche bie Bartheien um jeben Breis gu retten fuchen, alles anbre war nur Bormanb, und wirb gebraucht um bie Regierung in Berlegenheit gu fegen; baß ich mir aber nichts abtropen laffen merbe, barauf tonnen Sie mit Sicherheit rechnen, lieber mit Chren untergeben, als meine Grunbfage aufgeben, war von jeber mein Bahlfpruch, und mit fo reinen Abfichten, wie ich mir bewußt bin, habe ich nichts zu fürchten.

Auf ben Gang ber babischen Stanbeversammlung bin ich sehr begierig; in Preußen scheinen Sie lange Weben und viele Aerzte zu brauchen.

Ich muniche, daß biefer Brief Sie wiederhergestellt finden moge."

Der König hatte beim Schreiben bleses Briefes keine Ahnbung, welch harter Schlag ihn wenige Tage später treffen sollte. Die Königin starb am 9. Januar nach kurzem Unwohlsein plöstlich, in ber Bluthe ber Jahre, ber Schönheit, ber thätigen Kraft und ber reichsten Coffnungen. Wir erschracken heftig über biese unerwartete Nachricht; jedermann fühlte, baß hier ber Bersluft nicht eines gewöhnlichen hohen Sauptes zu beklagen

fei, fonbern einer gurftin von außerorbentlichen Sigenfcaften, einer mabren Sanbesmutter, und jugleich einer politifchen Große, beren Ginwirfung icon überall mert= bar geworben, und beren Entwicklung nicht zu berechnen mar. Der Ronig liebte und ehrte feine Gemablin, batte Bertrauen ju ibr, und verhehlte nicht, bag er auf ihren Rath borte, ihn berudfichtigte und meift befolgte. Die ruffifche Bermanbtichaft mar burch fie fur ihn zu einer Erhöhung ber Macht und bes Unfebns geworben, ihr Fluger Beift gab ibm Dag unb Baltung in großen und fleinen Angelegenheiten. Dies alles ichien gefährbet burch ibr Scheiben, und mit gabllofen einzelnen hoffnungen auch ber iconfte Glang von Burtemberg erlofchen; feine Stellung murbe nun eine anbre, jebenfalls geminberte, alles war nen zu berechnen ober neu gu fnapfen. Bub= mig Robert widmete bem großen Trauerfall eine ichone Cangone; bas rubrenbfte Tobtenopfer aber brachte Lubwig Uhland ber Abgefdiebenen burch ein bereliches Gebicht, bas ibr ein Lob fpenbete wie es noch nie einer Ronigin geworben; es war nicht ber Dichter, es war ber Boltemann, ber Bertreter bes ftrengen Rechtes, ber unbeug: fame Begner bes Bofes, ber es ihr ertheilte, und ber Gewiffen und Runft genug befaß, auch im rubrenbften Musbrud bes Somerges und ber bodften Anertennung nie jur fleinften Schmeichelei binabzufinten. Ich wurbe bies eble Doppelzeugniß für ben Berth ber Ronigin unb ben bes Dichtere bier einschalten, burft' ich nicht Uhlanb's Gebichte in aller Lefer Ganben vorausfegen!

Der ruffische Einfluß in Deutschland, erlitt in der Königin Ratharina einen bedeutenben Berluft. Einen febr empfinblichen andrer Art erfuhr er in ber öffent:

liden Meinung burd eine thoridte Schrift, welche nur für bie Sofe und Rabinette beftimmt mar, aber burch bie unbefugte Betriebfamteit bes fruberen Buchanbiers, nunmehrigen preußifden Bebeimen Rathes Friebrich Scholl, bem icon beim zweiten Parifer Frieben abnliche Ungebuhr war gerügt und verziehen worben, in bie Banbe bes Bublifume gelangte. Der ruffifche Staaterath von Stourbja, ein Grieche, ber icon ein geiftreich frommelnbes Buch in frangofticher Sprache gur Empfehlung ber ruffich : griechifden Rirde berausgegeben, war veranlaßt worben eine Dentidrift über bie beutschen Univerfitaten abjufaffen, und hatte biefelbe mit Buftimmung bes Raifere ben in Aachen verfammelten Berrichern übergeben. beutiden Univerfitaten wurben bier frech beidnibigt, Bflangftatten nicht ber Wiffenschaft, fonbern bes Unglaubene und ber Freigeifterei ju fein, unbewußt und gum Theil auch bewußt auf ben Umfturg ber Throne, auf bie Berruttung aller burgerlichen Dronung binguarbeiten. Diefen nichtigen, ohne Grund und Beweis in Die Luft geftellten Untlagen maren Rathichlage jur Befferung biefer Buftanbe beigefügt, bie ben ohnebin icon febr beichrant: ten atabemifchen Freiheiten ben bolligen Untergang brobten. Ale bies Dadwert öffentlich befannt murbe, fcrie von allen Geiten ber beftigfte Unwillen auf, tuchtige Univer= fitatelebrer fcrieben jur Bertheibigung ber verläumbeten Anftalten, feurige Stubenten foleuberten bem unberufenen Frembling ihr bonnernbes Bereat. Es balf nichte, bag ber Beangftete jebem ber es boren wollte bie Berficherung gab, er habe gar nicht nach eignem Ginn nub Urtheil, fonbern lebiglich nach Angeben bes Raifere gefdrieben, welche biefem aus beutiden, ohne Bweifel truben Quellen

jugetommen feien; wenn bie Meinung bes Raifers in ber Schrift ausgesprochen fei, bieß es, fo muffe man nur um fo farter gegen fie auftreten, und in bem Beraus= geber ben wirklichen Berfaffer treffen, ba diefer unmittel= bar nicht erreicht werben tonne. Stourbga mar fein Belb, ber folden Sturm batte befteben tonnen. Ale ihm Drob= briefe ber erbitterten Stubenten gutamen, ale einer ber: felben, ein Graf von Bocholy ihn perfonlich jum 3mei= tampf berausforberte, fab er tein anbred Beil als ichleunige Blucht. Der angeregte garm aber bauerte noch lange fort und bies verruchte Streben, bem eignen Bolfe auch bie lette und hachte Freiheit, bie bes Beiftes, gu ver= fummern, und für biefen 3med lanbesverratherifch fogar auswärtige Machtwillfür aufzuforbern, ift feitbem unter wechselnben Geftalten immer thatig geblieben, bis wir in unfern Tagen durch einen argliftigen Jubendriften fogar bie Anforderung aufgestellt gefeben, Die Biffen= fcaft muffe umtehren, und alle Ertenninig fich ber Lichtiden und Albernheit folder ichenelichen Dachtvogel unterwerfen!

Den Großberzog tummerten die großen politischen Werhältnisse wenig, seine Ausmerksamteit war auf solche gerichtet, die ihn unmittelbar angingen, und besonders erfüllte ihn die neue Stellung, die er in seiner eignen Familie jest einnahm. An seinen Regierungsvorsahr und Ressen mußte er immer zurückbenten, und benuste jeden Anlaß, sich in dem Gegensaße zu spiegeln, der zwischen Gonst und Jest ihm sich aufdringen mußte. Mit Cifer suchte er über manches, was ihm früher Iweisel

ober Unruhe verursacht hatte, jett naberen Aufschlus, und es kam allerlei an den Jag, was ihm Verbrus ober Beschämung erregte. Bon andrer Seite wurde ihm bei solcher Untersuchung eine heitre Befriedigung.

3m Rarleruber Schloffe mar eine gange Reibe von Bimmern, bie ber vorige Großbergog nach und nech hatte foliegen laffen, und in welche feitbem tein menfclicher Bug noch Bud hatte bringen burfen. Er pflegte von frühfter Beit ber alles mas er empfing, welcher Art unb ju welchem Bwed es auch fein mochte, rubig bei Seite gu legen; niemand burfte bie Saden anrubren, auch er felbft nahm fie nicht wieber in bie Sand, alle Berfuche ihn zu einer Berfügung barüber ju bewegen, alle oft befümmerten Bitten um Rudgabe, fcheiterten an feiner elgenfinnigen Tragbeit; war ein Bimmer auf biefe Beife genugfam gefüllt, fo nahm er ben Schluffel gu fich, unb in einem anbern begann baffelbe Berfahren auf's neme. Diefe Bimmer maren nun eröffnet worben; unb es fanb fich eine Welt von Sachen bier aufgebauft, ein Durchs einanber von Roftbarfeiten und Erbbelfram ber mannig= fachften Art. Aus feinen Kinberjahren fab man werth= volles Spielwert, bas er nie angerührt batte; ebenfo eine Menge von Gelbpadden, welche bie Auffchrift führten: "Rapitainegage für Geine Durchlaucht ben Bringen Rari". ber wieberholte Monatsfolb ber Sauptmanneftelle, Die ibm als Rnaben war verlieben morben; bann wieber 3menzigfreuzerftude, forgfältig eingewidelt, aber auch wieber gange Schublaben voll Golbrollen, toftbaren Dofen, Ringen und anbern Schmudfachen, im Betrage bon mehr als breimalhunberttaufenb Thalern, alles feit viclen 3abren ungenügt ballegenb, mabrenb er bis gulest oft um fleine

١

Summen in Berlegenheit war, und fie nicht anbere als ju 16. Projent Binfen angufdaffen wußte! Un Buchern, Banbfarten, Bittidriften, Alten, Bilbern, verfiegelten Brieffcaften und anbern Papieren fant fich ein ungebeurer Buft, bebedt von Staub, Depefchen, Die man feit Jahren vermißt und auf unbegreifliche Weife verloren geglaubt hatte, Urfunben, bie ihm eingereicht worben weren, und wegen beren Dangels große Geschäfte gestodt Die Gefchide mandes Gingelnen ichweren. Nachtheil erlitten hatten. Runftfachen, toftbare Baffen und anbre werthvolle Geltenheiten, bie ihm bloß jur Anficht eingefandt ober jum Rauf maren angeboten worben, murben gwifchen geftidten Boftleibern, Dastenangugen, Feberhuten auf= gefunden; von manden Degenftanben maren bie Gigen= thumer nicht mehr zu ermitteln, von anbern erinnerte man fich, bağ Rlage beghalb erhoben, und bie Goffaffe für Dinge, bie nie gebraucht und nie mehr geseben worben, große Summen hatte gablen muffen.

Gang in berfelben Weise, wie mit den erwähnten Sachen, war der Großberzog auch mit Bersonen versfahren, und wäre es nur allein auf ihn angesommen, so hätte mancher seiner Lieblinge ganz in seine Jögerungen engem Verschluß verhungern können. Seine Jögerungen und Verneinungen, in denen kein abschlägiger Entscheid sondern steis nur ein hinhalten lag, drachten seine Besichäftsleute und vertrauten Diener oft zur Verzweislung. Wie der General Stockhorner von Starein ein halbes Jahr lang seben Tag und sebe Stunde bereit sein mußte, als Gesandter nach St. Petersburg abzureisen, und doch statt seiner plöslich der General von Schässer wieklich dorthin abging, ist schon erwähnt worden. Ofsiziere, die

nach Karlsruhe gekommen waren; um die Muster von neuen Unisormstücken in Empfang zu nehmen, mußten, weil er die Genehmigung noch nicht ertheilt hatte, jahres lang verweilen. Den Baner Bogt aus Baben, der ein Anliegen bei dem Großherzog hatte und ihm gut empfohlen war, ließ er nach Karlsruhe bescheiden, und im Wirthshause gut verpflegen, mit dem Besehl nicht von der Stelle zu gehen; das dauerte sast ein Jahr, der Bauer brachte die Zeit zwar in ungewohntem Wohlleben aber auch in einem auserlegten Müßiggange hin, der ihn sast zur Berzweislung brachte; die Kosten seines Unterhalts betrugen mehr, als sein ganzes Anliegen werth war, und als er endlich ohne bessen Gewährung trosses heimkehrte, sand er seine vernachlässigte Wirthschaft zu besammern.

Der Gropherzog Lubwig entnahm aus ber Betrad: tung biefer Rarafterjuge feines Reffen ben beruhigenben Troft, bag es für bas Land tein Glud gewesen man, wenn bie frubere Regierung fortgebauert batte, und baf Baben jedenfalls in ihm einen beffern ganbesfürften gewonnen habe, von beffen Pflichten er bie ftrengften De: griffe gern aufftellte. Birflid maren feine nachten Banblungen gang in biefem Sinne. Buvorberft lief a befannt machen, bag er jeben Mittwoch perfonliges Bebor gebe, wo ohne Unterfchieb jebermann, wer etwal ju flagen, ju bitten ober fonft angubringen habe, unge: hindert bei ihm eintreten, feine Gache portragen und freundlichen Befcheib gewärtigen tonne. Gobann erflatte er, bağ er beichloffen habe, in Ermagung ber Familien: verhaltniffe und bes Landeswohls fich nicht ju vermablen, inbem bie taum festgefeste Erbfolge ber neuen Martgrafen

baburch jurudgeschoben und fünftig neuer Anfechtung wurde bloggeftellt werben. Sowohl jener Ginrichtung als biefem Borhaben wurde von allen Geiten ber ein= ftimmigfte Beifall zu Theil. Der Großherzog gewann, die Liebe bes Bolts in bochftem Grade, und er befannte, bag nichts ihm fo wohlthue, als bie Leute fagen gu boren, fein ruhmvoller Bater fet in ihm wieber auf= gelebt. Dag er Sparfamfeit in ben Bof= unb Staate= ausgaben einzuführen beabfichtige, bag er mit Gulfe ber Stanbe fogleich ben Ausfall im Staatshaushalte beden und beseitigen wolle, mar icon befannt, und niemand konnte ben Ernft biefer Borfape bezweifeln. Bebentlicher, und fur rechtliche Gefinnung verlegenb, erichien bie im Stillen angeregte Frage, ob bie verwittmete Großherzogin Stephanie ben Betrag einer anfehnlichen Rente, bie ihr vertragemäßig burch ben Raifer Napoleon, ale er Rellen: burg an Baben gab, auf bleje Lanbicaft jugefichert mar, ferner beziehen folle; bas Recht war ungweifelhaft, unb mußte anerkannt werben; ber Berfuch aber baffelbe an= jugreifen tam von einer Seite ber, wo ber eblen Frau von jeber gehäffige Bibermartigleiten bereitet murben, und niebrige Goflinge, an ihrer Spige ber Baron von Enbe, hofften burch folches Bemüben, bas man als Gifer für Erspatungen barftellte, fich beliebt gu machen. Die Berhandlungen, welche Berftett mit bem ftanbesherr= lichen und grundherrlichen Abel antnupfte, um bem= felben bie Berfaffung annehmlicher ju machen, gegen beren Beift befonbre Bortheile ju fichern, waren noch ju wenig reif und befannt, um Argwohn ober Diffallen zu erweden. Die gute Meintung unb Bus verficht, die bem Großbergog von allen Seiten ent=

gegentamen, erlitten teine Trubung, und ftromten in voller Starte.

Seine Freundlichkeit und trauliche Reigung für mich zeigte fich mit jebem Tag entschiebener, und wie mit Abficht. Bare bas preußische Berhattnig allein bier befimmenb gemefen, fo batte ibm Rufter bober fteben muffen; er bekannte aber ausbrudlich, bag er meinen naberen Umgang liebe, mein Urtheil, meinen Rath wunfche. Seit ich ziemlich genesen wieber ausging, ließ er mich oft xufen um fich mit mir über alles Dogliche ju befprechen, er verlangte, bag ich ihn nach eignem Belieben befuchen follte, jeben Tag, jebe Stunbe, in ber mir bequemften Beife. Da mir nichts weniger im Ginne lag ale eine angebenbe Guuftlingichaft, bie gu benuten und andzubenten ich mich gang unfabig fühlte, fo batte biefe außerorbentliche icon beghalb gefährliche Bevorzugung etwas Mengfiliches, und ich war gleich entschloffen, nut ben fparfamiten Bebrauch bon ihr zu machen. bas half mir wenig; Tam ich nicht fo wie er es gewollt ju ihm, fo tam er ju mir, und machte bie Sache um noch auffallenber. Er traf- mich nicht gu Saufe, trut aber bafur bei Rabel ein unterhielt fich mit ihr auf's angelegenfte, fprach wieberholt feine reblichen Brunbfite eus, bağ bas Regieren nicht als felbftifder Benug, viel mehr als eine fdwere Pflichterfüllung gu betrachten, bet Burft fein Gigenthumer, ber Staat fein Lanbgut fei, unb ließ fie entzückt von seinem vortrefflichen Billen und aufrichtigen Benehmen. 3ch war unterbeffen bei Berflett, mit bem ich in Befchaften zu fprechen batte, bie bal abgethan maren, er aber fpann bie Unterhaltung bebaglich meiter, und erft nach bem Berlauf einer halben

Stunde rief er, als wenn es ihm eben erst einstele, plotzlich aus: "Aber mein Gott! ich halte Sie hier unnöthig
auf, und unterdessen ist der Großherzog bei Ihnen! The
Sie zu mir famen, war ich zum Bortrag bei ihm, und
er sagte beim Schlusse, jest wolle er zu Ihnen geben!"
Ich zog die Uhr, und bemerkte, daß es nun wohl zu
spät sein werde. In der That war die Gelegenheit vers
fäumt. Daß Berstett dies beabsichtigt hatte, verrieth
beutlich der Ausbruck, mit dem er sein spätes Besinnen
spielte; seinen Zweck aber, dergleichen Verkehr zu verzeiteln, erreichte er durch das plumpe Runststück nicht, denn
der Großherzog wiederholte seinen Besuch, und wurde nur
immer vertraulicher.

Die Brogherzogin Stephante hatte fich nath Scheiben= barb jurudgezogen, und bie Pringeffin Amelie, in ihrer Trauer bem nun erfannten Gemuth unb Beifte ber Schwagerin liebevoll angeschloffen, theilte biefe Ginfam= feit einige Beit mit ihr. Der alten Markgrafin war bies nicht gang recht, auch ber Großherzog ichien nicht bamit gufrieben, boch ließen fie es gefcheben. 3ch fubr mit Rabel mehrmals binaus, auch erhielt biefe mehrmals befondre Ginladungen, und jebesmal tehrten wir befriebigt und erfreut von bort gurud. Die beiben Fürftinnen lebten in ichwefterlicher Ginigfeit, und ihre fonft fo ver= fcbiebenen Borguge hoben fich wechfelfeitig bervor. Der lebhafte Beift ber Frangofin und bie anmuthige Befceibenbeit ber Deutschen fimmten trefflich gufammen, und einen Abend in biefem fillen Rreife bingubringen, war eine bobe Befriedigung, ein reiner Genug unb Bewinn. Die Großberzogin war gewöhnlich mit weibs lichen Arbeiten beschäftigt, worin ihre Damen ihr nach-

eiferten; ihren lieblichen Tochtern widmete fle bie treuefte Sorgfalt, indem fie ihnen boch alle jugenbliche Freiheit, bie nicht zum eignen ober fremben Schaben ausschlug, freiffnnig gestattete; bem Gelprach gab fie meift einen bobern Inhalt, fei es, bag fie Befdichten ergablte, benen oft ber Stoff und immer bie Einkleibung einen ungemöbnlichen Reig verlieb, ober bag fle geiftige Erorterungen versuchte, gu benen fie eine entichiebene Sabigfeit befag, und in welchen fowohl bie Tiefe ihres Dentens ale bie Reinheit ihrer Seele bell hervortraten. 3bre Urtheile . über Bucher überraschten burch bie fichre Leichtigfeit, mit ber fle burch allen Buft gleich zu bem Rerne berfelben burchgebrungen war; die weltlichen Berhaltniffe faßte fie mit Charfffinn und heitrer Rlarbeit, von Menichen fprach fle mit mäßigen Anforberungen und billiger Dadfict; auch ihre Biberfacher, bie fie wohl tannte und beren Boswilligfelt fie ju empfinden hatte, flogten ihr weniger Unwillen als Bermunberung ein, fie begriff nicht, weß= halb man fie anfeinden tonnte. Rebrte man aus biefem friedlichen, burd Beift und Ginn belebten Aufenthalte nach Rarierube gurud, fo war es ale wenn man aus reiner flartenber Bergluft in ben ftodenben Dunft truber Dieberungen verfest murbe. -

Im Anfange bes Februars trafen aus Berlin für Kufter und mich die neuen Beglaubigungsschreiben ein. Rufter, ber schon nach Stuttgart zurückgekehrt war, tam beshalb wieber nach Karlsruhe. Bevor wir aber unstre Audienz hatten, ließ mich der Großherzog insbesondre zu sich rufen und sprach mir seine Freude barüber aus, daß ich ihm verbliebe, als auch barüber, daß unserem geheimen Anliegen in Berlin, wie mir von bort vorläusig berichtet

war, bie gludlichfte Erlebigung icon gu Theil geworben. Bon Berftett empfing ich ein begludwunschenbes Schreiben, beffen ichmeichelhafter Inhalt mich infofern überrafchte, als ich von feiner Band einen folden Ausbruck nicht er= wartet hatte. Er fagte barin: "Mit innigftem Bergnugen vernahm ich geftern, baf Ener Bodwohlgeboren bereits ein neues Beglaubigungsfchreiben erhalten haben, S. Ronigl. D. ber Großbergog gablen es gemiß gu ben fcagenswertheften Beweisen bes Wohlmoliens, melthe Sochftdieselben bem Ronig von Preugen verbanten, bag es Seiner Majeftat gefallen bat, jur Erhaltung ber fo gludlich beftebenben freunbicaftlichen Berhaltniffe, einen Mittelsmann gu mablen, welcher fich in einem fo boben Grabe bas Butrauen bes Convergine fomobl ale bie allgemeine Achtung aller berjenigen erworben hat, welche Dienft = ober gefellichaftliche Berhaltniffe Ihnen naber brachten. Meine perfonlichen Gefinnungen find, wie ich mir fdmeichle, Guer Codwohlgeboren fo befannt, bag es überfluffig mare Ihnen noch ein Wort über ben boben Berth zu fagen, ben ich auf bie Erhaltung ber unter und bestehenben vertraulichen und freundschaftlichen Berhaltniffe lege. Das eble unb energifch = biebre Benehmen Guer Dodmoblgeboren mabrent einer ber ichwierigften Spochen in der neusbabifchen Beschichte - Ihre Theil= nahme an unferer gerechten Gache, find unauslofdliche Berdienfte, bie Gie fich, nicht um Baben allein, fonbern um alle minber machtigen Bunbeeftagten erworben haben und bie meinem Bedachtniß gewiß nie entfallen werben!" Rufter, bem ich bies Schreiben mittheilte, mar über bie Faffung erstaunt, und brudte fein Befremben aus, bag ber gunftige Antheil, welchen Breugen fur Baben in

beffen letter Rrifis bezeigt, ausschließlich mir angerechnet werbe, und war nicht wenig erstaunt, als ich ihm vertraulich eröffnete, mas alles ich in biefer Sache und meift "Gie haben auf eigne Berantwortung gethan hatte. viel gewagt, fagte er, ohne Auftrag und Belfung fo weit vorzugeben, und ich hatte es an Ihrer Stelle nicht gethan." Ale wir am 6. Februar unfre Aubieng hatten, war Rufter febr gufrieben, bag vorzugeweife ibm ale bem Bobergeftellten vom Großherzog Chren und Aufmertfam: teit erwiefen wurben, ich aber bescheiben mich gurudbielt. Doch bies Bergnugen murbe ihm gleich wieber vergallt, ale er erfuhr, bag nach unfrer Entlaffung ich wieber jurudgerufen worben, und bei bem Großherzog noch eine gute Stunde in bertraulichem Gefprach geblieben war. 36 bebaure bergleichen Meinliche Buge mitberichten m muffen, aber fie gehoren zur Gigenheit best gangen Lebenebilbes, und find auch ihres Bufammenhangs und ihrer Folgen wegen nicht unwichtig.

Ruster, ber wohl fühlte, baß er in Karlsruhe nicht beliebt war, wo man auch wohl Aeußerungen, bie er in München gethan, übel vermerkt hatte, reifte am 11. Ferbruar nisvergnügt nach Stuttgart zurück. Kaum war er sort, so erschien Berstett bei mir, und brachte mir im Namen des Großherzogs das Großfrenz des Ordens vom Bähringer Löwen, begleitet von den schmeichelhastesken Versicherungen, wobel ausdrücklich gesagt wurde, daß schon der vorige Großherzog diese Auszeichnung mir zusgedacht habe und der jesige mit Freuden eine Pflicke ersülle, die mit so vielen andern ihm vererbt worden. Was von Titeln und Orden zu halten, und was sie für den Inhaber beweisen, darüber ist die Welt längst im

Rlaren, man weiß, baß fle bieweilen auch bem Berbienft, hauptfächlich aber aus Gunft vergeben werben. grade blefer lettere Umftanb bebingt ihren Berth, benn ber Begunftigte fteht überall im Bortheil, und bas Dag ber Gunft in folden Beiden gu ertennen, ift ben Leuten, welche barauf ihren Ginn gerichtet haben, von größter Bichtigteit. Dag ich, ber nicht einmal Gefanbter wat, ber nur Legationsrath bieg, ein Großfreug mit Stern und Banb erhielt, war ein unerhorter Fall, in Baben unerhort und in Preugen; bas Auffehn und Staunen über biefe Berleihung waren baber ungeheuer, man fonnte nicht begreifen, bag bas Ueberichreiten gewohnter Stufen, bas Dichtbeachten bertommlicher Dagbeftimmung fo weit geben tonne. Der hannoveriche Gefanbte von Reben Beglud: wünfcte mich aufrichtig und berglich, in ber Meinung ich habe bas Rommanbeurfreug erhalten, als er aber bom Groffreug borte, gerieth er in Berwirrung, verfarbte fich und fagte bann feufgenb: "nun, bann . . . bann . . . fann man Ihnen gar nicht gratuliren, bann find Gie über alle Gratulation binaus!" Auch in Berlin fette man anfange einen Irrthum boraus, unb wußte nicht wie man bie Sache nehmen follte, boch bie übliche Erlaubniß gur Annahme fonnte nicht ausbleiben. Bas aber fut bie Unbern nur ein Gegenftanb lauten Bermunberns und eima fillen Deibes mar, empfanb Rufter ale einen ihm jugefügten furchtbaren Schlag, als einen Raub beffen, was feiner Meinung nach, fcon wegen feines Ranges, ihnt und nur ihm gebuhrt batte. feinem nachften Brief an mich verhehlte er feine gereigte Empfinblichfeit nicht, und ich erfuhr, bag er munblich in Stuttgart und foriftlich in Berlin feinen erbitterten

Meußerungen ben freiften Lauf gelaffen babe. Doch mat ich an feiner Rrantung gang unschuldig; mich hatte früher Tettenborn mit ber Madricht überrascht, bag ber Groß= bergog Rarl mir bergleichen jugebacht, ich batte mid nicht barum beworben noch barauf gerechnet, nach feinem Tobe ichien bie Sache verfallen, fie tam bann unerwartet and ber Band feines Machfolgers, ber am wenigsten geneigt ichien, bas Beleife pebantifder Stufenfolge gu berlaffen; man hatte mich nicht gefragt ober zu Rathe gezogen, bon Rufter mar wie die Rebe gemefen, ich hatte mich gegen ibn ftets ehrerbietig verhalten und nie bas Beringfte - er felbft freilich nur gu viel - gethan, um ihn in ben Schatten ju ftellen. Nichtsbestoweniger mar ich ihm von nun an eine verhaßte Perfon, und fein Migwollen trug in ber Folge febr bagu bei, andre Berftimmung gegen mich zu weden, ober gu icharfen, ja gulett bie Bendung berbeiguführen, die mich von Ratisrube wegführte und nach Mordamerita verfchlagen follte. Das Gefchent, welches mir eine Belohnung fein follte, war bemnach eher ein unheilbringenbes, auch in biefem Bezuge, bag nun ber Großherzog, inbem er fich wohl bewußt war bas Augerorbentlichfte für mich gethan gu haben, nun auch beftimmt barauf rechnete, ich folle perfonlich unbedingt ihm anbangen. Aebnliches mochte Berftett fich einbilben.

Gleich in blefen Tagen mußten folche Boraussehungen hart anftoßen. Ich war beim Großherzog zugleich mit Berstett, und im behaglichen Plaudern kam die Rebe auch auf Tettenborn, zu beffen Nachtheil Berstett dem Großherzog schon vorber manches beigebracht haben mochte, und jest galt es ben Bersuch, jenen auch durch mich

preisgeben und verläugnen gu laffen. Dit ber Befdict: lichteit, welche rantevollen Uebelfprechern nie fehlt, machte Berftett eine Bemerfung, in welcher eine Schmeichelei für ben Großbergog, für Tettenborn aber eine Beringicagung, lag, und richtete bann grabezu an mich bie Aufforberung ich folle nur eingestehen, bag unfer alter Freund in Rarlerube wenig nut und febr unbequem gemefen fei! Das Berg foling mit aus Emporung über folche Falich= beit, und ba ausbrudlich mir bie Antwort zugemuthet war, und ber Großherzog mich neugierig anfah, fühlt' ich, bag ich nicht foweigen burfte, und mit bem Feuer bes Unwillens ichlug ich ben hamischen Angriff jurud, feste Tettenborn's ehrlichen Muth und Ginn fo wie fein großes Berbienft in volles Licht, und befannte mich ale einen feiner Betreuen, ber nie von ihm abfallen werbe. Berftett verftummte guerft, lentte bann ein, unb wollte bie Cache verwischen, wußte jeboch nun fur immer entichieben, mas er bon mir gu halten habe, bag ich nicht für ihn zu gewinnen, fonbern ein Freund bes Freundes, ben er verrieth, alfo ein Feinb fei, unb er hatte bie Benngthung, bag auch ber Großbergog über meinen Wifer verwundert und mich lächelnb ob meiner Unflug= beit ju bebauern ichien.

Wenn ich mit Rahel biese Worgange und Berhaltniffe besprach, so gelangten wir einstimmig immer auf's
neue zu dem Ergebniß, daß in diesem Widerstreite keine Ausgleichung zu hoffen set, und meine Stellung in der Fortbauer unhaltbar werden muffe. Die außerordentliche Gunft des Großherzogs grundete sich auf Umstände, die ich mir als zufällige eingestehen mußte, deren Wechsel unausbleiblich war, und deren Fortbestehen ich selbst nur

19\*\*

höchft bedingterweise wünschen tonnte. Um ben Unspruchen ju genügen, bie an mich gemacht wurden, hatte ich babis fcher Minifter werben muffen, und bies mare benn bod keineswegs leicht zu erlangen noch weniger aber von meiner Seite ju munichen gemefen; auch alebann batte meine Denkart auf taufenb hinderniffe ftoffen und fic mehr ober minber verläugnen muffen; ber gurft, ber mir jest fo febr gewogen mar und bem meine Thatig= feit genutt hatte und beghalb gefallen tonnte, gehorte boch im Gangen einer weit gurudliegenben Beit unb folden Gewohnheiten an, bie mit meiner Richtung nicht gufammengingen, und mare es mir gelungen, ben alten, geiftig fdmaden, aber jugleich ftorrifden und fich flug buntenben Dann, einzeln völlig zu gewinnen, fo batte bas boch nie mit ber gangen Familie und bem gangen Sofe gefcheben tonnen, und bie Dacht biefer Ginfinffe mare gulett bie berrichenbe geblieben. Goon jest befaß Berftett, burch fein Galten auf Stanb unb Rang, auf Bergebrachtes und bod bem außern Bortheil Fügfames, ein entichiebenes Uebergewicht, bas, gleichviel ob in feinen ober in andern Ganben, fich in ber Folge nur mehren Bas in meinem preußischen Berhaltnig lange Beit ichlummern ober ichweigen burfte, ber Bwiefpalt perfonlich gehegter Unfichten und amtlich gebotener, mußte bier gefdwind bervorbrechen. Bir taufchten uns nicht, und faben mißtrauifc auf ben guten Unichein, ber uns fo febr beneibet murbe. Beboch hatten wir bephalb nicht eben große Sorge. Die babifden Gachen waren mir shnehin zu enge, ale bag ich ben Blid auf fle ausfolieflich hatte beforanten mogen. Gin größerer Beficte= treis lag vor mit offen, ber bes preußifden Staates, bes

beutschen Baterlandes, ber allgemeinen politischen Ent= widlung, bes Fortidreitens ber Bolfer jur Gelbftftanbig= feit, zur Freiheit. Allerbinge mar ich vorzugeweise mit Baben beschäftigt, aber meine Theilnahme richtete fic mit gleichem Gifer auf alles Berfaffungemefen, auf bie Thatig= feit bes Bunbestages, bie tatholifch-firchlichen Angelegen= beiten, bie ber Debiatifirten und bes Abele überhaupt, vor allem auf ben Rampf ber Liberalen in Frankreich, von bem alles anbre abhangig ericien. Durch Brief= wechsel und Beltungeauffage fuchte ich nach beften Rraften auf alle biefe Begenftanbe mitzuwirten, und hatte bie Benugthuung, ofters ber guten Sade meine Dienfte mabrhaft erfprieglich ju feben. Dabei vergaß ich meine Freunde nicht, fur Tettenborn und Linbnet, fur Bentbeim und Delener, und auch fur Beffenberg, mo fle felbft ober ihre Sache angefochten murbe, wie fur ble verfolgten Frangofen brach ich manche Lange. Die Minerve française half ich berbreiten und in ihrem Ansehn ftarten, bie fraftige Schrift von Bailleul gegen bie ein= feitigen mabrheitewibrigen Betrachtungen ber Frau von Stael über bie frangofifche Revolution ericbien beutich in ber Uebersegung von Lindner, bie ich nachbrudlich empfahl, ben Ronig von Burtemberg verforgt' ich ferner mit manderlei politischen Anregungen, bie ihm gewiß von feinem feiner Gefanbten gutamen.

Als solcher war Graf von Mülinen, ungeachtet seiner schon ausgesprochenen Bestimmung nach Paris, in Rarlsrube noch anwesend, erhielt sogar noch ein neues Beglaubigungsschreiben für ben Großberzog, ba ber König
biesem nicht gleich zu Anfang einen geringern Bertreter
anbieten wollte, und mit ber Wahl eines Nachfolgers

für Mulinen noch nicht im Reinen war. Der General von Barnbubler, ben man ale folden bezeichnet hatte, war nur auf ein paar Tage am hofe ju Karlerube erschienen, um in Sachen bes Bunbestriegemefens nabere Berftanbigungen ju treffen, und bann nach Frantfurt weitergereift. Er mochte fich von ber Ungulänglichfeit Mülinen's an Drt und Stelle naber überzeugt, und ben Ronig, ber biefelbe ohnebin fennen mußte, aufmertfam gemacht haben, wie nothig ibm ein urtheilefabiger Berichterftatter fei. Daber murbe bem Gefanbten fcon jest ber Staaterath von Bachter beigegeben, ber nach bem Abgange von jenem bis jum Gintreffen bes Dachs folgers beffelben als Gefcaftstrager eintreten follte, unb ber ohne Frage beiben an Ginficht und Eifer überlegen Er ichloß fich alebalb an mich an und ichentte mir fein völliges Bertrauen; allein er fonnte bas Unter: geordnete feiner Stellung nicht überwinden, fühlte fic bem Ronige fremb und von Anbern abhangig, gubem war ihm mein Berhaltniß zu feinem Geren nicht vertraut worben; alles bies mar Urface, bağ ich nicht nach Bunfc mit ihm mich benehmen und überhaupt auf feinen fichern Bug mit ihm tommen tonnte, fo febr wir in freifinniger Anfict übereinftimmten.

Jugwischen hatte ber Großherzog in Gemäßheit ber Berfassung ein Statut ansarbeiten und veröffentlichen lassen, welches bie Werhältnisse und Rechte seiner Staats: biener naber bestimmte, und beren Stellung sowohl während ihrer Amissührung als nach berselben angemessen sicherte; man ging vielleicht zu weit, und machte sie von ber Regierung unabhängiger als nothig, benn bei ber Wirksamkeit ständischer Rammern burfte, ja mußte sogar

ber Reglerung in der Wahl und dem Gebrauch ihrer Wertzeuge und Wortführer freiere Sand gelassen werden. Man konnte sich erinnern, daß jedes Amt sich möglichst unabhängig zu machen ftrebt, ja daß die jehigen regierenden Fürsten nichts andres als einstige Beamten gewesen, die ihr Amt zur Selbstmacht erhoben haben. Allein in den kleinen Ländern des ehemaligen deutschen Reiches hatten die Grundsahe Woser's über die Berechtigung der Staatsbiener, die eine Art von Landesvertretern sein sollten, sich dergestalt eingenistet, daß jenes Statut allgemeisnen Beifall und auch bei den verstocken Junkern, denen die Verfassung ein Gräuel war, kann Widerspruch sand.

Wenn fie biefes Belo prelegaben, fo maren fie befto thatiger auf bem ihrer eignen Borrechte, ble fie nicht nur innerhalb ber Berfaffung möglichft befestigen, fonbern auch, trop berfelben, möglichft erweitern wollten. Mit ben mebigtifirten Fürften und Grafen wurde vereingelt unterhanbelt, und man gewann baburd, bag fle ihre Gemeinsamfeit aufgaben, über fie ben größten Bortheil. Sie verbarben ihre Sache besonbere auch baburch, baß fie bas Bolf außer Acht liegen, und ihre Borrechte nicht, wie es fich gebührt hatte, bem Oberherrn ale beffen Befdrantung abzugewinnen ftrebten, fonbern gur Be= laftung ber neu zwiefachen Unterthanen werben ließen. Chrenrechte mancher Art, jum Belfpiel Trauergelaut in ihren Bebieten, murben ihnen bereitwillig jugeftanben, bagegen folde, welche bie regierenbe Familie gu nab be= rubrten, wie ber begehrte Gintritt in die Bofloge bes Theaters, rund abgefchlagen. Der erfte Mebiatifirte, ber feine Berhanblungen mit ber Regierung jum Abichluß brachte, mar ber Fürft von Fürftenberg; ihm murbe bie

Sache febr erleichtert, inbem er burch feine Berbinbung mit ber früheren Grafin von Godberg, nachberigen Brim geffin bon Baben ale Mitglieb ber Großherzoglichen gemilie angefehen wurbe. Beibe Seiten glaubten bei biefer Beirath einige Opfer gu bringen, aber fie murben weit überwogen burch bie beiberfeitigen Bortheile. Der Stoly bes alten, angesehenen und reichen Saufes Fürftenberg ergab fich in ben ber Pringeffin bon mutterlicher Gertunft und noch gang neuer Stanbeserhöhung anhaftenben Dalel, binwieder flieg bie jest einem regierenben Saufe bod wirflich angehörenbe Pringeffin aus biefem in ein mebies tifirtes binab; bafur aber betam biefe einen jungen, liebenemurbigen, reichen und allen regierenben Berren bod ebenburtigen Gemahl, und biefer murbe burch bie an Soonheit und Bemuth ausgezeichnete Battin Somager bes fünftigen Großherzogs. Die anbern Deblatifirien waren über biefen Schritt Burftenberg's nicht wenig betroffen, fie migbilligten ibn febr und nannten ibn wohl gar einen Berrath an ihrer gemeinsamen Angelegenheit, an beren Betreibung er nun feinen Theil mehr nahm. Wir faben ihn oft in biefer Beit gefellichaftlich bei und wo er bann biefe Berhaltniffe nach feiner unbefangenen beitern Beife lebhaft besprach, und über feine verftodies Standesgenoffen fcherzte, bie troftlos am Bergangenen hingen und barüber bie Gegenwart verfaumten.

Eine andre Beirath bereitete fich vor, mit ber fich wichtigere Beziehungen vertnüpften, die bes Markgrafen Leopold, bes bezeichneten Thronerben. Die verwittvete Frau Markgrafin Amalie, benn von gebietenden Fraues geben doch solche Anschläge fast immer aus, hatte ihm ihre Enkelin die Brinzessin Sophie von Schweden per

Gemahlin ersehen, und sowohl bie Königin Mutter als bie Prinzessin hatten nichts bagegen; er felbst und ber Großherzog, wenn ihnen auch die Sache nicht ganz recht gewesen wäre, würden nicht gewagt haben zu wider= sprechen. Die Frau Markgräsin hatte die Borsicht gehabt, den Sinn bes russischen Hoses zu ersorschen, und da dieser seine Billigung aussprach, die Kaiserin gern ihre Nichte, der durch die Tollheiten des Baters ihre schwedische Stellung verloren war, auf den Thron von Baden berufen sah, so galt alles für beschlossen und abgemacht.

Mach ber Mitte bes Februare machte ber Großherzog ber Stadt Mannheim einen erften Besuch, und murbe bon ben Ginwohnern mit einem Jubel empfangen, ber alle Erwartung übertraf und fein Gemuth freudig erfcut-Die Mannheimer hatten fich bieber, wie bie metften Pfalger, ber babifden Regierung febr abgeneigt erwiesen, und alle ihre hoffnung mit Gifer barauf gerich: tet, wieber baierifch zu werben. Diese Boffnung mar ihnen erft fürglich burch bie neuefte Ausgleichung swifden Baben und Baiern, ichmerglich entriffen worben, unb man burfte baber ihre Stimmung als eine murrifde unb wiberwillige voraussegen. Allein burch bie verfündigte Berfaffung, bie Erwägung ihres Inhalts und bie Schritte ju ihrer Berwirklichung, fo wie burch bie anbern guten Beichen ber neuen Regierung, und bie Berichte, bie man bon ben perfonlichen Ganblungen und Absichten bes Groß: herzogs vernahm, hatte fich biefe Difftimmung ichnell verwandelt, und man begrüßte' ben neuen Fürften ale einen Lanbesvater, bem bie Freiheit und Bohlfahrt aller Stanbe am Bergen liege. Der machtige Ginbruck einer folden überfiromenben Begeifterung wedte bie wirflich

guten Borfage bes Fürften, welche in Schlummer gu wiegen ichon biele Ganbe geschäftig waren, gu neuer Rraft und Thatigfeit auf. Er fprach mir nach feiner Rudtunft bie Befriedigung und ben geftarften guten Glauben und Willen, bie er von Mannheim mitgebracht, in gerührten Borten aus, bie aus bem Bergen tamen und gum Bergen Einen besonbern Umftanb, ber mich perfonlich naber berührte, ließ er nicht unerwähnt, Lubwig Robert, ber fich grabe in Manuheim befand, war von ber Stabt= pbrigfeit aufgefordert worben, ben Empfang bes Fürften burch ein Bebicht zu verherrlichen, er folgte gern biefem nicht abzuweisenben Antrag, und lieferte aus reinftem Antrieb und achter Eingebung ein finnvolles und gartes Lieb, welches von iconen Stimmen gefungen und im Prachtbrud überreicht feine volle Birtung nicht verfehlte. Der Großherzog war geneigt, bas Berbienft meines Schwagers auch mir mit angurechnen, wenigftens entnahm er baraus bie Beftatigung einer Anbanglichkeit, bie von mir auf meine Machften fich fruchtbar übertrage.

Diese glückliche Stimmung wurde schon in ben nächken Kagen wieber getrübt. Die Minister bebrängten ben Großherzog mit Verfassungsfragen, über die Busammen: sehung ber ersten Kammer, über die Leitung ber Wahlen für die zweite, besonders hoben sie die unermeßlichen Schwierigkeiten hervor, schon in der nächsten Zeit den Bedarf des Staatshaushalts in einer Weise festzustellen, daß die Stände damit zufrieden sein könnten und auch die Regierung möglichst freie hand behielte. Zwar ließ alle Berrüttung und aller Mangel sich leicht der vorigen Regierung aufborden, und größtentheils mit gutem Recht, allein es gab Nisbräuche, deren Wortheile man noch nicht

aufgeben gu fonnen glaubte, und bie man baber noch nicht einzugefteben munichte, es gab anbre Begenftanbe, bei benen in Frage fam, wiefern bie Regierung ibr Anfehn aufbieten wolle, um fle por ben Standen gu behaupten. Bor allem murben bie großen Jahrgelber, welche bie Familienglieder bisher bezogen batten, unter ben Gefichtepuntt gestellt, bag man ben Stanben wohl überlaffen fonne, folche auf ein billiges Dag berabzufegen. Der Großbergog, welcher von all biefen Dingen, wie fie rechtlich und ftaatoflug zu behandeln feien, wenig ber= fand, und fich furchtete fie nach eignem Gutbunten gu entscheiben, wofür ibm die ichlimmften Bormurfe in Ausfict ftanden, gab endlich ermubet bie Erflarung, bie Minifter follten alles unter eigner Berantwortung auf's befte ordnen, ben Stanben alles offen porlegen und fein Bebeimnig vor ihnen haben. Diefe hochfte Billensmei= nung murbe fammtlichen Staatebeamten, bie mit ben Worarbeiten für bie Standeverhandlungen beschäftigt waren, ausbrudlich mitgetheilt. Dagegen willigte ber Großherzog in ben Befdluß, bag bie Eröffnung ber Rammern, um Beit für jene Arbeiten ju gewinnen, abermale und gwar jum 20. April aufgeschoben wurde. Die Stimmung war im Lande fo gut, bag diefer Aufschub mit wenig Ungufriebenheit vernommen murbe. -

Unterbessen rudten bie Berhandlungen in Frankfurt, welche in ber babischen Gebietssache noch immer einen Rest von Schwierigkeiten zu beseitigen hatten, langsam fort. Es schien, als ob Desterreich einen Bipfel dieses Flickwerks noch immer festhalten wollte, Baiern wieder einige Hoffnung begte, bas Ganze nochmals in Frage zu stellen, und die wenige Beeiserung Englands und Frank-

reichs ben feftgefesten Ausgleichungen beizuftimmen, erregte in Rarlerube ftille Beforgniß. Die fleinen Diplomaten machten fich wichtig, unendliches Getratich ging bin und ber, man batte Dube fich beffen zu erwehren und in feine ber Fallen zu gerathen, welche von fleinlicher Arglif geftellt murben. Beil Franfreich feine Erflarung noch gurfidhielt, was feinen anbern Grund hatte als bie geringe Dichtigfeit, welche man in Paris einem untergeorbneten beutiden Banbel beilegte, meinte eine fleine Bartbei, bie mabrend ber Rheinbunbezeit obenauf gewefent war und bies nicht vergeffen tounte, Baben muffe vor allem wieber an Franfreich fich anschließen, ale an ben machtigften unb nachften Dadbar. Dergleichen fant nun freilich beim Groß bergog tein Bebor, und Berftett hatte fich gang und gar ber Leitung bes ruffifchen Befanbten von Anflett in Frantfurt bingegeben, ber fein Gonner und Meifter war. Durch biefe Bulfe tam auch bald wieber Rlarbeit in bie ber bufterte Angelegenheit, und fle erichien auf fo gutem und fichern Wege, bağ man fich in Betreff ihres Ausgange aller weitern Sorgen entichlug. --

Ein kleines, für die Andern luftiges, für uns Preußen peinliche Bwischenspiel gab ber preußische Bundesgesandte Graf von der Gold. Der gutmuthige, vielgeplagte Mann konnte in seiner schwierigen Saltung und Lage durch sein vornehmes geschäftserfahrnes Ansehn seinen Mangel an Einsicht und Rraft 'nicht lange verbeden, seine Kollegen suhren ihn an, drängten ihn mit gelehrten Erdrierungen in die Enge, und nothigten ihn zu Geständnissen, die er nachher zu bereuen hatte. Kam er aus den Situngen bes Bundestags und Ausschuspberathungen misvergnügt nach Sause, so hatte er die Lebhaftigkeiten, die Vorwürfe

und Bumuthungen feiner Gattin ju ertragen. Unfabig ben mannigfachen Angriffen Trop zu bieten, fuchte er fich in unempfindliche Gleichgultigfelt ju retten, welche Stimmung allmablich auch auf feine Befchaftsführung überging. An einem Tage nun, wo feine Bericonterung in völlige Berftreutheit ausgeartet mar, wiberfuhr ibm bas Unglud, bag er bei Einreichung einer von Berlin empfangenen Mittheilung für ben Bunbestag nicht nur biefe, wie es gu gefdeben batte, ber öfterreichifden Bunbess tanglei übergab, fonbern auch bie geheimften, für ibn allein beftimmten, mit jener Mittheilung jugleich ein= gegangenen, aber von ihr febr abweichenben Beifungen hinzufügte, die nun wie jene loco dictaturae gebruckt unb ausgegeben murben. Dan tann fich vorftellen, welchen Barm bies verurfacte, welches Befdrei, welche Entruftung, welches Gelachter! Das Mergerniß und bie Befcamung, welche bie preußifche Diplomatie in bem Beifpiel Banlein's auszufteben gehabt, wieberholte fich gum zweitenmal in größter Steigerung. In allen biplomatifchen Rreifen wurde bas Greignif mit Entfegen, mit Bebauern, mit Sohn besprochen. Der Ginbrud mar fo gewaltig, bag bas Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten fich bewogen fanb, an allen beutichen Gofen eine beruhigenbe Gelbftruge bes Morgegangenen und jugleich bie Ber= ficherung anefprechen ju laffen, bag ber Graf bon ber Goly am Bunbestage nicht verbleiben werbe. Bar bies alles fur ben Ruhm ber preußischen Berhaltniffe icon arg und icablich genug, fo follte ber Spott unb Bohn boch balb noch ftartere Mahrung erhalten, benn man ging in Berlin balb über bie eingeftanbene Scham binweg, und ber Graf von ber Goly blieb am Bunbestag! -

Dem Großbergog war alles was Preugen betraf empfinblich, ale wenn es ihn mitbetrafe, und wirflich trat er icon formlich ale preußischer General auf, und freute fich berglich bes Tages, an welchem er jum erftenmal in ber preußischen Uniform erfcheinen tonnte, bie ibm ber von Berlin gurudgefehrte Rourier Gennenhofer nach forgfältigen mitgenommenen Dagen bort hatte maden Allein wahrend ber Großherzog in feinem neuen Somude vergnügt ptuntte, und feinem eignen Militait gewaltig zu imponiren meinte, mißfiel einem großen und bem regfamften Theile ber babifden Offigiere biefes frembe Berhaltniß, fie glaubten bie Uniform, welche fie felbet trugen, baburch berabgefest, und ftellten bem erneuten preußifchen Rriegeruhm tropig ben entgegen, welchen fie aus ben Giegeszugen Dapoleone bavongetragen. borten mit Berbruß, daß bemnachft alle badifchen Truppen nach bem Mufter ber preußischen getleibet werben follten, und es wurden Stimmen laut, welche bei folder Bumuthung mit Bermeigerung bes Geborfams brobten. Doch wie gewöhnlich in folden Fallen maßigte fich ber große Born wieber; ber Großherzog, gewarnt, zeigte fich abwechselnb in preußischer und babifcher Uniform, zeigte bin und wieber ein ungnabiges Geficht, und in furger Beit waren bie fedften Biberfprecher fo murbe geworben, bağ bei ber fpater wirklich erfolgten Umbiloung niemanb fich mehr erinnern wollte, ber Sache entgegen gewesen gu fein. -

Ich komme jest ber Beitfolge gemäß zu einem Ereigniß, bas an fich grauenhaft und entfeplich noch besonders burch seine Folgen unhellvoll und beklagenswerth wurde, es ift die Ermordung Robebue's. Ich glaubte bem Gegen: ftand eine eigne Bearbeitung widmen zu muffen, bie rudwärte: und vormärtegreifend alles in ununterbrochenen Bufammenhang faßt, und fuge ben betreffenden Auffat bephalb hier unvertürzt ein.

## Rogebue's Ermorbung.

Der Rame Rogebue mar ber Belt befannt burch eine Fluth mannigfacher Theaterftude, mit benen fein fruchtbares Salent bie beutschen 'und auch bie meiften auslandifchen Bubnen überfcmemmte, burch eine Menge anbrer litterarifcher Erzeugniffe, an benen gemeine Lefeluft fich labte, burch ble ichlechte Ruhrung und ichlaffe Sitten= lehre, welche in feinen Schriften bas Bute und Eble porftellen wollten, enblich burch feinen abentheuerlichen Lebend= wechsel, burch gabllose meift fur ibn fchimpfliche Streitig= feiten, burch Lugen und Bubereien, bie ihm faft aller Drien Berbruß und Schmach jugezogen hatten. In fpateren Jahren marf er fich jum politifchen Schriftfteller auf, und in Rugland, wo er nach manchem Gludwechfel beimifch geworben, bemuhte er fich, eben fo bienftbar im Schmeicheln als im Befeinden, alles Dortige gu preifen, und bas Auslanbifche, gulett befonbere bae Frangofens thum, geifernb angugreifen. Geine Beitfdrift, bie Biene, wurde auch in Deutschland viel gelefent, man ergoste fich an feinen Ausfällen gegen Napoleon, aber es war offens bar, bag fie nicht aus Freiheite : und Baterlandeliebe hervorgingen, und er gewann nur leichten Beifall, nicht aber Bertrauen ober Achtung. 3m Jahre 1813 tam er im Gefolge ber rufficen Truppen nach Berlin, wo

er in Bigig's Berlag ein Ruffifc Deutsches Bolleblatt berausgab, bas aber ben Rrieg wenig überbauerte. Berfciebene Unftellungen, bie er bierauf im ruffifchen Staats: bienft erlangte, befriedigten ihn nicht, er wunichte in Deutschland zu leben, und wo möglich im Schimmer biplomatifden Anfehne, bas feinen Ehrgeig befonbert Es gelang ibm, eine Art Bwifdenverhaltniß fur fich zu ermitteln, bas ihm bei guter Befolbung alle Freis beit ließ, feinem litterarifchen Bange gu folgen. Go fam er unter bem Sout eines rufflichen Titels in feine Bater ftadt Beimar, wo er fich nieberließ, und fein altes Treiben aufe neue begann. Beil es teine Frangofen mehr zu befämpfen gab, fo richtete er feine Angriffe unt um fo lieber gegen die eignen ganboleute, ale er wohl wußte, bag er unter ihnen aus alten und neuen Beiten wenig Freunde hatte. Dabrend er für alles Ruffifde bie ichamloseften Lobpreisungen verschwendete, ergof # über alles Deutsche ben giftigften Tabel, rig bie ebelften Ramen frech herunter, und fuchte jebes freie Aufftreben als thoricht zu verfpotten, als flaatsgefährlich gu betbachtigen. Gein litterarifches Unwefen, war langft burch bie öffentliche Meinung zu febr verurtheilt, ale bag ibm große Bebeutung batte jugefdrieben werben tonnen; allein man mußte, bağ er jugleich ein Beauftragter ber ruffices Regierung war, und ba tonnte es nicht gleichgultig fein, welche trügerifche Radrichten und gehaffige Angeberien borthin gelangten, von mo bie beutschen Angelegenheiten fortmabrend großen Ginfluß erfuhren. Auf ben beutfort, som Auslande befoldeten Spurer und Berheber feinet Lanbeleute zog fich ein faft allgemeiner Bag gufammen, befondere bon Seiten ber ftubirenden Jugenb, bie bem

felben bei bem berühmten Wartburgsfest im Jahr 1817 beftig ausbrechen ließ, indem sie mit andern ihr widrigen Schriften auch die seinen seierlich verbrannte. Rogebue machte gewaltigen Lärm, klagte die Studirenden und ihre Lehrer eines schlechten, aufrührischen Geistes. an, und beschuldigte das ganze Universtätswesen heilloser Wers derbniß.

Im folgenben Jahre, wie icon oben ermahnt worben, batte ein andrer ruffifder Staatebiener, Gerr von Stourbga, ein Mann febr befdrantten Ginnes, boch jebenfalls geiftig und fittlich weit bober ftebend als Rogebue, beim Machener Rongreß biefelben Anflagen in einer Dentidrift vorgebracht, welche burch bie gewinnfüchtige Dreiftigfeit Friebrich Sholl's öffentlich befannt wurde. Der Larm mar fo groß und bet Biberfpruch gegen ble Dentschrift fo ein= leuchtenb, bag man in St. Betereburg rathlich fanb fie ju migbilligen, und fie fur bie ungeschickte Privatarbeit eines Unberufenen zu erflaren. Doch hiemit mar Robebue nicht zufrieben, er fuhr fort, ber Schrift von Stourbga bie Bebeutung einer amtlichen beigulegen, und fle mit Beftigfeit ju vertreten, ihre argerlichen Behauptungen und ungefchidte Faffung auf's außerfte zu vertheibigen. entstand fogar ber Berbacht, er felbft fei ber eigentliche Berfaffer, und Stourbga habe nur bas folechte Frans goffich burch befferes erfest, und feinen Mamen bagu gegeben. Much biefer Unwillen fiel baber jumeift wieber auf Robebue jurud, und bag feine eigne Regierung ibm ben ungeitigen Gifer bart verwies, tonnte ben Bag unb bie Berachtung, bie man gegen ihn empfand, nur mehren.

Balb nachher brachte ein für ihn ungludlicher Bufall eine Arobe feiner geheimen Berichte an bas Licht ber

Deffentlichkeit. Ein Schreiber, ben Robebue befcaftigte, tonnte bie ihm jum Abidreiben anvertraute Schrift, welche frangofifch, und ihm baber um fo fcmieriger war, nicht recht lefen, und bat feinen Bausnachbar Doftor Linbner, einen wadern und geiftvollen Rurlanber, er möchte ibm aus ber Berlegenheit belfen. Linbner, Gobn unb Deffe ber beiben Bruber biefes Mamens, welche ale Freunde Damann's befannt geworben finb, mar in ernfte miffenicaftliche Arbeiten vertieft, tannte Rogebue'n taum, und ftanb mit ibm in teinerlei Beziehung; ale Freifinniger ihm entgegengefest, geborte er boch nicht zu feinen erflar= ten Beinben. Best aber wurde er es; er las bie Gorift und ertannte in ihr ein Ropebue'fches Bulletin, bas bie emporenoften Berlaumbungen murbiger beuticher Gelehrten und bie ichanblichften Falichungen ihrer Ausspruche entbielt. Im bochften Unwillen über folche Richtsmurbig= feit, welche bie fdwerften Folgen für treffliche Manner, für bie Universität Beng und felbft für bas Land Beimer haben tonnte, befolog Lindner, bie gufällige Entbedung jur Abwendung bes Schabens zu benuten, ichrieb eiligst bie wichtigften Stellen bes Lugenblattes ab, und theilte biefen Auszug bem Profeffor Luben mit, ber barin besonbere angeschwärzt war. Enben glaubte es fich felbft und ber Gade bes Baterlanbes foulbig gu fein, folde Berläumbungen öffentlich aufzubeden und baburch ju ents fraften, er ließ in feiner Beitschrift Memefis ben Auszug bes Bulletine abbruden. Robebue befam fruhzeitig genug Renninig bavon, um bie Drudbogen burch die weimarifde Beborbe wegnehmen zu laffen, allein ber Inhalt war bereits in bie 3fis von Dien und ben Boltefreund von Lubwig Bieland übergegangen, und obicon auch biefe

Abbrude verboien murben, fo waren ihrer boch icon ju viele ausgegeben, und bie Deffentlichkeit nicht mehr abzuwenben. Das tudifche Treiben Rogebue's lag nun in unwibersprechlichem Beugniß am Tage, und es erhob fic ein Sturm gegen ibn, wie noch nie vorber. Auch gab er fich teine Dube, feine falfchenbe Angeberei ju befcho= nigen, bie Sache fprach ju laut gegen ihn, allein befto mehr forie er über bie angeblich ihm wiberfahrene Bers legung bes Bolferrechts, bes amtlichen, bes biplomatifchen Berhaltniffes, in welchem er ju fteben behauptete; er that ale ob ber Raifer felbft beleidigt und nur burch ftrengfte Beftrafung ber Schuldigen gufrieben gu ftellen Die weimarifche Regierung, unficher welche Bebeutung bem ungewöhnlichen Fall in St. Betereburg möchte beigelegt werben, erbffnete eine gerichtliche Unterfuchung, ble in einen formlichen Projeg Rogebue's gegen jene Ber= öffentlicher überging, und lange nachher mit beren Freifprechung enbigte. Unterbeffen hatte Lindner, ben aller= bings ber Bauptvorwurf traf, von ber Sache mancherlei Berbrieflichkeiten auszufteben, bie ibn balb bewogen, ben Aufenthalt in Weimar mit bem in Strafburg gu ver= taufden, von wo er eine bunbige Bertheibigungefdrift feines Berfahrens ergeben ließ, beffen Unregelmäßigkeit er eingeftanb, aber mit bem ber Babrheit und Reblichfeit geleifteten Dienft triftig entichulbigte.

Aber auch selbst bie rusische Regierung, obschon ungehalten über ben Worgang und ihn keineswegs billigenb, bezeigte gar keine Reigung, Robebue's Sache zu ber ihrigen zu machen; sie sab in dem veruntreuten Blatt mehr die litterarische Arbeit eines Tagschriftstellers, als die amtliche eines Staatsbieners. Man lachte in

IX.

St. Betersburg über seine biplomatische Anmagung; es ergab sich bei diesem Anlasse die aussaltende Thatsack, daß der Kaiser selbst von Robedue's Austrägen gar nichts wußte, daß dieser sie bittweise nur als eine Gnade und als schischen Borwand zur serwern Beziehung eines ihm früher ausgesehten Jahrgeldes erlangt hatte, daß seine Berichte von der Behörde weber begehrt noch beachtet, sondern gewöhnlich ungelesen dei Seite geworsen wurden. Rohebne wurde hiedurch äußerst bloßgestellt und beschämt, der biplomatische Schimmer, durch den er, wiewohl verzgebens, sogar den Großherzog von Weimar zu blenden versucht hatte, erlosch völlig, und seine ganze Lage war eine höchst unangenehme. Er besam sogar ernste Jurechtweisungen, und es hieß, er werde nach Rußland zurudssehren müssen, und es hieß, er werde nach Rußland zurudssehren müssen, und es hieß, er werde nach Rußland zurudssehren müssen, und es hieß, er werde nach Rußland zurudssehren müssen.

Ingrolfchen hatte er, ber nie ruben tonnte, in Beimar eine neue Beitfdrift angefangen, bas Litterarifde Bodenblatt, in welchem er fein bisheriges Treiben eifrig fortfeste. Dier griff er mit breifter Dberflachlichfeit alles bobere Beiftesftreben ber Deutschen an, verläfterte ibre beften Manner, fpottete ber Bunfche und hoffnungen ber Ration, und pries bagegen an Ruglaub fogar bos Rlima! Allein bie Ruffen bantten ihm feine Schmeiches leien nicht, fonbetn filmmten mit ben Deutschen in ben verachtenben Tabel ein, ber fich von allen Seiten gegen ben unbefonnenen und fimabfüchtigen Schriftfteller erhob. Ein tuffifder gurft, ber nach Weimar tam, und bor bem fich Robebue tief budte, fagte gang lant, ber Raifer wiffe gar nichts bon bem Menfchen, und wenn er von ihm mufte, wurbe er ihn fortjagen. Roprbue fühlte, bağ am Bofe fein erfanfteltes Unfebn nicht gu retten

war, in geringern Kreisen sah er sich noch weniger geachtet, und unter täglich erneuerten Berdrüssen und Bors würfen, die von nah und sern ihm zuströmten, sand nun auch er, wie früher Lindner, rathsam von Weimar sorts zuziehen. Er machte im Sommer 1818 eine Reise nach Sannover und Bremen, besuchte einige Babeorte, und kam noch vor Schluß des Jahres nach Mannheim, wo er sich für den Winter einrichtete.

Die Gefellicaft von Mannheim that anfangs etwas fcheu, jeboch Langweil und Reugier öffneten balb bem berühmten, betitelten Schriftfteller Die Gale, bie burch feinen betriebfamen Gifer wirflich etwas belebt wurben. Es war vom Theater bie Rebe, bramatifche Borftellungen burch Liebhaber wurden angeregt, er hatte viel zu ergab= len, und bie Taufdung, bag er in Geheimniffe ber Politit eingeweiht fet, war bier noch nicht zerftort. Da fein Bochenblatt in Beimar forterfcbien, und er bie meiften Beltrage bagu felber forieb, fo mußte er auch febr fleißig arbeiten, und wenn feine litterarifchen Aergerniffe nicht aufhörten, fo foien er perfonliche mehr ale früher gu meiben, und von feinem Leben und Bertehr in Dannheim wurde wenig vernommen. Die anfängliche Aufmerkfam= teit bes Rarlernher Bofes und ber bortigen Diplomaten auf einen Dann, ber ale suffischer Genbling befannt war, und beffen Rabe wichtig und felbft gefährlich bun: ten tonnte, fant balb jur Gleichgüttigfeit berab, unb auch ber ruffifche Beichaftetrager von Struve, ber mobil befürchten burfte, felbft ein Gegenftant unwillfommner Spaberel ju fein, berühigte fich balb, unb fchien in Rogebne nur ben berüchtigten Schriftfteller gu feben, ben man nicht nothig habe zu beachten; von ihm' zu fprechen mar wenig Anlaß, die Theilnahme für Utterarische Dinge war in Karlstube fehr gering, es verging eine lange Beit, ohne baß sein Name nur genannt wurde. —

In früher Morgenftunde ben 24. Marg wedte mich mein Diener mit ber Melbung, ber tuffifche Gefcafts: trager verlange bringend mich ju fprechen, und gleich barauf ftanb Gert von Struve felbft vor meinem Bette. Mit erschrodener Saft verfündete er, gestern Radmittag fei in Mannheim Rogebue burch einen Stubenten erflogen worben. Die Nachricht war in ber Nacht burd Stafette bier eingetroffen, bon ben naberen Umftanben mußte a noch nichte, wollte aber gleich weiter geben, um ju feben mas er erfahren fonne; er meinte, ich murbe vielleicht foneller und genquer unterrichtet feln, und bat mid, ihn foleunigft wiffen gu laffen, mas gu meiner Renntut fame, benn er burfe nicht faumen, bas forectliche Greige niß gu berichten. Er wieberholte nur immer bie Borte: "Bas wirb ber Raifer bagu fagen! Bas wirb bet Raifer bagu fagen!" 3ch war faum aufgeftanben, fo erfchien der Minifter bon Berftett, und theilte mir bie aus Mannheim eingegangenen amtlichen Berichte, fowie ben Inhalt ber Papiere mit, welche bei bem Morber waren gefunden worben. Spater tam ber Großberies felbft, ber gwar rubig und gefaßt icheinen wollte, aber foon burch feinen Gifer und feine Unruhe verrieth, wie febr er erschüttert und verwirrt war. Er gestand, bef ibm besonbere baran lage, zu erfahren, wie ich biefen unerhörten Fall anfahe und beurtheflite, und daß er fic barauf verließe, ich wurde ihm ben beften Rath geben! Bor ber Sand war bagu jeboch gar tein Anlag, um is begriff nicht, was ber Großbergog fich babei benten mochte.

1

Er fagte mir auch, baß er feinem Minifter befohlen babe, mir fogleich alles mitzuthellen, was über bie Sache noch einliefe ober verhandelt wurbe, bamit ich meinem Bofe genau barüber berichten tonnte, benn borthin wenbe er fein ganges Bertrauen. Rach feinem Beggeben eilte ich ju Derrn bon Berftett, und erbat mir, geftügt auf bes Großherzoge Wort, eine Abichrift jener Papiere, bie er mich vorber nur batte burchlefen laffen ; ich fab mohl, baß es ibm nicht gelegen war, und bag er ungern borte, ber Großherzog fei bei mir gewesen. Die Abschriften erhielt ich, wiewohl etwas fpat, und theilte Beren von Strube bavon mit, mas er nicht icon hatte, fdrieb bann meinen Bericht nach Berlin, und fandte ibn burch eine Stafette ab, weil ich bebachte, baß ber Staatsbeborbe von größter Bichtigleit fein tonnte, früher ale bas Publitum, und wenn auch nur einige Stunden fruber, bon ber Morbthat unterrichtet gu fein.

Der Worgang selbst aber, wie er bamals und in ben nächstolgenden Tagen ermittelt worden, war solgender. Früh um 10 Uhr den 23. März kam in Mannheim ein Jüngling in altdeutscher Tracht an, der im Gasthose zum Weinderg, wo er abtrat, sich den Namen Heinrichs beislegte, und Mietan als seine Heimath angab. Er hatte einen Paß aus Würzburg, demzusolge er ein Student von Erlangen war, aber der Widerspruch blied unbemerkt. Er fragte sogleich mit Eiser nach der Wohnung des Prezdigers Karbach, mit dem er bekannt zu sein vorgab, und hinterher scheindarlich gleichgültig nach der des Staatstaths von Rohebne. Zu dieser lehtern ging er, ließ sich als Kurländer anmelden, in der Weinung auf diese Weise leichter Zutritt zu erlangen, und fügte noch hinzu, er

habe bem Beren Stagtsrath Briefe von feiner Mutter gu übergeben. Allein Ropebue widmete ben Bormittag feinen Arbeiten, und ließ fich barin nie fibren, es bieß baber, er fel ausgegangen. Es war 11 Uhr, in einer Stunde, fagte ber Diener, mochte ber Frembe wieber: tommen. Diefer ging mit lachelnber Unbefangenheit fot, ichlenberte burch bie Straffen, befah fich bie Stabt und ben Schloggarten, und fand fic gleich nach 12 Uhr richtig wieder in Robebue's Wohnung ein, jeboch ichen ju fpat, biefer mar nun wirklich ausgegangen, und follte erft wieder am Rachmittag zu fprechen fein. Der Jungling nahm bas zweimalige Berfehlen gang leicht, fehrte in ben Bafthof gurud, und ag an ber Birthetafel p Mittag, mo er es fich gut fomeden ließ, und mabrent gwei Stunben an ben Gefprachen ber Gafte fein unb artig theilnabm, befonbere aber fich viel mit einem Lanbgeiftlichen unterhielt. 3wifchen 4 unb 5 Uhr Rad mittage ging er wieber zu Rogebue. Dit ihm gugleich traten einige Damen in bas Baus, unter ihnen bie guiffin von Ifenburg, welche ju Frau von Ropebue wollien; er begrüßte fie ehrerbietig und ließ fie vorangeben; fie wurden in bas Befuchzimmer gewiefen, wo die Familie beisammen war, und wo Rogebue, wie man ergabit, grabe feinen jungften, - erft zwei Monat alten Cobn auf bem Arme trug, inbem er mit Rubrung bie Bemerfus aussprach, er fei grabe fo alt gewesen wie bies Rint, ale er bas Unglud gehabt, feinen Bater gu verlieren Der Diener melbete nun auch ben Fremben, ber unter: beffen auf bem Worplay wartete, bann aber ben bem wieber heraustretenben Diener in ein Nebenzimmer geführt wurde mit bem Befcheib, ber Berr Staaterath werbe

fogleich erscheinen, wie auch gefcab. Bas nun gunächt erfolgte, tann nur vermuthungeweise berichtet werben, ba fein Dritter gugegen war; boch ergiebt fic aus ben Ums ftanben und einigen fpateren Angaben bes Morbers felbft mit ziemlicher Gewißheit, bag biefer nach einigen turgen Worten Rogebue'n ein Blatt überreicht und bann mit ben Borten : "Gier bu Berrather, was bir gebührt", fogleich einen Doldftoß gegen ihn geführt habe, fo fraftig und wohlgezielt, bag ber Stoß unter ber vierten Rippe tief eindrang und bas Berg tobtlich traf. In ber Tobes= angft fant ber Betroffene noch Rraft jur Gegenwehr, er griff nach bem Morber und rig im Fallen ihn mit gu Boben, mabrent er jugleich wieberholte Doldfliche empfing, beren einer ihm bie Sungen burchbobrte, ein andrer bas Beficht ripte. Durch ben garm bes Falles und bes ihm folgenben Geftohns aufgeschredt, ellte ber Diener berbei, fab feinen Geren blutenb am Boben liegen, ben Morber neben ihm knicenb mit bem Dolch in ber Band. Die Damen und alle Sausgenoffen brangen nun ine Bimmer, außer fich bor Entfegen über ben graufen Anblid. Doch fab man querft nur bie Bunbe im Beficht, und glaubte nicht an Tobesgefahr, bis man bas aus ber Bruftwunde ftromenbe Blut entbedte, unb ben icon Bewußtlofen in ein anbres Bimmer trug, wo er alebalb verfchieb. Während einige ber Anwesenden nach Mergten fcrieen, riefen anbre aus bem geöffneten Fenfter in bie Strage binaus: Morber! Morber! Schnell fammelten fich bie Leute vor bem Saufe, borten bas Befdebene, riefen nach Bache, wollten einbringen. Unter= beffen ftanb ber Morber in tropiger Bergudung ben Franen gegenüber, und blidte mit Gobn auf ihre Furcht und

Berwirrung, er hatte ben Dold fallen laffen, aber ein fleines Sowert hielt er in ber Sanb; ploplich ichien er fich ju befinnen, erhob bie blinkenbe Baffe, und magte fich Babn gur Treppe, auf bie Strafe, rufend: fo mußten alle Berrather fterben, fo bas theure Baterland geracht werben! Die Menge wich vor ihm gurud, er trat auf bie Strafe, warf gornige Blide hinauf gu ben Fenftern, aus benen man : Morber ! Morber ! forie, antwortete mit fefter Stimme : "Ja, ich bin ber Dorber, ich habe ben Berrather getobtet !" Darauf jog er ein großes Papier aus ber Tafche, reichte es einem ber Machfiftebenben bin, Infecte bann nieber, rief laut betenb gen himmel: "Großer Gott, ich bante bir, bag bu mich bies Bert ber Gerechtigkeit haft vollbringen laffen! Boch lebe mein beutiches Waterland !" und flieg bas fleine Schwert, bas er gu biefem Bred bereit gehalten, wieberholt in bie eigar Bruft. Er fant gufammen, und einige Augenblide wergingen, ebe jemanb ibn angurühren magte, bann murbe er aufgehoben und in ein nabes Gospital gebracht, ein Bunbargt befichtigte feine Bunben, fle maren tief unb gefährlich, aber nicht tobtlich, man wandte fogleich bie forglichften Bulfeleiftungen an. -

Sier ergab sich alsbald aus bem angestellten Berbor, daß er Rarl Ludwig Sand heiße, aus Wunnstedel in Baiern gebürtig und Sohn eines ehemals preußischen Justigrathes, selbst aber Kandidat der Theologie sei, frührt in Erlangen und zulest in Jena studirt habe. Er war von dort mit dem seiten Borsat, bas Baterland von einem Berräther zu befreien, der ihm längst als ein Inbegriff alles Schlechten galt, am 9. März abgereiß, ohne von jemand Abschied zu nehmen, mit erborgten

Belb verfeben. Ueber Erfurt, Gifenach, Fulba, Banau, war er nach Frankfurt getommen, wo er im Gafthofe zum Weißen Schwan übernachtet hatte. Bom letten Rachtlager in Lord zwischen Darmftabt und Mannheim hatte er zum Beiterkommen fich eines Bagens bebient, um nicht allzu ermubet am Biel angulangen. Das große Blatt Papier, welches er aus ber Tafche gezogen, unb an bie Sausthur bes Ermorbeten mit bem Dolch angu= heften beabsichtigt batte, enthielt unter ber Auffdrift: "Tobesftoß bem August von Rogebue" eine Art von Manifeft, welches in ichwulftiger Sprace bie Liebe gum Baterland und gur Tugenb als eblen Antrieb und volle Berechtigung feines Unternehmens barlegte. Der Auffas, von ihm felbft fehr beutlich gefdrieben, zeigte bie leiben= fcaftlichfte Aufregung, boch ohne eigentliche Bebanten= fraft ober genialen Ausbrud, bas Pathos ging nicht über bie Sphare einer trunfnen Erhigung binaus, wie Rogebue felber es hatte liefern tonnen. Go bieg es g. B. barin: "Unfere Tage forbern Enticheibung für bas Gefet, bas Gott feinen Menfchen flammenb in bie Bruft gefdrieben hat! Bereitet ench! Enticheibet euch auf Leben unb Ferner: "Ein Beiden muß ich geben, muß mich erflaren gegen bie Feigheit und Feilheit ber Gefin= nung biefer Cage; - weiß nichts Gbleres ju thun, als ben Erginecht und bas Schutbilb biefer feilen Beit, bich, Berrather und Berberber meines Bolle - August von Robebue, nieberzuftogen." Außer biefem großen Blatte wurde noch ein zweites fleineres angeführt, als bei bem Morber vorgefunden, bas bie wenigen aber inhaltichweren Worte enthielt : "Cobesurtheil an bem Berrather Anguft von Rogebue vollzogen nach bem Befcluffe ber Unis

20\*\*

Rachbem ich meine Stafette nach Berlin abgefertigt, eiligft noch an ben Befanbten von Rufter nach Stuttgart und an ben General von Tettenborn nach Bien gefdrieben hatte, fab ich mich ben Nachmittag und Abend unausgefest in Unfpruch genommen, weil Befannte und Unbefannte fich berbeibrangten, um Fragen gu thun, um Anfichten und Meinungen auszutaufchen. Die Aufregung und Befturgung über bas furchtbare Greignig mar allgemein. Bie gewöhnlich mußten bie Leute im erften Augenblicke nicht, was fie barüber benten und fagen follten. Befonbere verwirrte fie, bag ber Morber ohne alle Reue und fogar mit bem Scheine hoher Frommigteit fic feiner That rubmte, bağ er bie Rraft gehabt nach ihrer Bollbringung fich felber zu erftechen; bagu tam bie Rade richt, in Mannheim fei faft bie gange Bevollerung für ihn gestimmt, preife ben begangenen Morb als bie Gelbenthat eines ehlen vaterlanbifchen Jünglinge, für ben bie

beftigfte Thellnahme, bie beißeften Bunfde fic tunb gaben ;. wie ein Marthrer murbe et gefeiert, ihm murben Blumen und Erfrifdungen gefanbt, bas Bolt fammelte fich por bem Gospital und rief ihm Lebehoch und Beifall, effrige Ratholiten beteten öffentlich für fein Seelenheil, befonders aber fprachen bie gabireichen Englanber und Englanderin= nen, bie fich bamale in Mannheim befanben, vielfach ihre Bewunderung ber That und bes Thatere aus. 3n Rarle: rube war biefe Stimmung weniger und nur in ben untern Boltetlaffen mertbar; in ben boberen Rreifen berrichte bumpfe Betroffenbeit und angftvolle Spannung; Großen, bie Boflente, bie Diplomaten faben fic aus ihrem weltlichen Behagen graflich aufgefdredt, eine beilige Bebnte ichien neu erftanben, jeber Stubent tonnte ber Bollftreder ihrer Urtheile fein, fie glaubten fich ihres Lebens nicht mehr ficher, einige jammerten und feufzten, andere fcatten und tobten, und begehrten beftig Schus und Abmehr gegen folde Gefahr. Unter ben lettern war Berr von Berftett, ber bom erften Augenblid bas Greigniß ale ein foldes auffagte, bas politifc auszubeuten, unb an welchem Ruhm und Ehre zu verbienen fel. war fein Ausbrud, und biefen Berbienft mar er entfoloffen möglichft fich felber zuzueignen; bie großen Gerrs fcher follten ertennen, fo fagte er felbft, was fie an ihm für einen Mann hatten, welchen Gifer er einer Sache wibme, bie bor allem ale bie ihrige gelten muffe. Bei ibm batte fich baber auch fogleich bie Deinung feftgefest, ber Morber habe nicht aus eigenem Antrieb allein, fonbern auf Anftiften einer weitverzweigten Parthei gehanbelt, muffe burchaus Mitfdulbige haben, und biefe gu entbeden und fich ihrer ju verfichern fei bie bringenofte Anfgabe.

Diefer Melnung war freilich mein öfterreichischer Rotslege nicht, ber am ersten Abend mit andern bei mir war, und von mir gefragt, ob er an seinen hof ebenfalls eine Stafette gesandt, mit größter Seelenruhe antwortete: "Warum nit gar! I hab's nit bericht. Was soll i benn baran berichte? Es ift a Mord, bin i dazu Diplomat, daß i jede Mord berichte soll?"

Das wußte mein preußischer Kollege in Darmstadt, herr von Otterstebt, damals noch ein guter Freund von mit, benn freilich besser. Als er zuerst das Geschehene vernommen, rief er aus: "In Mannheim? Was ber Barnhagen für ein Glück hat, daß dies in seinem Bereich geschehen! Was wird er für Berichte machen! Diese Geschichte wird ihn ungeheuer auf seiner Bahn vorschieben. Nun, ich gönn' es ihm!" Er sah ganz richtig, was sich aus der Sache für Vortheil ziehen ließ, der ihm auch unsehlbar daraus erwachsen wäre. Doch in der Anwendung auf mich stand er im größten Irrsthum, wie die Folge nur allzu schnell zeigte.

Bon Tag zu Tag gingen neue Mittheilungen ein, Aufschlusse, Warnungen, Fingerzeige; die babischen Beamsten entwickelten die größte Thätigkeit. Polizei und Gericht seiten sich mit den ausländischen Behörden in Verbindung. Bersteit schrieb an die fremden Minister, erklätte seine tapfere Gesinnung, er wolle die Rotte der Neuchelmörder ausspüren und vernichten, müßte er auch selber darüber das Opfer ihrer Dolche werden. Daß meine Meldung die frühste war, die man in Berlin empfing, war nicht zu verwundern, da ich eine Stafette gesandt hatte, die den langsamen Bosten voreilte: Aber wunderbar genug kam auch nach Wien die erste Nachricht durch mich, nämlich

burch meinen Brief an Tettenborn, ber fie bem gurften Metternich fogleich mittheilte, burch welchen fie an ben Raifer gelangte. Der Einbruck in Bien war nicht fo erfcutternb und gewaltfam, wie' in ben Rheingegenben; man fah bie Sache aus ber Ferne, man war gegen bas deutsche Studentenwesen abgesperrt, man fühlte fich nicht unmittelbar bebroht. In ben erften Tagen empfing Gent einen Drobbrief, ihm fei baffelbe Loos jugebacht, bas ben Berrather Robebue getroffen, ber Morbftahl fei gegen ibn icon gegudt; aber Bent war biesmal Auger als furchtfam, ertannte bie Dopftifitation, und entbedte als ihren Urheber ben Major b'Aspre, ber fich gemußigt gefunden, bas jammervolle Greigniß gleich ju einem folechten Scherze zu migbrauchen. Metternich und Bent wußten indeß recht gut, was die Sache fur eine Bebeutung habe, welch ein Beichen fie fei, und mas baraus in Deutschland gemacht werben tonne. In Berlin mar ber Schreden allgemeiner und heftiger. hier wußte man fich auf unfichrem, unterhöhltem Boben, überall fab man altbeutiche Tracht, bie Turner und Burichenschafter waren im gangen Sand ausgebreitet, man wußte, bag es geheime Bereine gab, und glaubte fie machtig und furchtbar; mas binberte, fragten bie Mengftlichen, bag ploglich bunbert Morber aufgeboten wurben, fobalb bie gehelmen Obern den Befehl gaben? Die gange Jugend fet fanatifirt, unb unter bem Schein ber Frommigfelt und Tugenb gu ben foredlichften Thaten leicht aufzureigen. Die Große ber Surcht wedte bier ben Muth ihr zu begegnen. Staatstangler theilte gwar biefe Stimmung und Beforgniß nicht, er lächelte nur, ale man auch ihn ale bebroht angab; allein er mußte es geschehen laffen, bag bie obern und untern Staatsbehorden im Sinne jener Boranssfehungen alle Rrafte anstrengten, um staatsgefährliche Dinge zu entbeden, zu bestrafen. Der Minister von Schudmann und ber Geheimrath von Kampy fanden hier ein reiches Feld ihrer bestissenen Thätigkeit, sie traten in ernste Gemeinschaft mit herrn von Berstett, der aber nicht sehr zufrieden war, preußischerseits nicht von höheren Versonen angesprochen zu werden, er meinte, nicht nur der Graf von Bernstors, sondern auch der Staatskanzler, ja der König selbst könnten ihm schreiben, da er doch für sie freiwillig durch seinen Sifer in die größten Gesfahren gebe.

Die Frage, ob Sand bei feinem Berbrechen Dit= foulbige habe, mußte fich gleich zuerft aufbrangen. Das zweite bei ihm gefundene Papier, befonbere bie Borte "nach Befdluß ber Univerfitat \* \* \*", beutete flar auf folde bin; Berftett machte bies auf bas beftigfte geltenb, und verficherte, bas Begentheil fei gang unbentbar, ja, in Ermanglung andrer Mitfculbigen burfte man bie jenigen bafür halten, welche fie laugneten. Dit biefem Machtipruch mar inbeg nichts entichieben. Berr von Reben öffnete bie Schage feiner gefdichtlichen Gelehrfamteit, unb eine lange Reihe politifder Morber murbe une vorgeführt, und bei jebem einzelnen erwogen, ob er für fich allein gehanbelt, ober Genoffen gehabt. Da fanb fich benn, bağ Genoffen ber That öfters portamen, Genoffen ber Berathung und bes Entidluffes aber felten, und immer etwas zweifelhaft. Die romifchen Junglinge, mit welchen als feinen Mitverfdmornen ber ergriffne Mucius Seavola bem Konige Porfeung brobte, wurben für ein erbichtetes Schredbild erflärt, bas ben Ronig einschichtern follte.

640

Barmobios und Ariftogeiton, Charlotte Corban, Stapf hatten keine Mitschulbige, von Chatel, Ravaillac, Damiens waren fie nicht erwiesen. 3ch glaubte icon aus pfico= logifchen Grunden nicht an Mitfoulbige, weil eine folche That nur aus einem gewaltsam in fich felber gusammen= gebrängten Gemuth bervorgeben tonne, jebe Dittheilung bes Borhabens eine Deffnung fei, burch welche bie gur Ausführung nothige Rraft gefdwächt werbe, ja gewiffer= magen eine Aufforderung, bem Borhaben entgegen gut treten, baffelbe gu binbern. 3ch wiberfprach baber ber Borausfegung Berftett's, unb legte übethaupt auf jenes Papier Sand's tein großes Gewicht, ba eine bestimmte Univerfitat nicht einmal genannt war, eine Berbachtigung Benas wber Erlangens nicht beabsichtigt fein tonnte, bie gange Angabe baber nur ben 3med gu haben ichlen, ben Furchtfamen noch größere Furcht gu machen. Diefe Auslegung murbe mir febr übel genommen, und von manchen Seiten als bas Beiden einer fowaden politifden Gefinnung angefeben. -

Inzwischen trasen über Sand, seine Berhältnisse und sein Benehmen, täglich neue Nachrichten ein. Bon seinem früheren Leben verlautete nur Bortheilhaftes; ben Eltern war er ein guter Sohn gewesen, ben Geschwistern ein liebevoller Bruder; sein ebler und feuriger Geist hatte mit Eiser und Fleiß den Studien der Theologie obgelegen, dann in baierischen Ariegsdiensten die Wassen gegen Naspoleon ergriffen; die Liebe zum deutschen Vaterlande war in ihm leidenschaftlich angeregt, wie in allen Studirenden, besonders in den Bessern, die sich mit ihm zur sogenannsten Burschenschaft, einer Verbrüderung, welche halb die meisten deutschen Universitäten umfaßte, vereinigt hatten.

jehungen alle Rrafte anstrengten, um staatsgefährliche Dinge zu entbeden, zu bestrafen. Der Minister von Schudmann und ber Geheimrath von Kampt fanden hier ein reiches Feld ihrer bestissenen Thätigkeit, ste traten in ernste Gemeinschaft mit herrn von Bersteit, der aber nicht sehr zufrieden war, preußischerseits nicht von höheren Bersonen angesprochen zu werden, er meinte, nicht nur der Graf von Bernstorff, sondern auch der Staatskanzler, ja der König selbst könnten ihm schreiben, da er doch für sie freiwillig durch seinen Sifer in die größten Gesfahren gebe. —

Die Frage, ob Sand bei feinem Berbrechen Dit= fchulbige habe, mußte fich gleich zuerft aufbrangen. Das zweite bei ihm gefundene Papier, besonders bie Borte "nach Befdlug ber Univerfitat \* \* \*", beutete flar auf folde bin; Berftett machte bies auf bas beftigfte geltenb, und verficherte, bas Begentheil fei gang unbentbar, ja, in Ermanglung andrer Mitfculbigen burfte man bie jenigen bafür halten, welche fle laugneten. Dit biefem Machtipruch mar inbeg nichts entichieben. Berr von Reben öffnete bie Schäge feiner gefdictlichen Gelehrfamteit, unb eine lange Reihe politifder Morber murbe uns vorgeführt, und bei jebem einzelnen erwogen, ob er für fich allein gehanbelt, ober Genoffen gehabt. Da fanb fich benn, bag Genoffen ber That oftere portamen, Genoffen ber Berathung und bes Entichluffes aber felten, und immer etwas zweifelhaft. Die romifchen Junglinge, mit welchen als feinen Mitverfdmornen ber ergriffne Mucius Gcavola bem Konige Porfeuna brobte, wurben für ein erbichtetes Schredbild erflärt, bas ben Ronig einschüchtern follte.

C 10

Sarmobios und Ariftogeiton, Charlotte Corban, Stapf hatten feine Mitschulbige, von Chatel, Ravaillac, Damiens waren fie nicht erwiesen. 3ch glaubte fcon aus pfocho= logifchen Grunben nicht an Mitfdulbige, weil eine folche That nur aus einem gewaltfam in fich felber gusammen= gebrangten Bemuth bervorgeben tonne, jebe Dittheilung bes Borhabens eine Deffnung fei, burd welche bie gur Ausführung nothige Rraft gefdwacht werbe, ja gewiffer= magen eine Aufforberung, bem Borhaben entgegen gu treten, baffelbe zu hinbern. 3ch wiberfprach baber ber Boraussehung Berftett's, und legte übethaupt auf jenes Papier Sand's tein großes Gewicht, ba eine bestimmte Univerfität nicht einmal genannt war, eine Berbachtigung Benas ober Erlangens nicht beabsichtigt fein konnte, bie gange Angabe baber nur ben 3med gu haben foien, ben Furchtsamen noch größere Furcht gu machen. Diefe Auslegung wurde mir febr übel genommen, und von manchen Seiten ale bas Beichen einer fowachen politischen Gefin= nung angefeben. ---

Inzwischen trasen über Sand, seine Berhältnisse und sein Benehmen, täglich neue Nachrichten ein. Bon seinem früheren Leben verlautete nur Bortheilhaftes; den Eltern war er ein guter Sohn gewesen, den Geschwistern ein liebevoller Bruder; sein edler und feuriger Geist hatte mit Eiser und Fleiß den Studien der Theologie obgelegen, dann in baierischen Ariegsdiensten die Wassen gegen Raspoleon ergriffen; die Liebe zum deutschen Baterlande war in ihm leidenschaftlich angeregt, wie in allen Studirenden, besonders in den Bessern, die sich mit ihm zur sogenannsten Burschenschaft, einer Berbrüderung, welche bald die meisten deutschen Universitäten umfaßte, vereinigt hatten.

Er war fleißig, fittenrein, für alles Bobe begeiftert, gur Frommigkeit gestimmt ohne Anbachtelei, überhaupt nicht fdmarmerifder, ale anbre Junglinge, die mit ihm gleiche Bahn gingen. Seinem eifrigen Wollen aber fehlte bie Stupe eines ftarten Berftanbes, eines großen, freien Sinnes, fein Denten war ichwach unb burftig, fein Befichtetreis beidrantt; für feinen unruhigen Erieb gum Sanbeln und Mirten fand er in fich tein hervorftechenbes Salent, bas ben fprubelnben Rraften jum gludlichen Ausweg gebient batte. Sold Gemifch von weichen Befühlen und hohlen Worftellungen, von überspannten Anfpruden und Urtheilelosigfeit, tonnte nur gu Berwirrungen und Wibermartigfeiten führen; bag es jum Berbrechen führte, mar bie Folge gufälliger Ginfluffe, bie fich in bem vermahrloften Gemuth zu Ginem ftarren Gebanten feftfehten. Diefer Gebante mar, Rogebue fei ber Berberber bes beutschen Boltes und Robebue muffe ge-Warum er gtabe biefen mabite, ber nut tobtet werben. in außerft untergeorbneter Stellung wirfte, beffen Birten nur in niebrem Rreife blieb, an beffen Sobe bem Baterland auch nicht bas Geringfte gelegen mar? In ibm war tein Tyraun hipparchos gu tobten, fein Blutmenic Marat ; für feine litterarifden und politifden Gunben Rache gu nehmen, tonnte ber Rritit und Gefdichte rubig überlaffen werben. Aber Sand, fo wird richtig geant: wortet, batte teinen anbern Gegenftanb, nur biefer fiel in ben befdrantten Rreis feiner Umfchau.

Gin weitläufiges Schreiben, bas er vor ber Abreife von Jena dort gurudgelaffen, giebt seine Stimmungen und Antriebe am besten in seinem eignen Ausbrud zu erkennen, baber laffen wir baffelbe hier in seiner gangen

Ausbehnung folgen. Der Brief ift überichrieben : alle bie Meinigen", und lautet wie folgt: "Trene, ewig theure Seelen! Warum Guch ben Schmerz noch lange mehren? bachte ich und ichwantte, Euch biervon zu ichrei= Aber bei plöglicher Rachricht über meine That möchte Guch ber berbe Gram gwar leichter unb. ichneller porübergebn; boch bie Liebestreue mare baburch verlest, und gang gebrochen tann ja ber tiefe Schmerg pur baburch werben, bag wir ben gangen Reld voll Bermuth rein ausleeren, und uns babei fromm ju unferm Freunde halten, bem treuen ewigen Bater im himmel. - Alfo heraus aus bet umichloffenen bangen Bruft; berbor bu lange große Qual ber letten Rebe, ble, aufrichtiger Art, einzig ben Abichiebeichmerz verfüßen tann. Guch bringt bies Blatt bes Sohnes, bes Brubere legten Gruß gurud! Befagt, gewünscht habe ich immer viel; es ift an ber Beit, bag ich die Traumereien laffe, und die Roth unsers Baterlandes brangt zum Sandeln. - Dies ift unftreitig ber bocfte Jammer in biefem Erbenleben, wenn bie Cache Gottes burd unfre Sould in ihrer regen Entwidelung Stillftanb nimmt; bies fur une ber entehrenbfte Schimpf, wenn all' bas Schone, was von Taufenben tubn erftrebt wurde, und wofur fich Taufenbe freudig geopfert haben, nun ale ein Traumbilb, ohne bleibenbe Folgen, in trubem Difmuthe wieber erfchlafen; wenn ble Reformation ber alten abgelebten Art jest auf halbem Bege verlnochern follte. Unfere Entel werben biefe Tragheit zu bejammern haben. - Der Anfang gut Erneuerung unfere beutiden Lebene wurde in ben letten zwanzig Jahren, befonbers in der beiligen Beit 1813, mit gottgetroftem Duthe begonnen, bas vaterliche Saus ift vom Grund aus erfcut=

tert; vormarts! Laft es uns wicher aufrichten, neu unb foon einen rechten Tempel Gottes, wie ihn unfere Bergen Mur wenige ftemmen fich ale ein Damm gegen ben Strom ber Entwickelung bes bobern Denfc= licen im beutiden Bolle. Barum beugen fich gange Schaaren wieber unter bas Joch biefer Argen ? foll uns bas erft ermachte Beil wieber erfterben ? - Biele ber ruchloseften Berführer treiben ungeahnbet, bis aufs vollige Berberben unfere Bolles bin, bei uns ihr Spiel. Unter ihnen ift Rogebue ber feinfte und bodhaftefte, bas mabre Sprechwertzeug für alles Schlechte in unferer Beit, und feine Stimme ift recht geeignet, uns Deutfden allen Arop und Blitterfeit gegen bie ungerechteften Anmagungen gar gu benehmen, und und einzuwiegen in ben alten faulen Schlummer. — Er treibt täglich argen Ber: rath am Baterlanbe, und ftebet bennoch, gefcutt burd feine beudlerifden Reben und Schmeichlertunfte, und gehüllt in ben Mantel eines großen Dichterrubms, trop feiner Schlechtigfeit ba, ale ein Abgott für bie Balfte Deutschlanbs, bie von ihm geblenbet, gerne bas Gift eins nimmt, bas er in feinen halbruflifden Beitfdriften barreicht. — Soll nicht bas ärgfte Unglud über uns tommen; benn biefe ruffifchen Borpoften merben nichts Freies und Gutes auffommen laffen, ober gur Beit ber Gabrung mit ben Frangofen gugleich unter uns wuthen; foll nicht bie Befdichte unferer Tage mit ewiger Somach behaftet fein; - fo muß er nieber! - 36 fpreche immer: Benn etwas Beilbringenbes erfteben foll, fo lagt und Rampf und Dube nicht icheuen, und bie rechte Freiheit und Begeifterung bes beutichen Bolfe ermachft une nur bann, wenn vom braven Burger gewettet und gewagt

wirb; wenn ber Cobn bes Baterlandes in bem Streite für Rect, und für bie beutiden Guter, mit Sintanfegung alles Lieben, nur ben Tob liebt. Wer foll auf biefen erbarmlichen Wicht, auf biefen beftochenen Berrather losgebn? In Angft und bittern Thranen, pfimale gum Godften gewandt, warte ich fcon feit geraumer Beit auf einen, ber mir zuvortomme, und mich, nicht gum Morbe gefcaffen, ablofe, ber mich erlofe aus meinem Schmerg und mich laffe auf ber freundlichen Babn, bie ich mir erwählt habe. Es zeigt fich trot all meines Gebetes - Reiner, und es hat auch jeber fo gut wie ich bas Recht, auf einen anbern ju warten. Bogerung macht unfern Buftanb immer folimmer, und erbarmlicher, und wer foll und von ber Schande befreien, wenn Ropebue unge= ftraft ben beutichen Boben verlaffen, und in Ruglanb feine gewonnenen Schape verzehren wird ? Ber foll belfen, retten aus biefer unfeligen Lage, wenn nicht Jeber, und in meinem Gebiete gunachft ich, ben Beruf fühlt, Berechtigfeit zu verwalten, und zu hanbhaben, was fürs thenere Baterland geschaffen werben foll? - Alfo nur muthig baran! auf ibn will ich gotigetroften Duthes losgeben, (erichredet nicht), ibn ben Schanber und Ber= führer unfere Bolfes, ben graufen Berrather nieber: ftogen, bag er aufhore, une von Gott und ber Befdichte abzuwenben, und uns in bie Ganbe ber argliftigften Feinbe zu geben. Dazu treibt mich ernfte Pflicht. Geit ich ertunnt habe, welch Gobes in biefer Beit fur unfer Bolt zu erftreben ift, unb feit ich ihn tenne ben falfchen feigen Sourten, ift bies fur mich, wie fur jeben Deut= fden, ber bas Bobl bes Gangen berathet, ein ftrenges Dug geworben. --- Dochte ich burch biefe Bolterache alle

Regen und Gemeinfinnigen barauf hinverweifen, von woher Falfcheit und Gewalt brobt, und bei Beiten bie Burcht Aller und bie ruftige Jugend gegen bie rechte Spipe tehren, um bas gemeinfame Baterland, Deutich= land, ben immer noch berriffenen und entwürbigten Staa= tenbund aus ber naben Gefahr gu erretten; möchte ich Schreden über bie Bofen und Feigen, Muth über bie Buten verbreiten; - Coriften und Reben wirten nicht nur bie That fann einen ; - mochte ich wenigftens einen Brand fcleubern in bie jegige Schlaffheit, und bie Flamme bes Boltegefühls, bas fcone Streben für Gottes Sache in ber Menfcheit, bas feit 1813 unter une aufgeregt ift, unterhalten, mehren helfen - fo maren alle meine höchften und letten Bunfche erreicht. Deß= halb bin ich, obgleich aufgeschencht aus allen bisherigen foonen Traumen fur ein fünftiges Leben, bennoch rubig und in Gott voll Buverficht, ja felig, feit ich burch Racht und Tob mir bie Bahn vorgezeichnet weiß, meinem Ba= terlanbe beimzugablen, mas ich ihm foulbe. Go lebet wohl, Ihr treuen Seelen! Es fallt bie fonelle Tren= nung fdwer, und Guere Erwartungen, wie meine Banfche, find mohl getäufcht, boch mag bies Gine - Borbereitung fein und troften, bag wir ja immer, was bie Doth bes Baterlandes erheischte, querft von uns felbft verlangten, was fich bei mir jum unverbrüchlichen Grunbfat ein= gelebt bat. Ihr werbet bei Euch fprechen: « Bat Er boch burch unfere Opfer bas gange Leben auf biefer Erbe, Die Freudigfeit in ber Menfchengefellichaft tennen gelernt, und ichien mit Innigfeit bies ganb und ben ermählten Beruf zu lieben ?» Ja bies mar, bies that ich. Unter Euerem Soute, burch Guere ungabligen Opfer find mir

Land und Leben fo innig lieb geworben. 3hr lieget mich in bie Biffenfcaft einführen, in freier Beiftesbefcaf= tigung habe ich gelebt, babe in bie Befchichte gefcaut, und bin bann wieber gurudgefehrt in mein eigenes Be= muth, um mich an bem feften Pfeiler bes Glaubens binaus zu ranten zum Ewigen, und burch freie Forfdung bes Berftanbes mir über mich felbft und über bie Große meiner Umgebungen flarer ju werben. 3ch habe bie Wiffenfchaften in ber gewöhnlichen Orbnung nach Rraften betrieben, murbe in ben Stanb gefest, bas Bebiet unfere menfolichen Biffens zu überfchauen, und habe mich wieber ausgesprocen barüber mit Freunden und Mannern, unb habe, um füre Leben felbft gefchicft zu werben, Gitten und Getreibe ber Menfden in verfdiebenen Theilen Deutsch= lands tennen gelernt. Als ein Prebiger bes Evangeliums wollte ich freudig bies Leben befteben, und bei allens fallfigem Umfturg unferer Lebensformen und ber Biffen= fcaft follte mir aud Gott helfen, meines Amtes treu mich ju bemabren. — Aber follte mich blefes Alles abhal= . ten, ber naben Befahr bes Baterlanbes felbft abzumehren? Muß mich Guere unfägliche Liebe nicht grabe aufeuern, ben Tob einzusegen für bas gemeinsame Bobl und unfer Aller Streben ? Go viele ber jegigen Griechen find icon gefallen, um ihr Boll von ber Strafruthe ber Turfen ju befreien, und find faft ohne allen Erfolg, ohne alle Ausficht geftorben, unb Sunderte von ihnen, auch unter une burd Bilbung fich weihenb, laffen bennoch ben Duth nicht finten, und find bereit, fogleich wieber bas Leben für bas Beil ihres Lanbes babin gu geben; - und ich wollte nicht fterben ?! Und wir, benen bie Rettung unb Erfdaffung ber bodften Buter fo nabe liegt, wollten

nichts bafür thun? - Db ich Euere Liebe vertenne? Dber bagegen leichtfertig mare? Glaubet's nicht! Bas follte mich ausruften jum Tobe, wenn nicht grabe jene Liebe gu Gud und gum Baterlanbe, bie mich treibt, fie Euch ju beweifen ? Mutter, bu wirft fagen : warum habe ich einen Sohn groß gezogen, ben ich lieb hatte, und ber mich liebte, fur ben ich in taufend Gorgen unb ftetem Rummer litt, ber burch mein Gebet empfanglich. wurde fur bas Gute, und bon bem ich auf meiner muben Lebensbahn in ben letten Tagen findliche Liebe verlangen fonnte? Warum verläßt er mid nun? Theure Mutter, möchte nicht auch bie Pflegerin irgend eines Anbern fo flagen, wenn er für bas Baterland hinginge, und wenn es Reiner thun wollte, wo bliebe bas Baterland? Beit ift auch bie Rlage von bir entfernt, und bu tenneft folche Rebent nicht, eble Frau. Goon einmal habe ich beinen Ruf vernommen, und wenn jest Reiner hervortreten wollte für bie beutiche Sache, fo murbeft bu mich auch biesmal felbft gum Rampfe voranfchiden. Roch gwei Bruber und zwei Schweftern, alle rechtschaffen und ebel, habe ich vor mir; fle bleiben Euch, to folge meiner Pflicht, und an meiner Statt werben Ench alle Jung= linge, bie es reblich melnen, mit bem Baterlanbe, als trene Rinber jugethan fein. Meine Bestimmung ift bie femnach gegeben. Di ich noch funfgig Jahre leben wurbe, ich fonnte nicht reger und inniger leben, ale in biefen lebten Jahren. Dies ift unfere Bestimmung, bag wir ertennen ben einig mabren Gott, gegen bas Bofe an= fampfen, und bagegen ben Bater mit unferm gangen Leben breifen. In ber Welt haben wir Angft, aber in Bott tonnen wir biefe, wie Chriftus, überwinden ; o!

bağ uns in allem Maage fein Friede werbe! Berlaffen auf bem einfamen Wege, ben ich wunbeln foll, habe ich feine anbere Ausficht, als auf ihn, ben gnabigen Bater; in ihm faffe ich aber auch Duth und Starfe, Die lette Bangigfeit gu überwinden und meine ernfte That mannlich ju vollführen. Seinem Schute, seiner Troftung, empfehle ich Euch; moge er Guch ju ber Freude erheben, bie Un= fälle nicht zu truben vermögen. Gebt ben harm auf' gegen bie bauernde Freube in ihm, und achtet nicht fo febr auf meinen Thranenguß, ale vielmehr auf bie Biebe, bie gwifden une befteht, und nicht untergebn fann. Dann aber flehet in allen Sturmen treu mit bem Bater= lanbe! Führet Gure Rleinen, benen ich fo gerne ein leitenber Freund geworben mare, balbigft binaus auf, unsere gewaltigen Berge, und laffet fie bort auf bem erhabenen Altar im Mittel Deutschlands ber Menfcheit fich weihen und gelübben. 3m freudigen Aufblick zu bir, emiger Gott, beftebe mein Baterland! Dein Segen tomme reichlich auf bie tampfruftige Schaar im beutichen Bolle, die beine großen Gnabengaben ertennenb, bie Sache ber reinen Menfcheit, bein Abbilb auf Erben ju forbern, muthig entichloffen ift. Das lette Beil, bas Bochfte liegt im Schwerte, brud bir ben Speer ins treue Berg binein - ber bentichen Freiheit eine Goffe! - Jena, Unfange Dary 1819. Guer in Liebe End ewig verbunbener Sohn und Bruber und Freund Rael Lubwig Sand."

Außer biefem Briefe, ber fich abqualt, oln mahn= fluniges Unternehmen in ein durftiges Pathos zu tleiden, hatte Sand noch einige andere geschrieben, die fich in seinem Schreibtische zu Jena fanden, und nach seiner That abgeschickt werben sollten. Einer berselben trug die Ueber=

"Der beutiden Buridenicaft in Jena", unb lautete folgenbermaßen : "Da es unfrer vielgeliebten Buridenfchaft leicht migliche Banbel verurfacen tonnte, ba ich wohl auch miffen fann, bag Debrere unter und Anftog an mir nehmen mochten, wenn ich fure Baterland auf bem Rabenfteine fterben follte; fo mochte ich ihrem allenfallsigen Antrage jubortommen, und begehre, noch bor meinem Abgang, aus ber Burichenichaft ent= laffen zu werben. Befolbete Spurbunbe unter une babier, die unfre geringfügigen Studentenbandel, wie nicht anders ju vermuthen ift, nad Deimar, Dien, Petereburg, und wer weiß mobin noch, berichten, mogen auch biefes fogleich anzeigen, bag ich Boltsrache üben werbe an bem Berrather Rogebne! - Mit ben Benigen unter und feiner Art will ich alfo nichts zu thun haben, ich möchte fie auffpuren und öffentlich antlagen tonnen; aber um fo mehr ftebe ich in ber innigften Liebe bis in ben Tob gu allen benen, bie es treu meinen mit bem lieben beutichen Waterland. Jena, Anfange Marg 1819. Rarl Sanb. bom Bichtelberg." - Gin anderer mar an feine perfons lichen, Freunde gerichtet, und hieß : "Deinen Freunden deutschen Sinnes in Bena, ju übergeben durch Ferbinanb Asmis. Freunde! Der größte Jammer auf biefer Erbe ift unftreitig ber, wenn bas Beiligfte, fur welches fic Taufenbe geopfert haben, gemein ju werben und ju erfterben brobt. Seit ich nach und nach über bie Sache bes Baterlandes in mir flarer wurbe, trachiete ich mich gegen ber Belt Balbbeit öffentlich ju entscheiben, und ich fann nimmer rubn, bis ber Spottbube Rogebue burch meine Band feinen Lohn empfangen wirb. Es ift mir biefes Bert unter allen bas Schwerfte; feit ich alfo bie

Nothwenbigfeit beffelben erkannt hatte, war es mir Bollenpein, bis ich erproben tonnte, ob ich biefe That benn auch ju vollführen vermochte. Mun gebe ich bin, um biefe Branbfadel ins rubige Leben gu ichleubern; moge ber Erfolg fur unfer gemeinfames Streben fegenes reich werben. Falle ich, fo ift mein letter Wille ju Gud, bağ man bei alle bergleichen Fallen für bie Butunft bie= jenigen, die bie Gaben ber Beiftesflarheit, ber Rebe, ber hanbfeften Bermaltung befigen; biejenigen, bie in jeber Stunde bes Lebens, zum Tobe fur bie bobe, gemeinfame Sache bereit fein ju tonnen icon bewiefen, bie etwa auch fcon Anfeben beim Bolte erlangt haben, daß man biefe bann, fo febr fle fich auch jum Rampfe bervorbrangen werben, bennoch in ben hinterhalt ftelle, auf bag, wenn bas Land frei werben follte, es nicht an ben Bilbern fehle, und auch gleich ber rechte vollenbete Buffanb ge= fchaffen werbe, bag bie beutiche Belt nicht in Salbbeit perfnodere. Rann ich burchtommen, fo weiß ich ichon wo ich binfliehn werbe, um gur rechten Beit bem Baterlanbe wieber bienen ju tonnen. Gott fei mit Euch! Jena, am Enbe Dlarg 1819. Guer beutider Bruber Rarl Lub= wig Canb, vom Sichtelberg."

Man erkennt hier ben ganzen Menschen, ben Unzusssammenhang seines Wesens, die Schwäche und Verwirrung seines Denkens, die Anmaßung eines persönlichen Rächersberufs, und ben Bestandtheil von Berrücktheit, der in ben meisten Fällen solchen Sandlungen beigemischt ist, auch wenn Absicht und Mittel überlegter als hier ersscheinen.

Aus biefen Briefen ergab fich zur Genüge, daß bie Freunde und Genoffen, bie erft burch jene Blatter feine

That erfahren foliten, nicht als Worhermiffer berfelben angufeben waren. Merfivurbig bunften bie Worte, wo er von Durchtommen und einer Buflucht fpricht; er hatte wohl, bas fah man, die Doglichfeit fich ju retten bebacht, aber im entscheibenben Augenblide boch nicht zu flieben verfuct, und auch ergab feine Jugicht, bag er wirflich einen borausbeftimmten Drt im Sinne gehabt. hierin mar er wirren Borftellungen gefolgt, und hatte feine Ginbilbungen fur Babrbeit ausgegeben. Bas aber am meiften auffiel, und ihm und feiner That einen großen Theil bes Belbenfdimmers, in welchem bie Denge fle feben wollte, ju rauben brobte, war ber Umftand, baß Sanb jene Briefe, welche fein Borhaben beutlich aus= ipraden, offen in feinem unverschloffenen Soreibiifd gu= rudgelaffen batte, in feiner Stubentenwohnung, bie tag= lich von feinen Birtheleuten und feinen Freunden betre= ten werben tonnte; wurden aber bie Briefe gefunden und gelefen, bevor ihr Inhalt ausgeführt war, fo murbe bie Ausführung unmöglich, benn Freund wie Feind batte bann alles aufgeboten um bie That zu hinbern. Gleich= mohl ließ Sand biese Papiere vierzehn Tage lang ber Befahr gufälliger, ja fogar mahriceinlicher Entbedung ausgesett, benn vierzehn Tage brachte er auf ber Reife von Jena nach Mannheim ju, nicht aufgehalten burch außere Schwierigfeiten und Gelbmangel, wie man an= fangs geglaubt, fonbern burch eigenwilliges Bogern und Berweilen, ohne bağ ein für feinen 3wed triftiger Grund bagn vorhanben war. Es folen biernach fein Entichlug öftere gewantt und bebenklichen 3meifeln Raum gegeben gu haben, man nußte glauben, er habe fein Borhaben bem Gefchick in ben Chog werfen, und ihm weite Gelegenheit öffnen wollen, ben Tobesstreich zuruckzuhalten, unmöglich zu machen. Dem Pspchologen bantte es tein Wiberspruch, neben dem unläugbaren Muthe ber bazu gehört, ben Mordstahl in frembe und eigne Brust zu stoßen, auch Angst und Verzagtheit in berselben Seele als wirksam anzunehmen, wie benn gar oft bie fühnsten Verbrechen nicht aus Stärke, sonbern aus Schwäche her= vorgehen.

Auch bie Radrichten aus Mannheim erwedten feine für Sanb gunftigen Ginbrude, wiewohl bie bortigen Einwohner fortfuhren ihre ichwärmerifche Theilnahme für ibn gu begeigen, ibn ale einen Gelbenjungling gu preifen, ale einen Marthrer ber Cache bes Baterlandes. Geine Bunben waren nicht tobtlich, aber man glaubte, bag bas Bunbfieber, welches beftig ansbrach, ihn fortraffen murbe. Doch feine Bunben beilten, und bas Bieber horte balb auf, er litt nur noch an ben folgen eines Schnittes, ben ber Bunbargt hatte maden muffen, um bem in bie Bruft= boble gefloffenen Blut einen Ausgang gu ichaffen. Seine That geftand er frei und offen, und rühmte fich berfelben, Rur ben Berfuch, fich felber ju tobten, betwarf er ale eine Feigheit, gelobte feierlich, ihn nicht zu erneuern, unb folgte punttlich allen Borfdriften, welche auf feine Ers haltung und Benefung abzwectten. Dag er in ber erften Macht ben Bunfch geangert, fein Barter mochte bie. Beige ober Buitarre fpielen, und bag er fich aus ber bentiden Beidichte von Robiraufch bie Beidreibung ber Schlacht von Sempach vorlefen ließ, gab ben Bemuthe: zustand ju ertennen, ber bas Beburfnig fühlte, fich in feiner Aufregung ju bestärten, und babei bie Unfpruche ber Gitelfeit nicht bergag. Diefe lettere zeigte fich in

ihm überhaupt fehr groß, es war ihm alles baran geslegen, vor ber Welt in vortheilhaftem Lichte zu erscheinen, und baß er während ber langen Untersuchung. niemals Reue befannte, daß er hartnädig dabei beharrte, in seinem Rechte gewesen zu sein und bem Waterland einen Dienst erwiesen zu haben, ist wesentlich aus bieser weltslichen Rücklicht zu erklären, die ihn mühfam in seiner gewählten Unglücksrolle zusammenhielt, und sein Gewissen zum Schweigen brachte.

In späterer Beit war sein Benehmen ruhig und milb, sein gesittetes, feines Wesen erwarb ihm die Theilnahme und Buneigung der Personen, die mit ihm verkehrten. Aber neben diesem anständigen äußern Berhalten zeigte sich das Unstäte seines Willens und Urtheils in der Bermorvenheit seiner Aussagen; in denen er oft genug nicht kar sein konnte, oft aber auch nicht wollte; er sagte mehrmals gradezu die Unwahrheit, ohne dazu gedrängt zu sein, gestand dies nachher selber mit Reue, die ihn doch nicht gegen die Weberholung schützte.

herr von Struve tam von Mannheim gurud, wohin er sich begeben hatte, um rusikerseits die amtlichen Paspiere Ropebue's in Berwahrung zu nehmen, und auch über manche Umstände, die theils die Familie des Ermorbeten, theils den Wörder betrafen, nähere Renntnis einzuziehen. Er theilte mir allerlei von dem bort Einzgesammelten mit, was sedoch nicht immer probehaltig war, und er nahm es fast übel, daß ich ein Gedicht, welches sich von Rogebne's Hand geschrieben vorgesunden, nicht als besten Wert anerkennen wollte; es ergab sich später, daß die Verfe ich glaube von Pfessel waren, und damit mußte freilich ein ganzer Bau von Rührung, den man

hatte auf jenem Grund errichten wollen, ploglich zusammenstürzen. Trot alles Eisers für Ropebue den russischen Staatsbiener hatte boch Struve sich der in Mannheim berrschenden Theilnahme für Sand nicht ganz erwehren können, und es wurde von manchen Seiten übel vermerkt, daß er so vieles von ihm erzählte, was nur günstigen Eindruck für ihn zu machen geeignet war. So brachte er auch die Ueberzeugung mit, daß Sand ohne Mitschuldige sei, worüber ihn Berstett so zurechtwies, daß er biese Meinung aufzugeben für rathsam ersachtete. —

Es war feftgefest worben, - wie man verficherte, auf bringenbe Mahnung von Berlin ber, - bag bie Untersuchung gegen Sanb fernerbin mit unverbrüchlichem Bebeimniß geführt werben follte, bamit tein Ergebnig berfelben fruber bekannt wurbe, ale bie Beborbe bavon ben erichopfenbften Gebrauch gemacht batte. Diefe Borfdrift, in allen berartigen Fallen üblich, mar biedmal nachbrudlichft verfcarft worben. 3ch felbft mußte balb bemerten, bag mir, ungeachtet meiner Amtseigenschaft und bes beftimmten Großbergoglichen Befehle, ber fernere Berlauf ber Gaden nicht mehr fo rudhaltelos mitgetheilt wurbe, wie im Unfang, bag Berftett mich nur bas wiffen ließ, was ihm grabe gut buntte; ja er gab mir nicht ohne Gelbftbefriedigung ju verfteben, er fel jest mit ben preußischen Miniftern, meinen Borgefetten, unmittelbar in fo vertraulicher Berbindung, bag es meiner Gulfe babei nicht mehr beburfe. Siegegen batte ich nicht bas Beringfte einzuwenden, mir war überhaupt die gange Sache höchft wibrig, und ich wunichte gar nicht mit ihr befonbere mich zu beschäftigen. Die nab bevorftebenbe

Eröffnung der ersten badischen Ständeversammlung, die man jest am wenigsten länger aufschieben wollte, war mir weit wichtiger und angenehmer. Indes was das Geheimnis betraf, so wurde das sehr schlecht gehalten, und wer etwas genauer wissen wollte, sand leicht die Mittel es zu ersahren, ja sogar Personen, die dergleichen zu wissen gar nicht begehrten, sahen sich unvermuthet von Einzelheiten unterrichtet, die zu verschweigen sie nicht nöthig glaubten. So wuste zum Beispiel Ludwig Robert, ber abwechselnd in Karlsruhe und in Mannheim lebte, stets das Neueste und Wichtigste des Gerichtsversahrens, und pflegte Gerrn von Cotta in Stuttgart davon zu benachrichtigen.

Die fehr man auch nach Mitfchulbigen forichte, es wollte nicht gelingen beren aufzufinden. In allen Theilen Deutschlanbs maren Berhaftungen borgenommen, ftrenge Berbore gehalten worben, bie Universitäten, ihre Lanbemannicaften und Burichenicaften, bestanden bie beinlichften Dualereien, ungeheure Maffen von Briefen unb anbern Bapieren, jum Theil ber ebelften und beften Manner ber Nation, hatte bie Polizei gegriffen unb burdmublt, aus ben unichulbigften, oft groblich migver: ftanbenen Aeugerungen ichwere Stantebetbrechen beraus: gefünftelt, - man fand manches ben Regierungen Unangenehme, ihre Gebrechen Enthullenbe, ihre Rache Berausforbernbe, aber nicht was man fucte, feinen Dit= foulbigen Sand's. Niemand mar ungehaltener barüber, als herr von Berftett. Es foliten und mußten Dit= foulbige gefunden, wenigftene vorausgefest werben, fonft mar bie Cache nur eine gewöhnliche Gerichte und feine Staatsangelegenheit, baber gang unergiebig. Er ging

fo welt zu behaupten, hier fei einer ber Balle, wo es erlaubt fein follte, bie Tortur anzuwenben, um ben Ber= brecher jum Geftanbniß ju bringen, ber jest nur bes Berhorrichtere fotte; bie Sicherheit aller Fürften unb Staatsmanner, ja bes Gemeinwesens im weiteften Sinne, fei ein fo hochwichtiger Begenftanb, bag er eine Abweichung von bem gewöhnlichen Rechtswege mohl rechtfertigen burfte. Die wenige Buftimntung, welche folde Meugerungen fanben, ber Abideu, ben fle auch bei folden Berfonen erwecten, ju beren Bortheil fle gefpro= den ichienen, ließ fie gludlicherweife ohne Folge bleiben. Aber noch ein anbrer Umftanb ftellte Berrn von Berftett in ein ungunftiges Licht. Bisber war gefagt worben, man habe bei Ganb ein zweites Bapier gefunden, bas bie Worte enthalten: "Tobesurtheil an bem Berrather August von Robebue vollzogen nach beni Befdlug ber Universität \* \* \*." 36 hatte bies in meinem Bericht mitangezeigt, ale eine mir burch Geren von Berftett gemachte zuverläffige Angabe. Bon biefem Papier batte ich freilich nicht, wie bon bem größern fogenannten Manifeft, bie Urfdrift gefeben, fonbern nur eine Abidrift, an beren Mechtheit ich nicht zweifeln burfte. Best aber, in ber gerichtlichen Berhandlung, tam jenes Papier nicht mehr por, bie Urfdrift war nicht zu ben Aften gefommen, aber auch bie Abichrift fant fich nicht mehr, und Berftett felbft wollte fic ber Sache nicht mehr genau erinnern Bonnen. Doch beruhte fie gang und gar auf feiner Mit: theilung. Es entftanb baber ber Berbacht, jenes Blatt fel eine bloge Erbichtung, herborgerufen burch bas Bor= urtheil, es muffe' Mitfdulbige geben, und burch ben Gifer, bie Unterfudung gleich hierauf hinzubrangen. Der

weimarischen Regierung, welche burch diese Angabe zus nächst die Universität Jena bloßgestellt sah, und zu beren Vertretung und Rechtsertigung eigens den Geheimen Rath von Conta nach Karleruhe sandte, war das Fehlen jenes Papiers von besondrer Wichtigkeit und im Vortheil Jena's wurde die Sache durch die Zeitungen lebhast besprochen, ohne jedoch zum lehten Ausschlusse zu ges " langen.

Sonberbar, mahrend bie große Dehrheit bes Bolles, welche für Sand ichwarmte, und feine That billigte, wenigstens fie bewunderte, fich bes Schredens ber von ibr ausging, laut freute, mabrent biefe große Debrheit überzeugt war, bağ er nur aus eignem Antries und ohne Mitwiffenschaft Andrer gehandelt, wollten bie Bornehmen, welche bie That verabschenten und vor ihr erzitterten, fie burchaus als bas Wert einer großen, gegen fie Alle ge= richteten Berfdmorung feben, bie Furcht vergrößerte ihnen ins Ungeheure, was als vereinzelte Erfcheinung aufzu= faffen ihnen Troft und Beruhigung hatte fein muffen! Aber bavon wollten fie nichts horen; bie Starte unb ber Umfang bes Berbrechens follten auch bie Starte unb. ben Umfang ber Strafen und Borfehrungen beftimmen, burd welche fie gefichert ju werben hofften, bie Schlauern bachten nebenher noch manchen politischen Bortheil in ihrem Ginn über ben Beitgeift und feine Freiheite= beftrebungen baraus ju gewinnen. Bon biefer Furcht angestedt mar auch ber Großherzog, und murbe von allen Seiten täglich in bem Glauben beftartt, baß auch fein Leben in Gefahr ichmebe. Eines Tages, ba ich ibm ein Schreiben ju übergeben hatte, fanb ich ihn in trauriger, gebrückter Stimmung, und nachdem er mir Bor=

wurfe gemacht, bag er mich fo wenig fabe, gerabe in biefer Beit, wo man feiner Freunde fo febr bedurfe, be= tannte er mir, baß er fich febr ungludlich fuble. "Batte ber Rogebue, fagte er, boch mo anbers gewohnt, als im Babifchen! Der Morber wird burch unfre Gerichte gum Tob verurtheilt, barüber ift gar fein 3meifel, und ich, ich foll bann bas Urtheil beftatigen, ober ben Thater begnabigen, beibes ift mir entfetlich. Begnabigen, bas geht nicht, und hinrichten laffen, - nicht mabr, lieber Barnhagen, wenn ich bas thue, fo muß ich mich barauf gefaßt machen, bag auch mir fo ein Stubentle nachftens Blut läßt?" Der Kägliche Ton, in welchem er bies fprach, ruhrte mich jum tiefften Mitleib. Ich bot alles auf, ibn gu übergengen, bag er perfonlich nichte gu fürchten habe, bağ er von feinen Unterthanen geliebt fet, baß fie nur Gutes bon ibm erwarteten, bag man in gang Deutschland ben Fürften preise, ber eine ber freifinnigften Berfaffungen wirklich ine Leben führe. Er fah nich mit zweifelhaften Bliden au, boch als ich fortfuhr, ihm bie Grunbe gu entwideln, aus benen Canb's Berbrechen als ein vereinzeltes angufeben fet, bas feine Mitfdulbigen habe, ba wurben feine Blide mißtrauifc, und er fonnte bie Wandlung, bie in feinem Innern vorging, nicht ver-Der Berbacht, ich wolle ibn nur bethoren unb ficher machen, flieg in ihm auf; wer weiß welche Reime bagu bereits in fein Gemuth von übelwollenben Ganben gelegt maren! Er verwies mir, bag ich anbere über biefe Sache bachte, ale bie Beborben in Berlin, bort'fei man bon bem Dafein einer weltgreifenben Berfdmorung über= jeugt, und er habe icon Beweise berfelben in Banben, er werbe fich nicht einschlafern und über bie Gefahr

taufchen laffen. 3ch fab nun, wie es ftanb; die Furcht tonnte ihre eigne Berneinung wicht extragen! Dieser Fürst war fürzlich, in späten Jahren und wider sein Erwarten, auf den Thron gefommen, er hatte bis bahin die Wirt- lichkeit flar geschaut, jest aber war er schon ganz dem Schickfal verfallen, alles in trübem gefälschten Licht und flatt der Wahrheit nur Blendwerf zu sehn! —

Die vorgefaßte Meinung befam nene Rabrung burch ein zweites Greigniß, welches als folches faft noch mehr in Schrecken feste, ale bas erfte. Bon Sanb's That geftachelt hatte ein Apotheterlehrling goning in Schwalbach fich ben naffaulichen Prafibenten von 3bell jum Opfer gewählt, ihn mit bem Dold angefallen und verwundet, aber nicht gefährlich, mar baruuf entwaffnet unb in Bewahrfam gebracht worben, und bier, indem er fich bie Abern mit Glasscherben zerfchnitten, fonell an Berblutung geftorben. Der erfte Ginbend mar. furchtbar; wenn Ganb Machahmer fant, jo waren bafur feine Grangen gu beftimmen, hundert Junglinge tonnten foldem Babnftun folgen, fluge Bofewichter fie benugen, und Deutschland bon einem Behingericht beimgefucht werben, vor bem jeber Rebliche ichaubern mußte. Doch biefet Einbruck ging fonell worüber, ber Musgang bes zweiten Falles war bas Gegentheil bes erften, ber Angegriffene war gerettet, ber Angreifer fein eignes Opfer, und in größter Gile war alles vorübergegangen und ubgethan. Dagu tum, bağ ber Dame Ibell nur in fleinem Rreife und auch hier nicht als folder befannt mar, ber allgemeinen Gag verbient batte; bie Wahl erfchien als eine moch größere Berirrung, als bie Rogebue's; an bem Thater felbft haftete teine Theilnahme, und ohne biefe verlor die That ihre Bebeutung. Die anfangs aufs höchste gesteigerte Furcht sank wieder auf ihr früheres Maß berab, und der ganze Borgang wurde als ein zusfälliges Zwischenereigniß balb vergessen. —

Auch bie Sanb'iche Sache trat einigermaßen gurud, indem anbre politifche Gegenstände fic auf die Bubne brangten, und bie öffentliche Aufmertfamteit ftart anfprachen. Bon Beit ju Beit las man in ben Tages: blattern unverburgte Radrichten von Sand's Befinben, es bieff, er gebre ab, unb man tonne nachftene feinen Tob erwarten. Die gute Meinung für ihn erhielt fich, und es fehlte nicht an Bewundrern. " Geine Gemuthe: verfaffung, bieß es in ber Augeburger Allgemeinen Beitung, ift ungeftort rubig und beiter, feine Meußerung von Un= fang bis gu Enbe fich immer gleich geblieben; man bat feine Ueberzeugung nicht erschüttern, feine Seele zu feiner Rene bewegen konnen, und boch ift er, wie auch bie bekannt geworbenen Briefe beweisen, ben Ginbruden ber Religion außerft hingegeben. Die bie Gachen einmal fteben, ift fein balbiger Tob gu munfchen. Gein Ber= brechen tann in ber menschlichen Befellichaft nicht vergeben werben, und boch ift baffelbe mit fo außerordentlichen Berhaltniffen verftridt, bag ber gewöhnliche Befichtspuntt eines Berbrechens wieber nicht genügen fann. Die That, ber Menfc, und bie Fügung, find in biefem Greigniß wefentlich verfchieben. Der Menich erwedt bie wehmuthigfte Theilnahme; feine Freunde, feine Landsleute, ja bas gefammte Baterland verlieren viel an ibm, wie alle Beugs niffe, feine eignen Schriften, unb fellft feine fcanber= hafte Berirrung beweisen; wahrlich ju ben gemeinen gewöhnlichen Menichen ift biefe Geele nicht gu rechnen!

Daß er nur aus sich selber gehandelt, ohne fremden Ansreiz, ohne Mitwirken Anderer, ist jeht außer Zweisel; die weitverbreitete, sorgfältige Untersuchung hat keine Spur eines Komplotts geliefert, und die begierigen Ermartungen französischer und deutscher Mitras in aller Blöße stehen lassen." Besondere Borliebe, für Sand zeigten auch noch immer die Engländer, welche den Rhein bereisten und Baben besuchten; manche vornehme Engeländerin erklärte ihn für ihren Gelden, vielleicht im Borsgesühl der Wirkung, die ein solcher in ihrem Gesellschaftsesaal machen würde!

Sanb ftarb jeboch nicht, fonbern flechte halbgenefen weiter, inbem auch bas Gericht bie eigentlich langft erfcopfte Untersuchung fortfeste. Ich tummerte mich wenig mehr um bie Sache, befonbers ba auch balb meine Ab= berufung von Rarlerube erfolgte, und mich aus allem Bufammenhang mit ber babifden Regierung feste. Wer bas Genauere bes Prozeffes wiffen will, mage Baring's Auffag lefen; bie bortigen Angaben finb freifich febr ge= eignet, bie bewundernbe Theilnahme in ein ichmergliches Mitleib herabzustimmen. Wie Gorres noch im Gerbft bes Jahres 1819 bie Sachen anfah, moge ber Mertwürdigfeit wegen bier angeführt werben. Er fpricht von bem Argwohn, ber auf Robebne's ruffifder Genbung rubte, und fahrt bann fort: "Dur allgu febr wurde biefer Berbacht bestärft, ale Rogebue, migbrauchend feinen Auftrag rechtliche Manner bamifc verläumbete, und als bie Bosheit fich entbedt, bie Abnbung bes Gefeges nicht gegen ben Berlaumber fich richtete, fonbern mas taum gu glauben, gegen bie Berlaumbeten, weil, fie bas Bert ber Finfterniß ans Tageslicht gezogen. Roch fcatfer murbe

bie ergurnte Spannung, ale bie an fich nicht ubel gemeinte, fpater mit fcamlofer Frecheit als offiziell er= flarte Schrift Stourbga's in einer Beife von ben Deutschen und ihren Inflitutionen fprach, bie fein Wolf von einem Fremben fich bieten laffen barf. Der allgemeine Unwillen über biefe Schrift und mehr noch ber fictbare Ginbrud, ben fie in ben hoberen Regionen gemacht; bie Entruftung, baffelbe Ausland, bem bie Meinung bie Bernichtung fo mander Erwartungen langft jugufdreiben fich gewöhnt, nun auch auf eine fo emporenbe Beife bie Schmache migbrauchenb, ine Innere eingreifen ju feben, mußten befonbere bei ber Jugend, beren Freiheiten, ben letten ärmlichen Reft eines fruberen beffern Buftanbes, man fo freventlich angutaften gewagt, tiefen Ginbrud machen. Unter fo viel rafchen jungen Leuten, beren ganges Berg und alles Sinnen und Tracten bem öffentlichen Leben fic jugewenbet, mußte beinabe unausbleiblich ein Sunten biefer fo unvorfichtig angefdurten Feuerebrunft gunbenb in bas Reich buntler Gewalten, bie bes Menfchen Bruft umidließt, bernieberfahren, und bie Golafenben aus ihrer Rube weden, bag ber bober und bober fich bebenbe tag= lich gereigte Grimm endlich übertrat. In Sand mußte ber Durchbruch bes Damme guerft gefcheben, und bas Berberben mußte naturlich ben am erften treffen, ber feit= ber am geschäftigften ibn ju untermublen bemubt gemefen. Der Jungling nahm es über fic, fich felbft ben Boll= machtebrief gur That ju foreiben, und fie mit eigner Sand auszuführen; und weil fein Dag gefüllt mar bis jum Ranbe, und bereit es über fein Saupt auszugiegen, wurde ber, ben er gesucht, in feine Sand gegeben; ex felbft aber gab ber ergarnten Remefis bas eigne Leben

jur Gubne bin, nach alter Lehre, bie Blut um Bluf gebietet. Die ein Blip foling die That ins Bolt; feit ben Jahren ber Erhebung mar nichts mehr gefcheben, mas es ergriffen hatte; was lange unverftanblich nach Berftanbigung gerungen, batte jest bas Wort gefunben; eine blutige That mar wieber ber Buntt geworben, in bem Aller Gebanten fich versammelten; und bie Meinung war ichnell über bas Greigniß einverftanben; Digbilligung ber Sanblung bei Billigung ber Motive, worunter Gefühl ber Rabe ber ewigen Berechtigfeit in allen menfclichen Dingen, ein helles Schlaglicht über ben Buftanb bes Ba= terlanbes bergeworfen, und erneuerte lebenbige Theilnahme an ben öffentlichen Ungelegenheiten, maren bie Refultate ber allgemeinen Bewegung, bie erfolgt. Die Meinung batte ein großes Stufenjahr gurudgelegt, ein tiefer Ernft war über bie Beit gefommen, bie feither mehr fpielend mit ben Greig= niffen fich abgegeben." Spater fagt er: "Dag bie That nicht driftlich gewefen, barüber finb ficher Alle mit Steffens einverstanben, aber Gott wedt bieweilen eine heldnische Tugend, um jene Griftliche Beuchelei gu ftrafen, ble mabrent fie mit Leichtfinn ungerechte Rriege befolleft, worin Bunberttausenbe bon Menfchen fallen, nur bann bes Chriftenthums gebenten will, wann bie Flamme, ber fie bon Berne mit Bergnugen jugefeben, endlich bas eigene Dach ergreift."

In abnlichem Pathos, nur noch entschiebener zu Gunften Sand's, sprach fich ber Prediger und Professor be Wette in einem Troftschreiben an Sand's Mutter aus, besten unvorsichtige Verbreitung ihm ben plöglichen Werzluft seines Lehramtes an ber Universität Berlin und iangwierige Berfolgung zuzog, bis er endlich eine neue

Stellung in Basel fand. Auch gegen Sand erschienen mehrere Schriften, von Beckeborff, Steffens, Fouque und Anbern, aber biese, indem fie ihn ftreng verurtheilsten, stellten babei solche Ansichten auf, die der Bolfssinn verwarf, und baber machten sie geringen Eindruck.

Um nicht wieber auf biefen Begenftanb gurudtommen gu muffen, will ich ber Beit vorgreifen, und gleich bier aufollegen, was ich noch über Gant mitzutheilen habe. Der Brogeg banerte noch fort, ale ich Rarlerube im Berbft 1819 berließ, und eine Menge von Untersuchungen und Berfolgungen maren aus ihm bervorgegangen, ohne bag er felber mare baburch geförbert worben. Berüchte gingen im Schwange; es bieg, man wolle abwarten, bag Sanb an feiner Rrantheit fterbe, um ber Berlegenheit überhoben zu fein ihn gum Tobe gu berurtheilen und hingurichten; eine anbere Meinung war, man werbe ihn entidlupfen laffen. Allein es ift bemertenswerth, daß bei aller laut für ihn ausgesprochenen Theilnahme fein Berfuch burch Gewalt ober Lift ibn gu befreien fich gezeigt bat; feine Freunde und Bewunderer, und auch er feibft, Augenblide ber Comache ausgenom= men, in benen bie Liebe jum Leben vorherrichte, ichienen einverftanben, bag ber Sob für ibn munfchenswerth und ber richtige Abschuß feiner That fei. Rach langem Bogern, und nach wieberholter Anmahnung von Wien und Berlin, erfolgte erft im folgenben Jahre, ben 5. Mal 1620, bas gerichtliche Ertenntniß, bas ihn gum Sobe verurtheilte. Der Großherzog zauberte noch eine Weile mit feiner Beftätigung, gab biefe boch enblich am 17. Dei, und am 20. Mai hatte bie hinrichtung Statt.

Ueber biese, welche in bamaligen Blättern vielfach beschrieben worben, mögen aus einem Briese Lubwig Robert's hier einige Nachrichten folgen, die jedenfalls bas Berdienst haben, unmittelbare und burch keinerlei Befangenheit getrübte Zeugnisse zu sein. Er schrieb aus Mannheim an mich unter bem 22. Mai 1820:

"Borgeftern fruh halb 6 Ubr fanb bier bie Gin= richtung Sanb's Statt. - Bas ich Ihnen barüber fcreibe, ift fo authentifch, bag Gie es in meinem Ramen ergablen tonnen. -- Als man ihm bas Artheil antunbigte, vernahm er es freudig. Als mant ibn fragte, ob er auch im Stanbe mare, ben Ropf gerabe gu halten und über= haupt genugsam gefund, fand er von feinem Lager auf, ging im Bimmer auf und ab und hielt ben Ropf in ber Bobe. - Unter mehreren Dingen, bie er bei biefer Be= richte=Scene ju Protofoll biftirte, mar auch: - bag es feine Eltern lieber feben mußten, bag er auf bem Schaffotte, ale an einer Bruftfenche fturbe. - Bon nun an burfte in ben letten brei Tagen jeberman ju ibm, ben er annahm. - Der Regimentearzt Bloch, ber bei ihm war, ergablte mir, bag er ihn im Gefprach mit einem Geiftlichen gefunden batte, worin gang abstratt über religiofe und philosophifche Gegenftanbe gesprochen wurde; er war funf Biertelftunben ba, und mußte mir boch nicht viel zu ergablen; außer Sanb's Meußerung, bag Rorper= fcmerg tein und nur Seelenfcmerg Schmerg mare. bie ibn icon fruber und bann fpater faben, ftimmen barin überein, bağ er nach empfangenem Tobesurtheil heiterer und auch forperlich gefünber war. Das bettifche Fieber fant faft auf Rull und er af mit Appetit, con amore, wie fich ein gebilbeter Augenzeuge ausbructte;

felbft um 3 Uhr Morgens (am letten) feine Mehlfuppe. Aus bes Obriftlieutenants Golging's Dunbe weiß ich folgendes Befprach: Golging. Rennen Sie mich benn? Sand. D ja, Gie waren bei meiner Arretirung, trugen aber bamale Uniform. Berben Gie auch über= morgen 2c.? Golging. D ja! Ich werbe fogar ben Bug tommanbiren, ber Ihren Wagen estortiren wirb. Sanb. Ich bante Ihnen — Bas ift ber Tob? Laffen Sie und einmal ein ruhiges Bort barüber fprechen: Sie haben ihm gewiß icon oft entgegengeftanben; ich febe es an Ihren Detorationen, Gie find ihm nabe gewesen. Mun ba tonnten Sie fterben, ba werben Sie vielleicht wieber fterben fur eines Anbern, für eine Ihnen gang frembe Ibee. 3ch fterbe fur meine Ibee, fur bas mas ich fur recht und gut balte. Solging. Das find Rantifche Flosfeln, und Sie hatten bei Beiten beffer gethan, Baffer unter Ihren Bein gu foutten. «Als ich ihm bies fagte, fubr Bolging im Ergablen fort, ichwieg er und bie Thranen famen ihm in bie Augen. - Den Tag vor feiner Gin= richtung ließ fich Sand ben Scharfrichter tommen unb unterhielt fich anberthalb Stunden lang mit ibm. Es ift bei ber Berfdwiegenheit bes Mannes nicht viel bavon ins Publifum gefommen, und bie einzelnen Borte, bie man gebort bat, find nicht besonders merfmurbig. Dertwürdiger ift bie Bermandlung bes toloffalen Mannes, ber, feines Amtes gewöhnt, ploplich welch und unficher warb; indem, wie er fagte, fatt zugureben und zu tröften, er getröftet und zugesprochen murbe. - Dag bie flabtifche Beborbe beforgt und vorsichtig war, ift ihr nicht zu verbenten; vielleicht bat auch ber General von Meuenftein

(ber bon Geiten bes Großherzogs jur Anfundigung bes Urtheile an bie verwittwete Frau Großherzogin Stephanie gefenbet mar, welche gleich bie Stabt verließ und noch nicht wieber gurud ift) bie gemeffenen Befehle bagu mitgebracht. Die gange Garnifon rudte aus. Plagen ber Stadt ftanben ichon um 3 Uhr Morgens und blieben bort ftehn Daffen Fugvolf und Reiterei, Patrouillen in bie Stragen und bis zum Beibelberger Thor hinaussenbenb: benn bicht vor biefem, auf bem immenfen Plas, bie Rubweibe genannt, war bas einfache, nur manneshohe Schaffot errichtet. Dort fanben, glaube, zwei Batgillone. Im Beughause maren Ranonen bereit; jeber Mann hatte gebn Patronen unb fein Gewehr gelaben. Den Wirthen war anbefohlen, jebes verfängliche Wort ber Polizei anzuzeigen. -- Die Chaife, worin Sand und ber Buchtmeifter (ben Sanb, weil er von ihm in feiner Rrantheit gepflegt murbe, liebgewonnen und fich erbeten batte) fagen, murbe bon einer Schwadron Reiterei vorausreitend und nachfolgenb begleitet. Ale ber Wagen ben Gof bee Befangniffes verließ, marb von ben bort verfammelten Beibern ein lautes Geulen und Schluchzen bernommen. Sanb halb liegend (wegen feiner Bruft), halb figend im Bagen, grußte freundlich rechts und linte bie verfammelte unb weinenbe Menge. - Es ift nur eine Stimme über fein beiteres, faft verklaries Anfeben. "Ich ging nur meinem Buben zu liebe binaus, fagte ein gebilbeter Beamte, unb war angfilich und nahm mir bor ihn gar nicht angufeben, aber ale ich nur bie Chaife bon weitem und feine große Rube fab, ward ich ploglich fo rubig, bag ich felbft ber Sinrichtung hatte mit beimobnen fonnen." Gegen feinen

Muth im Tobe ift gar nichts zu fagen, fagen bie Offi= giere. Und als mein Aufwarter, ein Golbat, von ber Expedition gurudtam, fprach er: "Ach, es war boch gar ein ju iconer Menfc und ift fo icon geftorben; ich batte laut beulen mogen." Die Begleitung eines Beift= lichen hatte fich Sand verbeten; aber nicht aus Mangel an Religion, - fo wollte er, bag man bem Bolte fagen folle, - fonbern aus Achtung bor bem Stand, ber nicht babin gebore, wo Blut fließe. Er flieg alfo, von feinem Barter und noch einem Rnecht geftügt, auf bas Beruft. hier ftanb er nun allein, fab fich nach allen Geiten um, bann hob er bie Band in bie Gobe, warf ein weißes Tuch fraftvoll ju Boben, bob bann bie Gand gum Schwur in bie Bobe, fprach barauf einige Borte leife gum Dach= richter, ber fich berneigenb ibm nabte und feste fich bann. "Binbet mich nicht zu feft, es ichmerzt mich beim Athem= bolen, - 36 fterbe in ber Gnabe meines Gottes, Die Binbe tiefer, ich febe noch" - waren feine letten Worte. Sierin ftimmen alle Berichte überein. Dicht baruber, mas er bei obigen Geftifulationen gefprochen Glaubwurdige Beugen behaupten: Nichts, nicht Gin Bort; anbre eben fo glaubwurbige; er batte gefagt: "36 fterbe fur Deutschlands Freiheit, ich fowore es." Andre behaupten gehört zu haben: "bier unten ift feine Onabe; mit meinen Feinden fterbe ich verfohnt, meine Freunde lehre ich zu fterben." - Rurg hierüber find felbft bie Augenzeugen nicht einig, ober wollen auch wohl nicht einig fein. - Die Menge hat fich nach bem Ausspruch Aller, rubig, fill, und - wie nie bei folder Gelegenheit - anftanbig betragen. Es waren weniger Menfchen verfammelt, als man vermuthet batte; auf Ginen

Mann tonnte man brei Frauen rechnen; genug, aber nicht allzubiel Stubenten waren jugegen und nicht bie Heinfte Unordnung ift vorgefallen. Wohl aber wurden ber Stuhl, worauf Sand faß, haar von ihm, blutige Splitter bes Geruftes, fogleich mit Begierbe und Anbrang getauft. Alles mar gerührt, erhoben und burch feinen Tob berfohnt. Das Mitleib icheint anftedenb in ber Luft gewaltet zu haben; benn obgleich ich feinen Schritt aus meinem Baufe that, obgleich ich mit aller Rraft meiner Phantafie mich in bie Lage bes Großbergoge verfest hatte, und mir fagen mußte, bag ich an feiner Stelle ben Sand nicht begnabigt haben murbe, fo habe ich boch bie gange Dacht nur zwei Stunden gefchlafen, und am Morgen, wiber Billen, lang und heftig weinen muffen. Und baffelbe ift Lenten begegnet, bie fonft nicht leicht weinen, g. B. eben bem Buchtmeifter, ber bon ber Expedition mit verschwollenen rothgeweinten Augen gu= rudtebrte. - Rur zwei Menfchen babe ich fagen boren, baß feine Faffung erzwungen und fein Benehmen theatra= lifch gewesen mare. Ich laffe babingeftellt fein, ob biefe beiben Ginzigen richtig gefeben haben; aber bag es ibm um ein fraftvolles öffentliches Sterben gu thun mar, be= weisen folgenbe Borte von ibm, die authentifch mabr find. Erftlich: "Wenn mich nur in ber ungewohnten Frühtälte beim Berausführen tein Dervenfolag trifft!" und zweitens: "Gollte mein Rorper vor Schwäche gittern, fo ift es nut ber Rorper; mein Geift weiß von teiner Furcht." Der Rorper murbe in einen Sarg gelegt in berfelben Chaife gurudgeführt und Rachts fill begraben. Beberman ging wieber an fein gewohntes Gefcaft. Lobenswerth ift bie Dilbe und ber Anftand, mit welchen

Sand von der Regierung behandelt wurde und die er felbst laut anerkannte. — Er ift gepflegt worden, mie ein Rind im Sause der Eltern. Rein Kutscher wollte ihn hinaussahren, ba fauste die Regierung eigens eine Chaise zu diesem Behuf und ein Bauer fuhr ihn n. s. w. — Das ist alles, was ich zu sagen weiß, aber dieses wenige ist der strengsten Wahrhelt gemäß und kein zweiselhaftes und verfälschtes Gerücht habe ich aufgeschrieben." —

Ich sprach meinerseits ben ganzen Einbruck ber so furchtbaren als jammervollen Geschichte, auf welche bie Karlsbader Beschlusse und vieles andre Unbeil folgte, in nachstehenden Worten aus:

Graufam haufet ein hohnend Geschick bier Schrecken bes . Bahnes;

Dich Ungludlichen trieb falfther Gestirne Beruf! Irr' und bejammernswerth hat alles hier fich gestaltet, That, 3weck, Mittel, Erfolg, frembes und eigenes Loos.

Ich kehre zu bem Beitpunkte zuruck, über ben ich, um diese traurige Geschichte zum Ende zu führen, so weit hinausgegangen bin. Der erste Schrecken, ben die grause Mordthat verbreitete, war sinnverwirrend, eine Bestürzung, wie ich eine ähnliche nur im Jahr 1848 zu Berlin erlebt, als der König von dem Volksausstande bestegt schien, die Truppen entfernte, und die Farben der Barrikadensahnen zu den seinigen machte. Doch als das Besinnen allmählig zurücksehrte, war es begleitet von den Gefühlen des Hasses, der Rache, von dem Eifer, alles niederzutreten, was mit solcher That im entserntes sten zusammenhing, und wie Sand um der Freiheit zu

bienen nicht gescheut batte Blut gu vergießen, fo wollte man auch fein Blut iconen, um in ben alten Borrechten fortan ficer festgufigen, und fie moglioft ju mehren. Best war von feinem Fortidreiten mehr bie Rebe, von teiner Machglebigleit gegen ben Beitgeift, von teinen Bes mabrungen ber Boltemuniche, im Wegentheil verhartete man fich im roben Streben bie Willfürgewalt zu behaup= ten, bie Freiheiteregungen gu unterbruden, bas Berauf= bilben bes Boltes zur Gelbftftanbigfeit auf alle Beife gu Die That Sanb's wurde fur Deutschland verbindern. ein Benbepunkt in ber Entwicklung feiner innern Berhaltniffe zwischen Regierung und Bolf, ober follte es wenigstens werben, gemäß bem Bollen und Trachten berjenigen bochgestellten sowohl Fürften als Minifter, bie mit überwiegenbem Anfehn' bie Staatsfachen leiteten.

Mit welch anbern Augen fab man jest am Gofe bie Berfaffung an! Bie beflagte man, fich fold unbequeme und gefahrvolle Laft aufgeburbet ju feben, wie beichul= bigte man bie unnothige Freifinnigfeit, welche von Rebe= nius unter Reigenftein's und Tettenborn's Aufficht und Billigung hineingearbeitet worben; man Hagte biefe Manner ber ftrafbarften Uebereilung an. Die Deffent= lichfeit ber Berhanblungen, felbft für bie erfte Rammer burch bie Berfaffung bestimmt, die Breffreiheit, bas Recht ber Steuerbewilligung, Die Ausbehnung bes Stimm = unb Bablrechts, bas boch noch lange nicht bas geforberte all= gemeine mar, alles bies erichien wie frevelhaftes Ueber= maß, bas man trachten muffe möglichft auf ein geringeres Bor furgem nod batte man bamit zurückubringen. geprablt, und fich vom Auslande bafur recht loben laffen, bağ bie babifche Berfaffung unter allen beutiden bie freifinnigfte fei, baß fie namentlich ber baierifchen weit voranginge; jest rubmte man bie bemmenben Befdran: fungen, welche auf ber lettern lafteten, pries ben fegene: vollen Buftand einer ungehinderten Obergewalt, bie gulett boch nothwendig ale eine landesväterliche gerechte unb milbe gu benten fei; wie noch turg borber in Balern, in Burtemberg und in Baben felbft gewirthichaftet worben, fchien man bergeffen zu haben, wie noch jest Billfur und Unordnung im benachbarten Beffen=Darmftabt maltete, wollte man nicht feben. Der Ansbrud tonfitutionell war biefen Leuten ein Grauel, und gleichbebeutend mit jafo: binifd und revolutionair. Genug, bas große Streben, bas feit 1789 über alle Lanber fich entgunbet bat, balb in dem einen balb in dem anbern zu hellen Flammen ausbrach, immer wieber gebampft, aber niemals voll= ftanbig überwunden worben, bingegen auch bis beute noch nicht vollftanbig gefliegt bat, bas Streben zur Freiheit und Gelbftftanbigfeit gegen robe Gewalt und frechen Stolz, wurde lett offen zu beißen Rampfen berausgefor= bert, burch bie Angriffe ber burch Sanb's That aufge= foredten Machthaber, Staatspfrundner und Duntelmanner, und Baben murbe eines ber Schlachtfelber, auf benen bie Rampfer einander begegneten.

Bwar so weit ging bas Selbstvertrauen und der Duth der hof= und Abelsparthel keineswegs, daß sie für möglich gehalten hätte, alles was ihr entgegenstand ohne weiters abzuschaffen, die Verkaffung abzuschaffen und nichts ober auch ein schwächeres Gebild an deren Stelle zu segen, eine solche Verwegenheit hatte sich in keinen dieser Köpfe verirrt; die ungeduldigsten und störrigsten derselben saben ein, daß alle Fürsten= und Abelsmacht

hiezu für jest nicht ausreiche, bağ man nicht schlechthin umtehren tonne, fonbern in ber Babn, in bie man un: gludlicherweise eingegangen, fich fortbewegen muffe, jeboch burch Rlugheit und Ginverftanbnig manchen Bortheil ge winnen und in Butunft vollig flegen tonne. Die größte hoffnung feste man biebei auf bie Ginwirtung ber großen Dachte, Die ihr Berfprechen bolfevertretenber Berfaffungen noch nicht erfüllt hatten, und jest weniger als je geneigt ichienen foldes ju erfüllen. Die Ermorbung Rogebne's gab ben bringenben Anlaß, bag alle beutschen Regierungen fich unter einander und befonders mit Defterreich und Preußen in thatige Berbindung festen, und lebhaft über bie Tageefragen beriethen, über bie fcon vielfach angegriffenen Univerfitaten, Die Preffe, Die Bereine, Die Grangen ftanbifder Berechtigung. hieralis entftanb namentlich für Baben bie trenlose Zweizungigfeit, bag man auf ber einen Seite bie Berfaffung offentlich beschwor, ihre Freibeiten verbürgte und bie zugeftanbenen Bolferechte malten ließ, auf ber anbern Seite bagegen beimlich über beren Unterbrudung ober Befdrantung mit ben gleichgefinnten Regierungen fich verftanbigte. Der Großherzog wurde hiezu fortgeriffen, indem er fich auf Berftett, beffen ausmartiges Anfeben er mit Bermunberung fleigen faß, in biefen Sachen gang verließ, mir aber aus ben Berbanb= lungen, bie fpater jum Rongreß von Rarlsbab führten, ein Bebeimnig machte, wie benn auch bas preußifde Rabinet, vielleicht icon bamals gegen mich burch bamifche Einflufterungen gewarnt, mir nichts hierüber mittbeilte. In anbern Beziehungen fubr er fort, mir bas größte Boblwollen ju bezeigen, und ale Erwieberung feines Bertrauens bas meinige beftig zu verlangen, er wollte

vaß ich über alle Sachen und Personen gang rückhaltlos mit ihm spräche. Auch fragte er mit gutiger Theilnahme flets nach Tettenborn, was er für Wünsche habe, ob er nicht zur Eröffnung ber Stände kommen werbe, und es schien, als ob es ihm nicht unlieb sei, in ihm einen Ersahmann für Berflett immer bereit zu haben, falls bieser fich für allzuwichtig ober gar unentbehrlich halten möchte.

Das Gefdrei gegen bie Universitäten, icon burch Stourbza's anmagliche Unbesonnenheit erwedt, hatte fic burch ben Schreden über Rogebue's Ermorbung bis gur Buth gefteigert. Beil ein Stubent biefe That verübt, well er ber Burichenichaft angehort und fein letter Auf= enthalt Jena gemefen, fo follte bas Universitatemefen bie Burgel jenes Berbrechens und alles verwandten Unbeils Un allen Bofen, in allen vornehmen Rreifen, in allen bochften Staatebeborben hallte burch gang Deutsch= land biefe Anfchuldigung nach, wurde mit Beftigfeit bie Ausrotiung bes Uebels geforbett. Defterreid, bas langft feine Lehrfreiheit mehr gebulbet, bas mit Reib und Sorge bie im übrigen Deutschland noch maltenbe Freiheit ber Biffenicaft und ihrer Junger gefeben, wies auf feine gefnechteten boben Schulen als auf bie Dufter bin, bie jest überall nachgeahmt werben follten. In Preugen rief eine buntle, am Bof und in ber Regierung gefährlich wachfenbe Bartbei beftig nach Magregeln ber Gewalt gegen alle Beiftesfreiheit unb hoffte ihre verhafteften Gegner, benen fie fonft nicht beitommen tonnte, in ber Er= niebrigung ber Univerfitaten mitzuerniebrigen. Die größte Unvernunft, ja ber baare Unfinn wurde laut, alles wurde

aufgeboten, Die Dachtigen zu ichreden, und ju ben ftrengften Dagnahmen zu bewegen. Die Univerfitatelebrer, bie Belehrten überhaupt, ble Befenner freier Biffenfchaft erboben vergebens ihre muthigen Stimmen, fie verhallten in bem tollen garm ber begunfligten Fanatiter. Bie gemöbnlich in folden Fällen, mo blinbe Leibenfcaft fich ber Bunft von oben gu erfreuen bat, fehlte es auch biesmal unter ben Gelehrten felbft nicht an niebrigen Seelen, welche bem Feinde fich mit ihrer Renntnig und ihrem Anfebn blenfibar jur Berfügung ftellten. Scon bie Frage über bie Universitäten mit ungewöhnlicher Rafcheit bem Bunbestag überwiefen, und man fab beffen feinblichfter Enticheibung entgegen. Da erfdien hemmung. Bulfe gegen biefes brobenbe Borfdreiten bon einer Seite, woher man fie nicht mehr erwartete, aus ber Mitte ber Burften felbft! Der treffliche Großbergog von Beimar, bem freilich por allen anbern ber Schup freier Biffenfcaft und Biloung giemte, und ber gunachft feine Sanbesuniverfitat gu vertheibigen batte, wiberfprach tubn ben Werlaumbungen und gehäffigen Anflagen, an beren Wahr: beit zu gweifeln icon ein Berbrechen ichien. Der fachfenweimarifde Gefanbte reichte ber Bunbesverfammlung einen Bortrag ein, ber muthig und geiftvoll bie Gache ber Universtäten und ber finbirenben Jugend wiber bie bot nehmen roben Begner vertheibigte. " Eingebent beffen bieg es barin - was von beutiden Univerfitaten geleiftet, und in feinen Erfolgen und Grunben langft anertaunt von Beutiden (Schleiermacher, Steffens, Bachler) wie von Dichtbeutiden (Cuvier, Billere) gepriefen worben, werben Seine Ronigliche Sobeit nie ftimmen fur Ginrichtungen, welche bas innere Befen berfelben nothwendig

gerftoren, fie burch Aufhebung ber atabemifden Freiheit ju blogen gelehrten Schulen, Gomnaffen u. f. m. um= formen! Auch Freiheit ber Meinungen und ber Lehre muß ber Univerfitat verbleiben; im Rampfe ber Meinungen foll bier bas Babre gefunden, gegen bas Ginfeitige, gegen bas Bertrauen auf Autoritäten, foll bier ber Schuler bewahrt, gur Gelbftfanbigleit foll er erhoben werben." Begen bie Berbachtigung, bag bie Stubenten im Allgemeinen und inebefonbre bie Burfdenfchaft ftaate: gefährliche Abfichten begten, murbe gefagt: "Bellagen muß man ben bofen Billen ober bie Unvorfichtigfeit berer, welche eben folche Abficten ben Stubenten querft angebichtet, welche beghalb mit großer Bichtigkeit gegen fie gesprochen, und vielleicht baburch ben Reim bes liebels unter fle gebracht haben." Den größten Beifall erhielt bie bebeutenbe Stelle, welche ben bittern Bormurf aud= fprach: "Als bie ftubirenbe Jugend im Jahr 1818 auf Deutschlands Bodichulen aufftand, ale fie eilte theilgunehmen an bem Rampfe fur bie Frelheit, bie Chre, bie Sitte, bie Sprace bes Baterlandes, ba wurde fie mit offenen Armen empfangen, ba wurde fie in Shaaren geordnet, ba fab man in ihr teine Rinber, fondern werbenbe Manner. Ale fie gurudtebrie aus bem Rampfe, ale fie auf Beichen mannlicher Sandfungen fich berufen burfte, ba tounte ihr nicht sofort bas laute, fouft nur bem Manne gegiemenbe Sprechen und Schreiben über bie Guter unterfagt werben, für welche fie geblutet batte, für welche in ihrer Mitte Freunde und Bruber gefallen waren, ba konnte man nicht fofort biejenigen als Uns munbige behandeln, welche man in ihrer ebeln Begeifterung als Emangipirte, ale Behrhafte gebraucht hatte." Durch solches Wort, im Namen eines beutschen Fürsten in ber Bunbesversammlung ausgesprochen, waren die Gegner einen Augenblick aufs Maul geschlagen; aber ihre tückischen Besmühungen sehten sie barum nicht weniger fort, und sollten in den größeren Regierungen bald eine Uebermacht gewinnen, der auch die Fürsten sich beugen mußten.

Die Bablen für bie Stanbeversammlung maren inzwifchen im gangen Lanbe vollzogen worben. Meubelt und Gile ber Sache hatten weber bie Regierung noch irgend eine Gegnerichaft berfelben bie Beit ober bie Befdidlichfeit gehabt, einen berechneten Ginflug auf bas Bahlgefcaft auszuüben, feinem natürlichen Berlauf über: laffen, war biefes überall ohne Storung, ohne gereigte Leibenschaft ober rantefüchtiges Treiben rubig gangen; eigentliche Partheien bestanben noch nicht, aber freilich war bie Stimmung bes gangen ganbes, wie fie im Bwiefpalt bisheriger Regierungsweise und gereifter Bolteeinficht fo ftill ale feft fic gebilbet batte, eine bochs freiftunige. Die Wahler, burch frembe Einmifdung nicht gefiort, gu teinen falichen Richtungen verleitet, hatten mit fidrem Satt fo gemablt, bag nur in wenigen Gallen fpater bemertt werben tonnte, man habe fich über Befinnung ober Sabigfeit ber Bemabiten geirrt; fur bie aweite Rammer, welche im Begenfate ber erften bie bemofratifche fein mußte, waren ohne Boruntheil aud Ablice und besonbere viele Staatsbeamte gewählt worben, beren Denfart und Rarafter man burch ihren Stanb unb ihr Amteverhaltniß nicht gefährbet mußte. Dabei waren bie freien Gigenthamer und Gewerbeleute boch an Babl übertbiegenb, insonberheit batten bie Bauern ihre angefebenften Bogte gewählt, fo bag im Gangen jebe Rlaffe

fich in angemeffener Beife vertreten fanb. Neben einigen bekannten Ramen, unter benen ber Liebenftein's, für bie zweite Rammer gemablt, und ber Rotted's, fur bie erfte, glangenb vorftrablten, borten wir bie meiften gum erften= mal und auch bie Regierung ichien wenig von ben Mannern zu wiffen, bie ihr jest wichtig werben follten. Das Bolf aber tannte bie Geinen febr gut, und bing an ihnen mit größter Liebe. Bielen Abgeordneten, be: fonbere benen aus Labr, wurben auf ihrer Durchreife nach Rarlerube unterwege bie größten Chren gu Theil, man empfing fle mit Gefdubbonner, Triumpfbogen, Blumenftreuen, Burgerwehr rudle in Baffen gu ihrer Be= gleitung aus. Die Goflinge und Ariftofraten ichuttelten bie Ropfe; bas fet boch gu viel, meinten fie; bergleichen tomme nur bem ganbesherrn gu! Auch ben Miniftern war bei folden Dingen nicht wohl zu Muth, ber Ueber= gang aus ber unbeschränkten Regierung in bie burch Ber= faffung und Gefet bedingte, ber Bolfevertretung ver= antwortliche, war in ben Sachen oft fcmierig, fur bie perfonliche Gewöhnung bie unbequemfte Menerung. Einer fab mit Diftrauen auf ben anbern, wie Chaufpieler bie fich in neuen Rollen zeigen follen, und ben eignen Er= folg burch bas Diflingen ber anbern gern erhoht feben. Berftett hoffte mit einigen vorbereiteten Reben fich leicht abzufinden, und im Uebrigen bas ben auswärtigen Un= gelegenheiten überall zugeftanbene Bebeimniß gur Abwehr aller Bubringlichfeit vorzuschügen. Wie es ben anbern Miniftern und Bertretern ber Regierung ergeben werbe, war ihm gang gleichgultig. Dit bobnifdem Lachen außerte er gegen mich, ale von ben fünftigen Debatten bie Rebe mar: "Wie ber Finangminifter Fifcher mit feinem solches Wort, im Ramen eines beutschen Fürsten in ber Bunbesversammlung ausgesprochen, waren die Gegner einen Augenblick aufs Maul geschlagen; aber ihre tückischen Bemühungen sehten sie darum nicht weniger fort, und sollten in ben größeren Regierungen bald eine Uebermacht gewinnen, ber auch die Fürsten sich beugen mußten.

Die Wahlen fur bie Stanbeversammlung waren in: zwifden im gangen ganbe vollzogen worben. Bei bet Neuheit und Gile ber Sache hatten weber bie Regierung noch irgend eine Gegnericaft berfelben bie Belt ober bie Beididlichkeit gehabt, einen berechneten Ginfluß auf bas Bablgefcaft auszuuben, feinem natürlichen Berlauf überlaffen, war biefes überall ohne Storung, ohne gereigte Leibenschaft ober ranteskotiges Treiben rubig gangen; eigentliche Partheien bestanden noch nicht, aber freilich war bie Stimmung bes gangen Lanbes, wie fie im Bwiefpalt bieberiger Regierungeweife und gereifter Bolleeinficht fo fill ale feft fich gebilbet batte, eine boch= freifinnige. Die Babler, burch frembe Einmifdung nicht geftort, gu feinen falfchen Richtungen verleitet, hatten mit fichrem Saft fo gewählt, bag nur in wenigen Ballen fpater bemertt werben fonnte, man habe fich über Befinnung ober Fabigfeit ber Gemablten geirrt; fur bie zweite Rammer, welche im Begenfage ber erften bie bemofratifche fein mußte, waren ohne Borurtheil aud Abliche und besonbere viele Staatsbramte gewählt worben, beren Denfart unb Rarafter man burd ihren Stanb unb ihr Amtoverhaltnig nicht gefährbet wußte. Dabei waren bie freien Gigenthumer und Gewerbsleute bod an Babl überibiegenb, insonberheit batten bie Bauern ihre angefebenften Wogte gewählt, fo bag im Gangen jebe Rlaffe fich in angemeffener Beife vertreten fanb. Reben einigen bekannten Ramen, unter benen ber Liebenftein's, fur bie zweite Rammer gewählt, und ber Rotted's, fur bie erfte, glangend vorftrahlten; horten wir bie meiften jum erften= mal und auch bie Regierung fcbien wenig von ben Mannern zu wiffen, die ihr jest wichtig werben follten. Das Bolt aber tannte bie Seinen febr gut, und bing an ihnen mit größter Liebe. Bielen Abgeordneten, befonbere benen aus Labr, wurben auf ihrer Durchreife nach Rarlerube unterwege bie größten Chren gu Theil, man empfing fie mit Beidubbonner, Triumpfbogen, Blumenftreuen, Burgerwehr rudte in Baffen ju ihrer Begleitung aus. Die Goflinge und Ariftofraten ichuttelten bie Ropfe; bas fei boch zu viel, meinten fie; bergleichen tomme nur bem Lanbesherrn gu! Auch ben Miniftern war bei folden Dingen nicht wohl zu Duth, ber Ueber= gang aus ber unbeschränften Regierung in bie burch Ber= faffung und Befes behingte, ber Bolfevertretung verantwortliche, war in ben Sachen oft fdwierig, fur bie perfonliche Bewöhnung bie unbequemfte Renerung. Giner fab mit Mißtrauen auf ben anbern, wie Chauspieler bie fich in neuen Rollen zeigen follen, und ben eignen Er= folg burch bas Diflingen ber anbern gern erhobt feben. Berftett hoffte mit einigen vorbereiteten Reben fich leicht abzufinden, und im Uebrigen bas ben auswärtigen An= gelegenheiten überall zugeftanbene Bebeimniß gur Abwehr aller Bubringlichfeit borguschugen. Bie es ben anbern Miniftern und Bertretern ber Regierung ergeben werbe, war ihm gang gleichgultig. Dit bobnifdem Lachen außerte er gegen mich, ale von ben fünftigen Debatten bie Rebe mar: "Wie ber Finangminifter Fifcher mit feinem Bubget burchkommt, das ift feine Sorge, mich geht's nichts an, wenn er flecken bleibt!" Er gonute bem burgerlichen Minister eine Nieberlage, die er für fich selber unmöglich glaubte.

Bifder wurde jeboch vom Großherzog noch vor Eröffnung ber Rammern in ben Freiherrnftand erhoben, was ben Bürgerlichen theilweise gefiel, unter ben Ablichen bagegen einige Berftimmung anregte. Berftett, ber von ber Belt nichte tannte und icante, ale bie vornehmen Rreife, bie Wege gur Gunft und Macht, verband fic aufs engfte mit ben Gbelleuten bes Sanbes, beren An: fehn und Borrechte er berguftellen verfprach, und beflagte nur, bag bie mebiatifirten Stanbesberren fich gu bod buntten, um mit jenen und ihm in vollige Gemeinfcaft gu treten; wenn es ihnen in Folge beffen folecht gluge, fo hatten fie niemanbem ale fich felber bie Goulo belgumeffen. Un einem Abeldevitt, bas ber Berfaffung erlauternb gur Geite fteben und fie bebingen follte, murbe fleißig und heimlich gearbeitet, eine fleine Junterparthei nahm bas Beichaft gang in ihre Banbe, tein Steats: beamter, ber nicht burd Stanb und Befinnung ihr angehörte, burfte zugezogen werben. Die Freifinnigen ad: teten bes Gerebes wenig, bas barüber unilief, und meinten, bie Junter murben nichts Taugliches aufftellen.

Der baierifche Gesandte Graf von Reigereberg war nach Rarisruhe zurückgekehrt, und knüpfte mit mir bas freundschaftliche Berhältniß wieder an, welches burch meinen für Baben bezeigten Eifer etwas ertaltet war. Er machte mir von dem Entsegen, bem Unbehagen und Wiberwillen, mit benen bie vornehme Welt in München burch bie bortigen Ständeverhandlungen erfüllt worben, eine tren-

herzige Shilberung, und berbehlte nicht, bag alles Streben barauf gerichtet fei, ein fo tolles Unwefen, bas ploglich in ihre Mitte geworfen worben, fo fonell ale möglich wieder los zu werben. Sein Bruber, ber baierifche Juftigminifter, war gang freisinnig, und verlangte mit anbern verfaffungemäßigen Anordnungen munbliche und öffentliche Rechtepflege. Allein ber Gefanbte mußte von folden Dingen wenig, ihm galt nur, mas er von allen Geiten gebort hatte. Durch feine Mittheilungen und fein auße= res Anfebn verftarfte er bier bie Junferparthei, bie ihrem Wefen nach burch feine ganbesgrangen beschränft war, fonbern überall mit ihresgleichen gufammenhing. Reigers: berg theilte mir unbefangen mit, mas er in biefer Be= giebung erfuhr. Beftiger, aber burch bas Uebermaß mehr laderlich ale wirtfam, fcalt ber hannoverfche Gefanbte bon Reben auf alles Berfaffungewefen und auf alle Richt= achtung bes Abels. Dod feine Gutmuthigfeit unb freunb: liche Umgangegewöhnung liegen biefe foroffe Dentart im Banbeln felten gur vollen Beltung tommen, und im Menichen, ben er vor fich batte, mit bem er vertebrte, vergag er fogar ben Liberglen, ben Demofraten. erlebte er in biefer Belt ein ichlagenbes Beifpiel, wie un: ficher ber Dafftab fei, ber bei Anwendung folder Ramen gut gelten habe. Er felbft ergablte mir in lachelnber Ber= traulichfeit, er habe nicht umbin getonnt, gewiffe Artitel aus Lonbon in ber Mugeburger Mugemeinen Beitung, bie ifin ale minifterfeindliche und freiheitefüchtige emport batten, feinem erhabenen Borgefetten bem Grafen bon Dunfter in Conbon ale folche ju bezeichnen, beren Ber= faffer man erforfchen und bafur anfeben muffe. jeboch habe Graf Munfter geantwortet? Der Berfaffer

fei ihm wohlbekannt und oft in feinem Saufe, namlich ber liebe und wadre beutsche Brediger bei ber hannober= fchen Gefanbtichaft, und in jenen Artiteln febe man auf englifdem Stanbpunkt nichts Unerlaubtes ober Schlim= mes! - Wir bebauerten febr, ben guten Reben fo balb verlieren ju follen, benn er hatte trop feines Alters unb ibm felbft unerwartet eine neue Bestimmung erhalten, nämlich als Gefanbter nach Rom ju geben, wohin er feine Abreife foon vorbereitete. Die gefellige Annehm= lichfeit von Rarleruhe murbe burch bas Weggeben biefer lie= benswürbigen Familie aufe bartefte getroffen. - General pon Meuenftein fam aus Schweben gurud, und bertraute mir alles, was ihm bon Anhangern bes alten Berricher= baufes über bie bortigen Berhaltniffe war jugefluftert worben; bie Goffnungen ber Ronigin Frieberite und ihres Sohnes bes Pringen Guftan ichienen aber burch ben guten Billen einiger ohnmächtigen Anbanger um nichts beffer geftellt! -

Um die Mitte des Aprils sahen wir den russischen Gesandten von Anstett aus Frankfurt zum Besuch in Karlsruhe, wo besonders Berstett es an keiner Bemühung sehlen ließ, den Gast auszuzeichnen und zu vergnügen. Er glaubte die Anwesenheit des gesürchteten Staatsmannes benußen zu können, um beim Großherzog einige Maßregeln durchzusetzen, welche diesem allzu gewagt schiesnen, Maßregeln der Art, wie sie später gegen die Presse, die Universitäten, die Bolksfreiheit überhaupt, aus den Karlsbader Berathungen hervorgingen. Allein Austett, den schon seine Wohlbeleibtheit als behaglichen Lebemann erkennen ließ, ging auf nichts weniger als auf Wagnis und Kampf aus, er liebte geringe Anstrengung und ruhigen

Genuß, er rieth auch bier gur Borfict und Dagigung, und hielt fur beffer, mit vorhandenen Uebeln fich ju vertragen und einzurichten, ale beren bollige Befeitigung durch gewaltsamen Angriff ju versuchen. In ben Gefprachen, bie ich mit ihm hatte, vernahm ich nichts, mas neben feiner außerlichen Stellung ihm einigen Anspruch auf bie Ueberlegenheit batte geben tonnen, bie man ihm beilegte, nichts als einige Bewandtheit im Gebrauche bes fleinen Borrathes ber jebesmaligen Rebensarten unb Stichwörter, Die in ben Rreifen ber Diplomaten und Bof= leute fur ben Augenblid berrichen. Er behauptete fteif und feft, es bestehe ein Romplott, aus bem Rogebue's Cemorbung ausgegangen, unb bas noch fortwirfe, unb man habe bie Bauptfaben icon entbedt. Seine Un= wesenheit in Rarlerube bauerte nur ein paar Tage, unb außer bag er eine reiche Dofe und einen Orben bavon= trug, war nichte von einem Erfolge berfelben gu bemerten.

In außerordentlicher Sendung erschien der sachsenweimarische Geheime Rath von Conta, nachdent er schon in Frankfurt und Stuttgart sich besondrer Aufträge entsledigt hatte, auch in Karlsruhe. Die weimarischen Erstärungen am Bundestage hatten großes Aufsehn und manche Erbitterung erregt, man fragte in gewissen Kreisen, ob benn der Großherzog Karl August, nachdem er die deutschen Schöngeister beschütz, nun der Beschützer der Aufrührer und Meuchelmörder werden wolle? Die Mitsschuldigen Sand's wären in Jena, man kenne sie, die Staatsbehörde müsse sie greisen und ausliesern, das deutsche Gemeinwohl fordere das, aber es geschehe nichts, und Sand werde hinsterben bevor ihm jene vor Augen

gestellt worben. Aber die welmarifche Regierung batte gewiffenhaft ihre Bflicht gethan, bie ftrengften Unterfuchungen geführt, und lieferte nun bie bunbigften Be= weise, bag Mitfoulbige nicht zu ermitteln feien, und bag auch bie Universität Jena nicht verantwortlich fein tonne für bie That eines Gingelnen, ber gufällig bort, aber auch nicht bort allein fonbern auch in Erlangen ftubirt habe. Die Mittheilungen, welche Conta bierüber vorlegte, waren überzeugenb, aber ben Furchtfamen und Fanatifern feineswegs ermunicht. Der Großherzog, ber mich in biefen Tagen befuchte, war außerft verwundert, mich ber weimarifden Beurtheilung beiftimmen gu boren, man hatte ihn verfichert, ich fei gang entgegengefester Meinung, und habe Conta'n beghalb auch ichlecht em= pfangen. Lesteres war nur infofern mabr, ale berfelbe fic falt und fremb bei mir benommen hatte, bielleicht weil auch ihm icon jene faliche Angabe über mich ge= macht worden war, vielleicht war ich ihm auch blog als Breuge icon verbachtig! -

Mein Freund Justus von Gruner machte mir um diese Beit eine verbrießliche Ungelegenheit. Als Gesandter in der Schweiz konnte er die Gewohnheiten seines früher in Berlin und zulet in Paris geübten Polizeiberuss nicht los werden. Er hatte sich in die einstige Aufgabe, gegen die Franzosen und namentlich gegen die Bonaspartisten polizeiliche Wirksamkeit aufzustellen, gleichsam verdissen, und er glaubte nur zu ihnn was seines Antes sei, wenn er in der Schweiz die Gegner der Bourbons unter seine besondre Aussicht nahme. Daß dabei auch Gegner Bonaparte's, die aber als Freiheitssreunde den Bourbons nicht minder als bessen Anhänger verhaßt

waren, von Paris ber mit bemfelben Namen Bonapartiften belegt und ale foiche verfolgt wurden, mochte er nicht genug untericheiben, benn im Grunbe bes Bergens liebte er bie Freiheit, obicon er fie ben Frangufen nicht recht gonnte. Benug, er half bie Schritte und Berbinbungen ber in ber Schweig jahlreichen frangofifden Bluchtlinge und Reifenben übermachen, fpurte ihren Umtrieben eifrig nach, und theilte ber Parifer geheimen Polizei feine Ers forfdungen mit. Er glaubte burch feine Spaber por: trefflich bebient zu fein, und war es berglich ichlecht. Die Leute, welche fich ju foldem zweibeutigem, lichtscheuen Beicaft bergeben, find immer gewiffenlos, und baben flets nur ben Bwed fich wichtig ju machen um velchlich belohnt ju werben; fie betrugen ihre Brotgeber oft and Dumm= beit, öfter noch aus Arglift, und ichaben felbft wenn fie es treu meinen icon baburch, bag fie bie Aufmertfamteit auf Luftbilder leiten, mabrent bas Wirkliche unbeachtet bleibt. Stuner hatte burch einen feiner Runbicafter von einer geheimen Bufammentunft erfahren, welche bie ber: wittwete Großbergogin Stephanie in ber Schweig mit Gugen Beauharnais, ber aus Munchen bazu eingetroffen fei, gehabt haben follte. Er fcrieb mir barüber, und erwartete von mir nabere Angaben. 36 antwortete, bag an ber gangen Sache, foweit fie die Großherzogin betreffe, nicht bas Geringft emabr fei; bie Großherzogin habe Scheibenbard feinen Tag verlaffen, bas tonne ich unb Rabel und anbre unbeftechliche Berfonen bezeugen, bie wir abwechselnb bort jum Befuch gemefen. Socift be: troffen fiber biefe Berneinung, ichrieb mir Gruner barauf bie genauere Ergablung bes Bergangs, mit Umftanben, bie foon an fich giemlich fabelhaft flaugen, ibm aber

glaubwurbig maren; er wollte bas Berbienft, ein foldes Bebeimniß aufgespurt und bie fleine lieberhebung, feinem Bereich entbedt ju haben was ich eigentlich in meinem guerft batte entbeden follen, nicht aufgeben, ja er war genothigt baffelbe mit allen Rraften gu behaupten. Bum Unglud hatte er feinen vermeintlichen gund bereits nach-Berlin und Paris berichtet, und fich wegen feines Eifers ichmeichelhaft beloben laffen. 36 wurbe ber Sache nicht weiter gebacht haben, allein in feiner Empfindlich= felt barüber, bag ich ihm wibersprochen, mar er weiter gegangen und hatte bas Minifterium in Berlin angeregt, von mir bestimmte Austunft zu forbern, wabei bie An= beutung einer mir vorzuwerfenben Berfaumnig ober Rad= läffigfeit zwischen ben Beilen gu lefen war. Da fanb ich mich benn freilich gezwungen, ju meiner Rechtfertigung und febr wiber Billen gu feiner Beicamung unwiber= leglich barguthun, bag er burd falfche Angaben getäufct worben und bie gange Radricht in Betreff ber Groß= herzogin Stephanie burchaus falich fet. 3ch tonnte mich hiebei noch befonbere auf bae Beugniß bes regierenben Großbergogs und feiner Minifter ftugen, benen eine folde Abmefenheit nicht entgangen fein konnte, und benen im Fall fie ftatigehabt hatte, gar nicht unlieb, gewesen mare, ber Großberzogin baraus einen gehl zu machen. Auch bes frangofifden Befanbten in Rarisrube, Grafen von Mont= lejun forgfältige, mit perfonlichen Reifen verbunbene Rach= forfdungen führten auf teine Spur. Gleichwohl bebielt man in Berlin große Luft, bem Gefanbten, ber einmal im Ruf eines gewandten Austunbichaftere ftanb, mehr Glauben zu fchenken ale mir, -bis gulest bie Richtigleit meiner Berficherung einleuchtete; ob auch Gruner'n felbft,

möcht' ich nicht behaupten! Die ganze Berhandlung versursachte mir viel unangenehme Schreiberei, und zog fich weit in ben Sommer hinein; und nur um nicht wieder barauf zurückemmen zu muffen, habe ich hier alles bis zum Schlusse gleich zusammengefaßt.

Die Stanbemitglieber maren ichon feit einiger Beit in Rarleruhe verfammelt, und harrten ber Eröffnung ihrer Berathungen. Der Großherzog hatte fein Staatsmini= fterium neu geordnet, jum Prafibenten ber erften Rammer feinen Galbbruber ben Markgrafen Bilbelm und als zweiten ben garften von Fürftenberg, ben Freiherrn von Weffenberg als fatholifchen und ben Rirchenrath Bebel als protestantifden Bralaten, bann einige feiner anges febenften Gof = und Staatebiener, wie er verfaffunge= maßig befugt mar, gn Mitgliebern ernannt; gegen ble lettern mare manches einzuwenben gewesen, allein ba fie ber bier erften Erforbernif entsprachen, bas Bertrauen bes Großherzogs zu haben, fo wurde tein Tabel laut. Befannt war auch, bag unter großen Schwiezigkeiten und Duben enblich ein weitlaufiges Ebift über bie ftanbes= und grundherrlichen Rechteverhaltniffe ausgearbeitet mor= ben, beffen naberer Inhalt aber noch ein Geheimniß Die ftillen Borberathungen ber Mitglieber bet zweiten Rammer hatten bie befte Stimmung, die freunb= lichfte Einigkeit und Dagigung an ben Tag gelegt; unter ben Mitgliebern ber erften Rammer mar einige Spaltung mertbar, boch weil bier nicht bas Uebergewicht lag, fo fdien fie unerheblich.

Die Eröffnung ber Stanbeversammlung erfolgte nach allerlei Auffdub enblich am 22. April mit ernfter Beier= lichteit. Beibe Rammern waren in bem fur bie Sipungen ber zweiten eingerichteten Saal auf bem Schlog vereinigt. Der Großbergog fuhr unter Befdugesbonner und Gloden: gelaute vor, wurbe im Saale mit begelftertem Doch empfangen, beftieg ben Thron, und hielt feine Rebe, bie et gut auswendig wußte und mit warmer Innigfeit und ebler Burbe vortrug. Gie machte ben beften Einbrud fowohl auf bie Abgeordneten, als auf bas gemifchte Bublitum ber bichtbefesten Bubbrerbuhnen. Man burfte bon bem Burften, ber fo ju feinen Stanben in bem Tone ber ehrlichften Aufrichtigleit fprach, bie iconften Boff= nungen faffen. Die Stanbemitglieber leifteten bierauf ben Berfaffungseib, in welchem bas Berfprechen, nur bes gangen Lanbes allgemeines Bobl und Beftes, ohne Rud: ficht auf besonbere Stanbe ober Rlaffen, nach innerer Uebergengung gu berathen, bem Bangen gleich im Beginn bie volksthumliche Richtung vorfdrieb, ber boch nicht alle Befinnungen entsprachen, boch auch bie entschiedenften Ariftofraten fonnten ben fo gestellten Etb nicht verwei= Rachtem noch Berftett eine Rebe vorgetragen, beren Inhalt wenig Aufmerkfantfeit erregte, boch in ber guten Stimmung freundlich bingenommen wurde, trennte fic bie Berfammlung. Alle Stanbemitglieber fpeiften Mittage beim Großherzog; und Abenbe mar freies Schau= fpiel, wo ihnen Ehrenplage vorbehalten waren. Abgeordneten und bann auch ber Grofferzog wurden von ber gebrangten harrenben Menge mit bem feurigften Buruf begrüßt,

Co weit war alles vortrefflich. Aber icon am nachften

Morgen trat eine merkliche Berftemmung ein. Gleich= zeitig mit ber Eröffnung ber Rammern, an bemfelben Tage, faft in berfelben Stunde, war bas langft erwartete Abelsedift erichienen und ausgetheilt worben, beffen weits läufigen Inhalt aber fogleich burchzulesen :taum jemanb Muße fant. Der nachfte Morgen gab biefe, und man fand mit Erftaunen, bag burch ein foldes Ebift, welches ber Berfaffung in wesentlichen Buntten wiberfprach, ohne ben Beirath ber Stande gegeben war, gleibfam ale ob ihnen hieruber fein Recht guftanbe. Allerbings batte Berftett gemeint, ihre Befugniß in bicfem Ball gu um= geben, und that fich nicht wenig auf ben Runftgriff gu gut, bas bom 16. April, alfa bor ber Busammentunft ber Stanbe batirte Cbift an biefem Tage einzuschmargen, ber bie Regierung im höchften Glange ber Bolfebegludung erscheinen ließ, und mit jubelnbem Dant erfüllt mar. Allein bie Lift war zu jammerlich um jemanben zu taufchen, und murbe im Gegentheil als Beleidigung empfunben. Bubem war ber Inhalt bes Eviftes fo mißfällig, fo voll arger Berftoge gegen bie bis babin geltenben Beftimmungen, und bie Abfaffung fo plump und abgefomadt, bag bie iconenbfte Rritit bem Dachwerke ben Stab brechen niufte. Die Abgeordneten waren emport, bağ man ihnen folche Stumpfheit zugetraut, fie wurden bergleichen rubig gelten laffen. Man borte bie entichloffen= ften, bie fcarfften Meußerungen, bie gange Stabt theilte ben Unwillen, am Bofe felbft machte ber Sabel folden Einbrud, bag manche Stimmen ihn zu wieberholen magten. Der Großbergog, betroffen und bennrubigt über ein fo rafches Umfclagen, wollte feinen guten Ramen nicht einbugen, und hatte nichte eiliger ju thun, ale ju erflaren,

vielen Bunkten widersprochen, aber zuleht in gutem Glausben bem Rathe seiner Minister nachgegeben. Er sagte hierin die Wahrheit, benn die Vorrechte, welche er, zum Theil doch auf seine Kosten, ben Ablichen zugestehen oder erweitern sollte, waren keineswegs nach seinem Sinn, er hatte nur dem schrossen Andringen Berstett's, der die Sache als staatsklug und nothwendig vorstellte, sich gestügt. Auch der Minister von Lischer verläugnete jeden Antheil, und betheuerte widersprochen zu haben. Die Redlickleit des Großherzogs wurde nicht bezweiselt, allein das Vertrauen in seine Selbstiständigkeit begann zu wansten, und man fürchtete, der ersten sichtbaren Schwäche würden bald andre solgen.

Berftett war gleich am erften Tage ju ber Ertenntniß gelangt, bag er bei ben Stanbeverhanblungen nicht bie Bauptperfon fein und ber Lanbtag fich von ihm nicht werbe nach Belieben leiten laffen. Am zweiten Tage, burch bie Birtung feines Abeleebitte, war er ben Stanben icon als entichlebener Feind gegenübergeftellt. Das Fehlfolagen feiner Erwartungen war ibm gang unbegreiflich, er fab nicht nur feinen Chrgeis und Stols aufe tieffte getrantt, fonbern auch befonbre Boffnungen, bie er fomeich= lerifch genabrt, fo gut wie vernichtet; er batte fich nam= lich in ben Ropf gefest, biefe erfte Stanbeverfammlung, muffe bie unter feiner Minifterfchaft fur Baben erlangten großen Ergebniffe, bie Giderung bes Landbeftanbes und ber Erbfolge, bas Berleiben ber Berfaffung und enblich bie wirkliche Eröffnung ber Stanbe, burch eine ibm gu gemahrenbe Dotation belobnen. Bu biefem 3mede mar alles vorbereitet, ber Großbergog nicht ungunftig geftimmt,

bie Rollegen jur Mitwirkung bereit, ber Antrag follte burd einen Abgeorbneten gefcheben, die Bewilligung burch einstimmigen Buruf erfolgen, es galt nur ben richtigen Beltpunkt auszuersehen und bie befte Belegenheit. alles war nun babin, verfderzt burch ein falfdes, ver= ungludtes Unternehmen. Bon biefem Tage an mar Berftett ber entichiebenfte Feinb ber Stanbeversammlung, bie er im Bangen und Gingelnen auf alle Beife berabzufegen, laderlich und verächtlich ju machen, in jeber Begiebung zu verunglimpfen und zu verbachtigen ftrebte. Dies übte er befonders auch im biplomatifchen Rreise, babeim und an fremben Bofen, und war babei ftete eines verftarften Bieberhalles ficher, ber ibm gurudlebrte, und ben er bann aufe neue fur feinen Bmed gebrauchte. Stimmung ber Bofe, ber Diplomaten, ber vornehmen Ablichen war überall bereitwillig genug, es bedurfte teiner großen Dube, ihre gemeinsame Feindseligteit borgugs= weise hieber ju leiten, mo ihr freilich ber aufreigenbfte Stoff reichlich geboten wurbe. Unter foldem gleich an= fanglich erwedten Bag, Unglimpf, Bitterfeit und Berlaumbung mußten bie babifden Stanbe beranwachsen, fich in ihren Beruf einarbeiten und ihr junges Leben burchbringen!

Die Abgeordneten ließen fich diese Feindseligkeit, die fürerst auch nicht offen hervortrat, sondern nur im Dunsteln thätig war, wenig ansechten, und gingen frisch an ihr Werk. Gleich der Entwurf einer Geschäftsordnung, den die Regierung den Kammern vorlegen ließ, und der in seinen meisten Bestimmungen zweckmäßig erschien, gab

einen sichern Leitfaben für ben Gang ber Berhanblungen, die burch Liebenstein burch eine Rebe mit Kraft und Sacktenntniß eröffnet wurden; bas feste Austreten ohne Schwansten und Gerumtappen gleich in die Mitte ber Sachen, ließ erkennen, mit wem man es zu thun habe. Liebensstein galt für ben Mirabeau der Versammlung, und in der That sehlte ihm nur ein größerer Schauplat, um die Vergleichung zu rechtsertigen. Was er im Großen hätte leisten konnen, hat das Geschick ihm nur im Kleinen zu zeigen erlaubt, wie so manchem unfrer besten Deutsschen. Der Mann verdient als eine der hervorragenosten Erscheinungen, eine etwas aussührliche Schilberung, die ich nicht besser geben kann, als daß ich eine gleich das mals entworfene hier aufnehme.

"Liebenftein's Rame mar in und außer Baben rubm= lichft betannt, noch ebe bie Stanbeverfammlung gufam= mentrat; bie allgemeine Aufmertfamteit und Erwartung hatte fich vorzüglich auf ihn gerichtet, als auf einen Mann, ber alle Eigenicaften, um in folder Berfammlung bervorzuragen, in hohem Grabe vereinigte. Die öffentliche Stimmung fprach fich in gang Baben fo laut fur ibn aus, bağ gleich ju Unfang ber Babten verfichert wurbe, jeber Bahlbegirt im Lanbe murbe ihn allererft als Abgeordneten für bie zweite Rammer genannt haben, wenn nicht bekannt gewesen mare, bag fein Geburteort Em= menbingen ihn zum Boltevertreter icon bestimmt aus: erfebent babe. Sein Beruf, wie er fich fruber laut angefündigt, hat fich aufe beste bewährt; er war gleichfam bie Geele einer Berfammlung, Die felber als eine ber ausgezeichnetften und würdigften baftebt."

"Liebenftein ift im Jahre 1781 geboren, alfo gegen:

wartig in ber vollen Rraft bes Lebensalters; von fartem Rorper, fraftvollem Ausbrudt, in welchem Ruftigfeit unb Behagen verbunden find; fein Blid ift fret und lebhaft, feine Baltung feft und ficher, bie gange Ericheinung un= laugbar bedeutenb. Sein Anfeben erinnert alebalb an einen Rriegemann, wie ihn bie Borguge biefes auf Muth und Berfonlichkeit gegrunbeten Stanbes in boberen Befehlohaberftellen oft carafteriftifch ausgebilbet zeigen. Diefe Bergleichung burfte vielleicht tief in bas Innere gu ver= folgen fein; wir haben gebort, bag Liebenftein nur burch jufällige Umftanbe von ber Laufbahn ber Waffen, ju welcher bie ftarffte Reigung und bie bedeutenbe Auffor= berung bes Generals Moreau ibn riefen, abgehalten worben; feine Schrift über ftebenbe Beere geigt, mit welchem Erfolg er biefe Richtung wenigstens für ble Betrachtung feftgehalten, und fein Bert über ben Belbjug bon 1812 in Rugland, wie geiftvoll und treffent feine Darftellung und fein Urtheil bie bochften Aufgaben bes Baches gu bebanbeln weiß."

"Erhebung zu hohen Standpunkten und freie Umssicht in erweiterten Gesichtskreisen ist bei dieser Richtung natürlich; umfassende Geschichtsblide über die Zeitereignisse, Ablehnung jeder Art von Vorurtheilen und Eingehen in die ebelfte und freistnnigste Bahn des Zeitgeistes, mußten in nothwendiger Entwickelung folgen. Liebenstein, obwohl Edelmann, Beamter und Einwohner eines mittlern deutsichen Staates, hat durch keine dieser Schranken sich in der Freiheit der Ansicht und Bildung hemmen lassen, die ein freier Bürger und Staatsmann des umfassendsten Baterlandes nur bestigen möchte. Gründliche wissenschafte liche Kenntnisse, auf entfernten Universitäten vervolls

tommnet, haben ber natürlichen Anlage und Reigung nur vermehrte Rraft und Festigkeit ertheilen konnen."

"Diese Eigenschaften wurden an und für sich ungesmein schäpenswerth sein, aber damit sie recht in das Leben wirken, bedarf es einer seltenen Beitraft, die sie von dem Allgemeinen gehörig auf das Besondere zurudstuft, eines ächten praktischen Sinnes und Tulents, das sedem Gegebenen mit richtigem Maße sich anschließt, Begriffe und Leben im Gleichgewicht hält, und die Wirtlicheit durch höhere Gedanken steis beseelt, aber nie unter ihnen verliert. Dies praktische Talent hat Liebenskein in hohem Grade; der lebendige Sinn für das, was vor ihm liegt, das sichre Urtheil über die Behandlung, die das Worliegende nach seinem Maße forbert, hat ihn nie verlassen, und wir könnten barüber weitere Beobachtungen mittheilen, wenn diese hier unserm Zweck entsprächen."

"Mit hellem und klarem Berftanbe, leichter Borftels lungsgabe und scharffinniger Fassungskraft ausgerüstet, mußte ein Karakter, ber in sich selber befestigt und burch nichts irr zu machen ist, in der Ständeversammlung auf Bersonen und Sachen sehr bebeutenden Einfluß haben, gesucht oder ungesucht, gern oder ungern gewährt. Dieser Einfluß war ungemein gesteigert durch das Bertrauen und die Zuneigung, welche die Bersammlung ihm eistig entgegenbrachte. Ueber kleinliche Leidenschaft erhaben, ohne selbstsüchtigen Eiser, ruhig und gelassen die Dinge erwartend, suchte Liebenstein keinen kunftlichen Anhang, bemühte sich um keine Gunst, mißgönnte keine von Andern erlangte Ahre und Erfolg, und ließ sich nur von dem höheren Chrgeiz leiten, der in der Sache selbst und in deren Gebeihen Ruhm und Befriedigung sindet. Aber offene

Sutmuthigkeit, lebensfrohe Gesinnung und heitrer Umsgang, angenehm in Ernft und Wit, hatten ihm einen größeren Anhang verschafft, als irgend ein Partheiftreben vermocht hatte; mit diesem Anhange, ber sich im Bolle ebenfalls gebildet hatte, stand er in selbstständiger Kraft und doch mit zahlreicher Unterstützung in wahrhaft ausgeseichneter Stellung!"

"Große Mäßigung und Ruhe hat er in den Bershandlungen bewiesen; strenge Besonnenheit hat seinem lebhaften Feuer oft die Gestalt der überlegten Kälte aufsgedrungen, dem auswallenden Gefühl mag bisweilen aber auch verständige Absicht den freieren Ausbruch gewähren. Er hat Widerspruch mit würdiger Fassung zu ertragen und zu behandeln gewußt, den Streit immer auf die Sache zu führen bemüht, wohl in dieser die Person dies weilen mittreffend, allein nie die letztere allein bezielend. Schicklickseit und Anstand sind bei einem Ranne von so reifer Bildung ohnehin schon Gewohnheit."

"Liebenstein war schon längst als Redner bekannt; seine Reden zur Feier bes 18. Oktobers auf bem Schutters lindenberge bei Lahr haben diesem Siegesseste mit Eifer die Bedeutung zu verlängern gesucht, die er späterhin doch als schon sehr davon gewichen eingestanden hat! Wie in diesen Reden Kühnheit und Gewandtheit vors herrschen, so zeigt sich in den ständischen hauptfächlich Wahrheit und Kraft. Seine Beredsamkeit geht mehr auf das Richtige und Aressende, als auf Anmuth und Schnuck; sie wendet sich mehr an Verstand und Einsicht, als an Herz und Empsindung. Dies gilt von dem Vorstrage wie von dem Inhalt; Kare und helle Stimme, reine Aussprache, gemessener Strom der Rede, sichre

Sprachgewalt und gludlicher Worigebrauch, aber babei mehr tüchtig als warm, mehr einschärfend als anschmies gend! Die Leichtigkeit des Auffassens und Unterscheldens gibt seiner freien Rebe großen Bortheil, in unvordereisteter, wechselnder Diskussion behauptet er sich sesten Fußes mit großer Stärke, ja gerade in dieser Art Rebe durfte sich die ganze Fülle seines Talents am vortheilhaftesten zu erkennen geben, wenn einmal ein Stoff und eine Bersfammlung durch Wichtigkeit und Umfang auf solche Weise die ganze Singebung der Persönlichkeit aufordern sollten."

"Wir haben, bas ergiebt fich wohl, nicht blos einen Bolfevertreter, fonbern einen Geschäftsmann und Staats= mann geschilbert, fähig, ben größten Angelegenheiten vor= zufteben." —

Einer ber erften Befdluffe ber zweiten Rammer betraf bas Abelsebitt, welches ale ein Berfud, ben Rechten ber Stanbe vorzugreifen angefeben, und bemnach eine Rom= miffton zu beffen Prufung, ernannt murbe. Die Begner forieen fogleich, die Rammer überfcreite ihre Befugniffe, bas Cbift berube auf volterrechtlichen Berpflichtungen, auf einem Artitel ber beutiden Bunbesatte, beffen Erfüllung weber bie Regierung noch bie Stanbe verweigern tonnten. Allein biefe icheinsamen Behauptungen wurden flegreich jurudgewiesen, nicht bie Erfullung jenes Artitels wollten die Stanbe binbern, wohl aber bie Art feiner Erfüllung Sie ging weit über bie gorberungen ber unterfucen. Bunbesatte binaus, und baffelbe Minifterjum, welches ein Jahr vorher in Frantfurt ertloren ließ, Baben babe burch ein bamaliges Ebift jener Pflicht genügt, fonnte unmöglich jeht auftreten und fagen, es refulle fle erft burch bas jebige. Die Rammer faßte ihren Beruf unb ihre Aufgabe gleich bon Anfang mit Giderheit und ber: folgte ihren Weg mit rubiger Rraft. Außer ben Ent= würfen, welche bie Regierung an bie Rammer brachte, über Bemeindeverfaffung, Bollorbnung und andre Begenftanbe, ging eine Reibe ber wichtigften und nothwenbigften Antrage von ben Abgeordneten felbft aus, über Gandels= freiheit , Deffentlichfeit ber Rechtspflege , Gefdmornengerichte, Trennung ber Rechtspflege bon ber Berwaltung, Befdrantung bes Bilbftanbes, Breffreiheit, Abichaffung ber Frohnben und Bebnten, ber Leibeigenschaft, Berbefferung bes Bablgefebes und andere mehr, in beren rafcher Folge und icharfer Faffung bie Runbigen ben frifchen Beift und richtigen Sinn, Die in ber Rammer berrichten, die reife Ginfict und ben offnen Duth ber Abgeordneten erfannten, mabrend bie Begner in ihrer Urtheilslofigfeit und Bagnif über biefe gulle von An= tragen vollenbs ben Ropf verloren. Die Art, wie biefe Gegenftanbe bearbeitet, vorgetragen und erlebigt wurben, mit Dag und Orbnung, in ben vorgefdriebenen Formen, gab bas befte Beugniß für ben ausgezeichneten Rarafter ber gangen Rammer; fie entwickelte in ihren Debatten eben fo viel Ginfict und Renntnif als Salent und Beift, machte nie ben leifeften Berfuch über ihre Schranken bin= auszugeben, und behauptete flets bie Eraftigfte und murbe: vollste Baltung. Dbgleich febr entgegengefette Anfichten und Meinungen an ben Tag tamen, fo bilbete fich boch tein Partheigeift, fonbern febr oft faßte bie nach geführ= tem Streite leicht wieber einig geworbene Befammtheit, und in ben anbern gallen meift bie überwiegenofte Debr= beit ber Stimmen die endgultigen Befoluffe. Bon ben Mitgliebern, bie fich burch Antrage und Theilnahme an

ben Debatten befonbere auszeichneten, find nach Lieben= ftein hauptfaclich zu nennen bie Berren Deimling, von Logbedt, Boller - fammtlich von gabr - Bubl, von Bleichenftein, von Stabel, Rnapp, Binter von Raris= rube, Winter von Beibelberg, Duttlinger, Rern, Gob= renbad, Buber, Bingler, von Clavel und Anbre, beren Namen mir nicht fogleich einfallen. Die gange Rammer, aus 63 Mitgliebern beftebenb, befannte fich mit geringen Ausnahmen, gu ben Grunbfagen bes Freifinns, ber Deb= wung und Mäßigung, bes gefehlichen Fortidritte, entfernt von wilber Reuerungsfucht, wie von ben Borurtheilen und Meigungen buntler Bergangenheit. Bas bie Gabe ber Rebe, inebefonbre bee freien Bortrage betrifft, welche in unfrer Beit wieber, wie bei ben Alten, als bas eigentliche Talent bes Staatsmannes ericheint, bas alle anbere Talente beffelben falt und bewegt, fo mußten mehrere Abgeoronete ale mabrhafte Redner anerfannt werben, anbre versprachen eine balbige Entwidlung unb Bewöhnung zu biesem Beruf. Die fefte, fichere Rraft und rubige Rlarbeit, mit benen oft bon unftubirten aber praftifden Dannern grabe auf bie Sache gegangen unb beren Befen ichlicht und berb ausgesprochen murbe, machten einen Ginbrud, ben man mit bem einer gier= lichen Boblrebenheit nicht batte vertaufchen mogen.

In der erften Rammer waren freilich andre Beftandstheile, ber Geift im Ganzen schwach, die Gefinnung lau, die meiften Mitglieder gehörten zu den bevorrechteten Rlaffen, konnten sich der alten Bornttheile nicht entsichlagen, in das neue Verhältniß nicht finden. An

Talenten hatte biefe Richtung wenig aufzuweisen, und wo fich ein Schimmer bavon zeigte, in ben Freiherren von Fallenftein, von Baben, und von Turtheim, bem Fürften von Fürftenberg, mar auch ein Unflug von Freifinn mertbar, es ichien ale wenn biefer bas Dag auch bes Betftanbes und fonfliger Begabung fei! Bahrhaft bebeutenb, hoben Beiftes und großer Begabung mar einzig ber Profeffor von Rotted, ber Abgeordnete ber Univerfitat Freiburg, ber als folder, einer Beftimmung ber Berfaffung gemäß, in ber erften Rammer feinen Gig hatte. Sier war er eigentlich nicht an feinem Play, er hatte ber zweiten angehoren muffen, unter feinen Freunden und Genoffen, in ber erften ftand er gang allein, völlig vereinsamt unter Begnern, bie feiner nicht murbig maren, ein verlorener Gendbote unter ftorrigen Beiben. bon ihm fei bier eine frubere Schilberung eingefügt.

"Wenn man die Erscheinungen bes öffentlichen Lebens in tiefere Untersuchung zieht, so sindet man bald, daß diesenigen, welche äußerlich am meisten mit den Staats-sachen zu thun haben, oft am wenigsten barin-wirten; und daß im Grunde auch die ausgezeichnetern Staats-männer, wenn sie nichts als dieses sind, einem geistigen Einflusse nachfolgen, dessen Duelle sie oft weit entfernt sind zu ahnen. Die Ersorschung der Wahrheit, die Ersweiterung der Ersentniss, und die wissenschaftliche Gestaltung berseiben, bilben eine ganz andere, stillere, durch-dringendere Kraft, als die zwar glänzende aber vorübersgehende, die mit einem Feldherrnstab oder Ministertalbiplom verbunden werden kann. Größerer Männer zu geschweigen, sei hier nur an Luther einerseits, andrerseits an den Berein französischer Schriftsteller des vorigen

Jahrhunderte erinnert, an beren Birfungen bie ber Staatsmanner nicht hinanreichen. '3a, man muß beten= nen, bag alle Thatigfeit, alle Ablicht und alles Treiben ber Staatsmanner nur in bem Grabe mabrhaft wirft und eingreift, ale es von jenen geiftigen Rraften befeelt, mit thnen einstimmig und auf fle gegrunbet ift. man taufendmal bie Biffenicaft bem Leben entgegen= ftellen, die Theorie ber Praxis, ben Gelehrten dem Belt= manne, taufenbmal hebt ber Lebenszusammenhang bas Befen ber Dinge biefen Gegenfag-wieber auf! Befdicte zeigt, bag alle Regungen bes Staatelebens, bie nicht bloß über bie Oberfläche hinfdwebten, fonbern bauernbe Ericheinungen bilbeten, in tieferen Bahrheiten und Ertenntniffen gegrundet waren, baber ihre Rraft nahmen und unwiderftehlich murben. Die Befdicte zeigt ebenfalls, bağ folde Bahrheiten und Ertenntniffe, wenn fie einmal in die Geifter eingebrungen find, niemals fic wieber ohne Wirfung verlieren, funbern unwiberfteblich in bas Leben bervorbrechen. Fur bas Beil menfchlicher Angelegenheiten, wie fie fich im Staate barftellen, burfte bemnach am gludlichften fein, wenn, nach bem Spruche eines alten Beifen, Die Afleger ber Babrbeit und Biffenfcaft jugleich Staatsmanner, ober bie Staatsmanner zugleich Belehrte maren. Es bat in unferm Baterlanbe an Beifvielen beiber Art niemals gang gefehlt; moge ibm in biefer Beit, mo mehr als je ber Berein aller feiner Rrafte ihm nothig fcheint, bie Bahl entgegengefester galle nicht verberblich werben !"

"Rotted ift aus jenen Gebieten ber wiffenschaftlichen Tiefe und gelehrten Kraft als eine ber ebelften Erscheis nungen in das öffentliche Staatsleben eingetreten. Er hat die strengere Denkart und den Reichthum der Kenntsniffe nicht nur als Grundlage seines Wirkens in das
neue Gebiet übertragen, sondern mit eigenem Geiste und
glücklichem Talent auch die wissenschaftliche Behandlung
darin sortgeset, ohne daß die tressende Anwendung und
Wirksankeit für den Augenblick, die auf diesem Gebiete
mit Recht verlangt werden, jemals gesehlt hätten; ein
ausgezeichnetes hobes Verdienst, das nur durch den seltenen Berein vorzüglicher Eigenschaften möglich war, die
Rotteck's Freunde längst in ihm geschätzt und geliebt haben! Es ist hier nicht der Ort, Rotteck als Denker und als
Gelehrten an seinen Platz zu stellen, es genügt, ihn
anzuerkennen auf dem Standpunkte, den er neben unsern
schärssten Philosophen und Geschichtundigen einnimmt."

"Gleich zu Anfang ber Ständeversammlungen gab Rotteck eine Schrift: «Ibeen über Landständen, heraus; ber reiche Inhalt biefes geistwollen Werkens ist für lange Reihen Jahre ben gesammten beutschen Vaterlandsfreunden ein gründlicher Stoff ber Betrachtung, und barum für den einzelnen Augenblick nicht weniger bedeutend. Bald barauf begann Rotteck das landständische Archin, eine Zeitschrift, welche neben allgemeinen Aufsähen und einzelnen Vorträgen besonders auch eine fortlausende Ueberssicht der badischen Verhandlungen liesert. Durch dieses Archin hat er abermals ein heilsames Fortwirken richtiger Grundsähe und reiner Gesinnungen auf weit hinaus begründet."

"Bon größter Bebentung war aber Rotted's pers fönliche Theilnahme an ben fländischen Arbeiten selbst. Die ungewöhnliche Kraft eines wissenschaftlichen Geiftes, beffen Strenge und Sicherheit oft an Fichte eximern

Connte, machte einen befonbern Ginbrud, und jog bie Blide gu einer Bobe, die nicht jebem bequem fein tonnte, aber eben beghalb Chrfurcht gebot, und manche miber: wärtige Berhandlungen und Aeußerungen vielleicht mehr verhindert und niebergeschlagen hat, ale es bie ausge: fuchtefte Berebfamtelt vermocht haben wurde. Bu wiffen, bağ ein folder Ropf zugegen; ift eine ber ftarfften Abmahnungen von feichtem Gerebe. Rotted bat meifterhafte Bortrage über bie wichtigften Gegenftanbe gehalten, über Frohnben, Behnten, über bas Abelsebilt, über Sitte: gerichte; nicht weniger vortrefflich waren bie Entwidelungen feiner Antrage wegen Berftellung ber Studierfreiheit unb megen ber fatholifden Rirchenverhaltuiffe, Begenflante, welche er fehr richtig und geziemenb für feine besondere Aufmerkfamteit ermählt hatte. Zwar wurbe von manden Seiten feinen Unfichten wiberfprochen, und in ben Befotuffen haufig feine Deinung bedingt; allein fein Cinflug war barum noch immer in allem wohlthatig fühlbat, und in Betracht beffen, was ohne ihn geworben mate, unberechenbar!".

Muster eines eblen Mannes ba, bem Bernunft und Bahr: beit über alles geht, und ber ihr Reich auch nur duch sie selber besordern will. Reine Leidenschaft, teine Gebisseit, teine Meigung und keine Rücksicht storten seine Benehmen. Bon sanster, durch viele körperliche Leiden noch mehr zur Gute gestimmten Gemüthsart, von bescheher und freundlicher haltung, evelgebildet in Sitte, und sein und mild im Umgange, hat Rotteck selbst den Gegnern, die von seinen Gründen im Innersten getroffen wurden, kein Gegenstand personlicher Feindschaft werden

konnen; wenn irgend ein Sag auf ihm laftet, fo ift es feine Denkart, Die ihn verschulbet."

"Sein Bortrag ift ruhig und murbig, bisweilen blühend, doch meistens einsach, die Gabe der freien Rede, welche er in vorzüglichem Grade besitzt, dient ihm nur zur Erwedung ber Einsicht, zur Aufhellung und Fassung der Sache; geisthelle Strahlen des feinsten Wibes und der heitersten Laune entwickeln sich ihm fast unwillfürlich bei der leisesten geselligen Berührung, aber mit sittlicher Kraft und gebildeter Einsicht weiß er dieses sonst so anspornende Vermögen unberzuordnen, und von seinen strengen Erörterungen abzuweisen. Er wendet seine höhesten Wittel nicht zum Erfolge des Augenblicks an, aber die Verhältnisse und Umstände des Augenblicks weiß er darum nicht minder für den höheren Zweit zu beachten und zu benntzen."

Der Abgeordnete der Universität Beibelberg, Brosessor Thibaut, berühmt als geistwoller und beredter Rechtslehrer, und gepriesen wegen seiner im Jahre 1814 erschies
nenen Schrift über die Nothwendigkeit eines allgemeinen
bentschen Gesesbuches, gegen welche Savigny mit unpraks
tischer Gelehrsamkeit. ausgetreten war, zeigte weber das
Talent noch den Willen, die man ihm zugetraut hatte.
Seine Ausgabe schien ihm fremd und verdrieslich, er
sehnte sich nach seiner Lehrkanzel zurück, und als er
später doch zu wichtigen Arbeiten und Vorträgen vers
anlast wurde, sah man den klugen Weltmann, der
sich hin und her wandte, es mit keiner Parthei vers
berben, schließich aber vor allem mit der Regierung
gut keben wollte. Der Wis und Humor, die er ges
legentlich spielen ließ, machten seine üble Rolle nicht

€ 1 →

beffer; weber in noch außer ber Kammer gewann er Achtung und Bertrauen.

Der eble Beffenberg, hochachtbar im Gebiete feiner firdlichen Birtfamteit, burd feine Rampfe gegen Rom allen Freifinnigen theuer, befaß alle Gigenichaften, bie man in unfrer Beit einem bobern Beiftlichen ber fathelifden Rirde muniden fann, mitten verföhnlichen Sinn, warmen Religionseifer, aufgellärte . Denfant, gelehrte Renntniffe, Bilbung und Griabrung ber großen Delt Allein er war tein politifcher Karafter, und bie ftant hafte Entschiebenheit, bie er gegen bie romifche Rune bewiesen batte, verließ ibn auf bem Felbe feiner, neuen Thatigfeit; bie Freifinnigen hatten an ihm feine Stupe, bie Gegner eben fo wenig, und ale er in irrgebenben Eifer feinen frommen Antrag machte, Sittengerichte fur bas Bolf einzuführen, erlitt er in ber Rammer und in ber öffentlichen Meinung eine völlige Rieberlage. Aus fein protestantifcher Rollege, ber jum Pralaten erhoben Rirchenrath Bebel, entfprach ben Erwartungen, bie men von ihm gehegt, in feiner Beife. Der liebenswürdige allemannifche Dichter, ber volksthumliche rheinlandifche Ergähler, verfdmanben in bem unbeholfenen, gagbaften Rammermitgliebe völlig, und nur bie tiefe Demuth blich fichtbar, die noch immer, wie einft in feiner Rnabenget, in jebem Debenfigenben, einen bornehmen Beren berehtte, bei bem feine Mutter ihm gurief : "Bieb's Rapple!" -Aus, biefen Beifpielen Weffenberg's und Bebel's glaubt man ben Beweis entnehnen ju burfen, bag Beiftliche in Allgemeinen wenig geeignet feien an politifden Rocher fcaften theilgunehmen. - Dbicon bie Sigungen auch biefer erften Rammer, jum großen Bebauern ber meiften

Mitglieder, auch öffentlich waren, fo fanden fich boch felten viele Buborer ein, und es gab bier wenig Trieb und Leben.

Ju ben für die Berhandlungen ernannten Regierungs: kommissairen gehörten sämmtliche Minister und einige andre Staatsbeamte, unter diesen die Geheimen Reseren: baire Nebentus, Winter und Badh. Rur die drei letztern waren von Bedeutung, sie trugen allein die Last ber Debatten, aus denen die Ercellenzen, als sie sahen, wie viel Arbeit und wenig Ehre für sie hier zu holen sei, sich balb zurückzogen.

Debenius mar feit langerer Beit in boberen Staate: arbeiten befchäftigt, und ausgezeichnet burch Renntniffe und praftifches Talent fo wie burd bie fleckenlosefte Recht= fcaffenheit, hatte er, befondere in ber Finangverwaltung, bie in ben letten Jahren an ber traurigften Berruttung litt, fich febr verbient gemacht. . 3m Stillen war bies auch anerkannt, aber feineswegs offentlich, und feine Amteverhaltniffe blieben untergeordnete. 3a, man hatte es bem trefflichen Reigenftein fehr verbacht, und Berftett es ihm gur Soulb angerechnet, bag er feinen letten Ginfluß beim verftorbenen Großbergog bagu verwenbet hatte, Mebenius und Winter auffer ber Reihe gu Ge= beimen Referendairen ju erheben. Beibe erhielten jest burch bie Rammern Gelegenheit, öffentlich barguthun, mas fie maren, und ba fie fpater fogar Minifter murben, fo haben fie bie von Reizenftein ihnen angebiebene Bevorzugung glanzend gerechtfertigt. Rebenius befand fich ale Regierungetommiffair in einer ber ichwierigften Stels

٤,

lungen. 218 verpflichteter Sachwalter und Bertheibiger ber Regierung mußte er fast überall, wo nicht er und feine Freunde Die Borlagen felbft bereitet hatten und nicht nach eigner Einficht verfahren tonnten, febr im Machtheil fein und mit ber Rammer in Biberftreit gerathen. Diebei mußte er mit großer Beftigleit fo viel Mäßigung und Beicheibenheit zu verbinben, baß er in ber Achtung ber Abgeorbneten nur flieg und ihr Ber trauen nicht verlor. Wie oft es auch vortam, bag et fich zurechtweisend gegen einzelne Abgeordnete und felbft gegen bie gange Rammer erheben mußte, fo gefcah es boch immer in ben Formen bes Anftanbe und ber Shid: lichfelt, bie nur einer eblen Bilbung eigen find. Seine Bortrage waren licht und flar, offen und freimuthig, phne rebnerifden Prunt; bem Ginne ber Borgefesten murbe er durch rechthaberifche Wortfulle und leibenichaftliches Begant beffer entsprochen haben, allein er ging nicht auf Beifall aus, fonbern bas mabre Staatswohl und bas Wefen ber Gache feft im Auge haltenb, blieb er ftreng in der Bahn, bie ihm baburch vorgeschrieben war. Bon feiner unbeftechlichen Rechtschaffenheit werben fcone Beifpiele ergabit. Er hatte bas gange Bermogen ber Ronigin von Schweben ju verwalten und fam babei mit bem Baufe Rothichilb in Gefchafteverbindung; bier zeigte man ihm, wie er unter ber hand ohne Unreblich: feit gewiffe Rebengewinne mit Rothschilb theilen tonne, und machte ihm bie lockenoften Anerbietungen; feine Ant wert mar, bag er bas Baus Rothichilb zwang, auch feinerfeits auf jene Bortheile zu verzichten und fie ber Konigin zuzurechnen. Ihm war auch bie Berhanblung mit ben Spielpachtern zu Baben übertragen, und es mu

herkommlich, daß biefe, außer ben beträchtlichen Abgaben an den Staat, febr ansehnliche Summen solchen Personen zahlten, an deren Gunft ihnen gelegen war; sogar ein frommer Minister bezog aus dieser Onelle ein hübsches Jahrgeld! Nebenius wies nicht nur für sich jedes Gesichent unwillig zurud, sondern erklärte den erstaunten Rächtern auch, ihre Sache sei abgeschlossen, und sie bes dürften keiner weitern Gunft.

36 hatte von Rebenius oft gebort, aber feine Betannticaft ju machen nie Gelegenheit gehabt. Nachbem er eben in ber Rammer trefflich gefprochen, fagte ich gu einem auf ber Buborerbuhne neben mir figenben Bof= mann, es fei boch feltfam, ich fei brei Jahre bier, unb habe ben ausgezeichneten Mann bis jest nie gefeben, warum man ibn in teiner Gefellichaft finbe ? 3ch wußte bie Urfache recht gut, weil er burgerlichen Stanbes mar, aber ich fragte mit Bleiß! "D er bat faft immer gu arbeiten!" hieß es mit einiger Berlegenheit. - Aber bei befondern Unlaffen, fuhr ich fort, tonnte er boch ericheinen! jeboch man fleht ibn nirgends, bei teinem Minifter, bei teis nem Gefandten. - "Dod, bei Beren von Reben hat er einmal zu Mittag gegeffen." - Ei, bei herrn von Reben einmal zu Mittag ? Die fam bas ? - " Rebenius hatte eine febr gute Schrift über englische Finangen bruden laffen." - Und ba wollte herr von Reben ihm eine Ehre anthun? --- "Ja mohl, es kam ein vornehmer Englander hierher, ber hatte bie Schrift in London gelesen und verlangte burchaus ben Mann fennen gu lernen, ba ließ ihn herr von Reben zu Mittag laben." - . Und bann war's gut unb vorbet ? - ,, 3a, ber Eng= lanber war gleich weiter gereift." - Go fcimpfliche Ber=

haltniffe herrschien bamals noch in ber kleinen Residenz, schimpflich für bie Wornehmen, nicht für bie Bur: gerlichen! --

Eben fo wenig war mir Binter vor Augen gefom: Er lebte noch gurudgezogener ale Debenius, mit bem er in gleichem Rufe ftrenger Rechtichaffenheit und bemahrter Gefcafteinfict fanb. Dem babifden Daufe mit innigfter Treue jugethan, und bei freifinniger Dent: art ein eifriger Burftenfreund und Roniglichgefinnter, wie er felbft fich genannt hat, fand er fich wiber Billen burch bie Sache felbft, ber er anhing, auf bie Seite ber Opposition gebrangt. In feinen Anfichten und Aeußerun: gen war viel von ber Strenge und Berbbeit, bie bas Bewußtsein nichts für fich zu wollen, bem tüchtigen Manne ju verleihen pflegt. Gein williges Anschließen an beftebenbe Ordnung und Gewalt wurde ibn unter anders Umftanben gum gefährlichften Begner ber Rammermehr: beit gemacht haben, jest mußte er feinen Grunbfaten gemäß ber Gegner ber Minifter fein, weil biefe bem gur ftenhause Schaben brachten. Grabe biefer ftrenge Dann tonnte freilich fpater am leichteften fich in neue Umftanbe fügen, mit Berftett Minifter fein und beffen Thorbeit und Boffahrt enticulbigen!

Berfteit und fein Anhang, die Göflinge und Junter, faben mit Schrecken und Grimm die feste Saltung und bas muthige, gemessene Borschreiten der Bollsvertreiung. Die gehäuften Anträge, die öffentlichen Buftande im Geifte ber Berfassung zu bestern, erregten sie zu dem hestigken Geschrei, es brobe die gewaltsamstelleberstürzung; als ihnen

bewiesen wurde, dies alles liege in der Verfassung begrün= det, werde von ihr gesordert, klagten sie dieses Werk felder an; sie hatten nie geahndet, daß so viele treibende. Reime darin steckten, so mächtige Folgerungen baraus gezogen werden konnten! Nebenius wurde beschuldigt, dies alles mit absichtlicher Rlugheit hineingearbeitet und zugleich verhüllt zu haben, — jest aber mit Winter und Boch diesem Unwesen gegen die Regierung, deren Kom= missaire sie boch seien, offenbar Vorschub zu thun! —

3ch muß bem Großherzog bie Gerechtigkeit wiberfahren laffen, bağ er in biefer erften Beit noch teine folche Beind= feligfeit gegen bie Stanbe zeigte. Etwas Dppofition mar ibm fcon recht, er wurde fie ja felbft ausgeubt haben, mare ihm fruber bagu folche Gelegenheit gegeben worben. Sie traf auch nur bie Minifter, und nur wenig ben ihm vertrauten Fifcher, ber fich mit ben Stanben gut verhalten wollte; bag Berftett leibenschaftlich, übereilt unb maglos verfahre, hatte er felbft icon gerugt. Die meiften ber gemachten Antrage berührten ibn gar nicht, bie Gegenftande berfelben maren ihm jum Theil unbefannt unb baber gleichgultig. Singegen fcmeichelte es ihm, bag feine Stanbe bewundert und gepriefen murben ; er fah feine eigne Popularitat, bie ibm ber größte Sout war, mit ber ber Stanbe gang verfdmolgen. In biefem Sinne fprad er gu mir, und mas ich ihm erwieberte, wollte gewiß nicht feine gute Meinung fdmachen. Geine' Auf: faffungen aber waren oft feltfam, und bie Art wie er fie außerte bisweilen fo naiv, bag man fle nicht ohne Berlegenheit anhoren konnte. "Wie murbe es mohl mit ben Stanben gegangen fein, fragte er lachelnb, wenn mein Reffe Rarl am Leben geblieben mare ? Daran muß

ich oft benten unb tann mir's gar nicht recht vorftellen. Die Großherzogin Stephanie batte wohl mit ben 20: geordneten icongethan und einige gewonnen, aber ber Großherzog murbe fich eingeschloffen und teinen gesprocen haben. Und ich! Bas wurd' ich für eine Rolle gespielt haben ? Gang bie vom Bergog von Drleans! Ungufriebenen batten gu mir gehalten." 3ch bachte biefes Betenniniß zu milbern, und fagte, bağ bem Throne nabflebenbe Bringen an bie Spige ber Oppofition getreten, ware icon öfter vorgetommen, nur nicht in fo feinb: liche, wie jener Bergog; eber ließe fich bas Belfpiel ber englischen Prinzen anführen, bie wenigftens nicht alle Schranken burchbrochen hatten. Doch er fiel mir in Me Rebe : "Fur euch Gelehrte mag bas gut fein, aber was weiß ich bon ben englischen Bringen! bom Bergog bon Drleans hab' ich von Jugend auf gehort, ich bleibe bei bem, ber mar' mein Borbild gewesen." Andremale fprach er wieberholt und nicht ohne einen Schimmer von Soc benfreube bie Beforgniß aus, bie Stanbe murben feines Miniftern beim Budget übel mitfpielen; ihm felbft, wife er mohl, murben fie feine Bivillifte nicht verfürgen, abet er fei boch begierig zu feben, ob fie ber alten Datgraffin und ber verwittweten Großherzogin ihre übermäßigen Ginnahmen laffen wurben ? Er fel babei fcht gleichgultig, bie Sache ginge ihn nichts an, und fie mod ten thun mas fie für ihre Pflicht bielten; "Rur an's Militair wünfc' ich nicht bag fie mir tommen!" fagte er nachbrudlich bingu, und gab bamit zu ertennen, bif er weniger bas Bange bes Staats ale einzelne Theile beffelben im Auge habe. Dit Erbrierungen und Soist folgen mar nichts bei ibm ausgurichten, er lachte mur

veißmachen, was aber nicht gelingen werbe! Defto leichter war durch mittelbare Einflüsterungen auf ihn zu wirken; arglistige Ränke und ehrgeizige Absichten konnten hier gutes Spiel haben! — Bon verschiebenen Seiten wurde sichtlich baran gearbeitet, dem Großherzog selbst und den Mitgliedern des Hauses das Ständewesen überhaupt und insbesondre die jezigen Stände auf's schlimmste zu versdächtigen und zu verleiben. Dem Markgrafen Wilhelm, der in Familienangelegenheiten eine Reise nach St. Beterdsburg antrat, wurden sowohl für blesen Ort als für Berlin dergleichen mitzutheilende Eindrücke reichlich mitgegeben!

Bahrend biefe Gachen ihren Bertauf hatten, ergab fich in unferm Rarieruber Leben manches Bwifchenereig= niß, beffen ich gebenten muß. Bir empfingen ben Befuch eines Mannes, bon bem ich in fruberer Beit oft mit ber Spannung, Die Jugenbeinbruden eigen ift, hatte reben Es war b'Alton, ber einft in welmarifden und berlinifchen Lebenetreifen eine bebeutenbe Ericheinung gemefen, bann lange Beit feinen Freunden verfdmunben war, und jest aus Spanien jurudtam, wohin er gereift war um urweltliche Berfteinerungen in Augenschein gu nehmen, benn er mar ein finniger Maturforfder, außer: bem aber auch ein geschickter Mabler und gelehrter Runft= fenner, und mit beiben Gigenicaften bie britte eines trefflichen Reitere und Pferbetennere verbindend, batte er ein Prachtwert über bie Raturgeschichte bes Pferbes ber= ausgegeben. Best mar er von ber preußifchen Reglerung ale Profeffor ber Runftgeschichte an Die Universität Bonn

berufen, welches uns berglich freute. Rabel tannte ibn aus früherer Beit, ich fab ihn jum erftenmal. Er war von mittlerer Große, gebrungenen Bliebern, raich und gewandt in feinen Bewegungen, feurige Huge Augen verftarften ben Musbrud beffen mas er geiftvoll fprach, eine Fülle von weißen Loden, bie fruber als er felbft gealtett hatten, fiel ihm auf bie Schultern berab. Seine Der tunft mar ein Bebeimniß, man errieth einen öfterreichifden Urfprung, boch nur ber Bergog von Weimar, ber ihn liebte und ichagte, und bem er vertraute, foll bas Raben gewußt und mit verfchwiegen haben. In fruberen Betten floffen ihm ansehnliche Unterflügungen gu, boch mar er febr oft und gulett gang auf feine eignen Gulfemittel angewiesen. In Berlin hatte er ben Profeffor Martus Berg und beffen fcone Frau gefannt, die graffice Familie Fintenftein, ben Baumeifter Genelli, Die Tochter Mofd Menbelsfohn's, von benen bie altere, fpater Gattin Friedrich Schlegel's, in bem Gelben ihres Romans "Bierentin", von bem nur ber erfte Theil erfdienen if, b'Alton zu ichilbern berfucht bat. Diefen ausgezeichneten Mann fprechen zu boren war bas größte Bergnugen; # fannte bie Belt, er hatte fie mit ben Augen bes Reim: funbigen und bee Runftlere angefeben, aber auch all Menfchenkenner war er bebeutenb, er wußte auf ben erften Blid men er vor fich hatte, burchichaute ichnell bie Berhaltniffe, wußte fich ihnen gemäß zu benehmen. Bon Goethe, bon Berber und Schillet, überhaupt von bem Leben in Deimar, mußte er taufenb Gefdichten und Buge, bie und erfreuten und belehrten. Sochft anglebend waren auch feine Berichte über Spanien, er machte und bie lebenbigfte Schilderung bes bortigen Buftanbet, und

als neun Monate später ber Truppenaufftanb unter Ouiroga und Riego ausbrach und eine völlige Revolution herbeiführte, mußten wir und mit Staunen erinnern, baß d'Alton biese Creignisse fast buchstäblich vorausgesagt hatte. Nur wenige Tage saben wir ihn, er setzte seine Reise nach Berlin fort. —

Eine aubre flüchtige Erscheinung war Dfen. Er war von Jena gekommen, und wollte fich bie politische Bewegung in Burtemberg und Baben anfeben, boch als jenaischer Professor und herausgeber ber Ifts war er ben jest befonbers aufmertfamen Beborben übel empfohlen, er fab feine Schritte beobachtet, glaubte fich folimmen Berwicklungen ausgeseht, und war wie auf ber Flucht. Da ich ihm ein paar Beitrage fur bie 3fie gellefert batte, fo bachte er mich, ale eine Auenahme unter ben Diplo= maten ohne Befahr besuchen ju tonnen. Er trat bei mir ein wie ein Flüchtling, eilig und fouchtern, nannte feinen Mamen und fab mich forfchenb an, ob ich etwa durch ibn verlegen murbe; ba er ben Boben feft und gut fand, fo begann er mit bunfler Gluth feine politifchen Meinungen auszuftromen, und es folgten amifchen und lebhafte Erörterungen. Rabel war bazugekommen, unb thre Aussprüche, wiewohl ben feinigen oft gang entgegengeset, gefielen ibm febr. Ueber Stanbemefen unb Boltsvertretung hatte er bie absonberlichften Unfichten, er fleigerte feine Forderungen auf's bochfte, verwarf bie babifche wie bie bevorftebenbe murtembergifche Berfaffung, fpottete unfrer Boffnungen auf biefe traurigen Bebelfe. Der beutiche Rabitale tonnte nicht icharfer ausgeprägt fein; in bem Freiheitefreunde gugleich bie entichiebenfte Bewaltstuft, bie Menfchen mußten zur Freiheit gezwungen

werben, behauptete er, bie Wiberfpenfligen wenigftens aus bem Lanbe gejagt, fonft tonne nichts Befdeibtes zu Stanbe fommen. Die Erfahrungen fpaterer Beit murben feine Meinung mächtig beftartt haben, bie une bamale boch übertrieben bunten mußte. Seine Leibenfchaft hatte etwas Schmergliches, Wehmuthiges, bas zu ben ftrengen Worten nicht recht ftimmte. Inbem ich mehr mit feinen Gebanten befcaftigt mar, hatte Rabel ben gangen Menichen mehr in's Auge gefaßt, und ploglich, ale ginge ihr ein Licht auf, unterbrach fie bas Befprach, und ließ Erfrifchungen bereinbringen. Best erft fab ich, bag Dten gang ericopft war, begierig griff er nach bem bargebotenen Trunt, und taum hatte er ihn genoffen, fo bantte er mit Inbrunk für bie ichariblidenbe Theilnahme, ble ibm, wie er fagte, bas Leben gerettet habe! Denn er geftanb, einer Ohn: macht nabe gewesen zu fein, unb gefühlt zu haben, baß er hinfinken werbe. Er war Tag und Nacht gereift, hatte farte Fugwanderungen ausgeführt, und wenig Rah-Nachbem er fich etwas erquickt unb rung genoffen. erheitert, und wieberholt gebankt, fprach er in munterem Sone weiter, lacite über feine vorigen Reben, und fucte mit guter Laune gu' beweifen, baß fein Berfahren in ber 3fis, über welches ein fo furchtbares Gefchrei erhoben worben, eigentlich gang harmlos gemefen. "Seben Gie, fagte er, wenn ich noch fo grundlich bewiefen batte, baß gewiffe Profefforen ober Minifter bummes Beug gemacht, barnach hatte tein Sahn gefraht; ba ich aber ju ihren Mamen fleine Gfeletopfe habe beibruden laffen, bas bat gewirkt, bas hat jeber gleich verftanben, und bie Rerls find unichablich geworben!" Bir fprachen bon Sanb und Ronebue, und wie bethort jener gewefen, biefen jum

Opfer auszuerseben, ber boch gar feine politifche Bebeutung gehabt, ba befann fich Ofen einen Augenblick, und fagte bann entichieben : "3ch bin boch ber Meinung, er ift grabe ber rechte gewesen; tein Unbrer war bagu fo geeignet; ich mußte wirklich nicht, wen ich ihm fub= flituiren follte !" Seltfum war es, bag berfelbe Dann, der frembe Perfonlichkeiten fo fcarf und iconungelos behandelte, in die größte Empfindlichfeit und angftlichfte Berlegenheit gerieth, wenn bie feinige berührt wurbe. Ueber feinen Ramen, feine Religion, feine Berhaltniffe befragt zu werben, fah er wie eine Beleidigung an, unb verbat es fich eruftlich. Bir borten fpater, bag er um feines Ramens und feiner Religion willen unfägliche Leiben ausgestanben, baber beibe gewechfelt, ben erftern aus Dienfuß in Dien verwandelt habe, und hieruber burchaus nicht Rebe fiehen wolle. Der feltsame Raug, ber im Grunde mehr zu bebauern als zu fchelten mar, verließ une balb wieber, benn er wollte feine Racht langer in Rarisrube gubringen. Bie wir ihn viele Jahre nachber noch ale benfelben wiebergefeben, wirb funftig zu ergab: ten fein. -

So lange die Familie von Reben noch in Karlsruhe war, besuchten wir sie fast jeden Abend; ber heitre schnellsfassende und thätige Seist der ältern Tochter Denriette und die kenntnisvolle Gesprächigkeit des Waters ließen es niemals, der Kreis, mochte klein oder groß sein, an Unsterhaltung sehlen. Die andern Diplomaten sanden sich häusig ein; theiss um den Damen den Gos zu machen, theils um Neuigkeiten zu erfahren, denn Reden erfuhr alles und verschwieg nichts. Als schone Damen waren Frau von Wechmar und Frau von Holzing willkommen.

Aud Mufit murbe getrieben; eine Rammerfangerin ber Großbergogin Stebbanie, bie fruber in Wien bas Arnftein'iche Saus fleißig besucht hatte und und von bortber befannt mar, fang mit zauberifder Stimme beutfche unb italianifche Lieber. Sie wurde mir fpater burch einen fcneibenben Gegenfat ihres icheinbaren und wirflichen Benehmens meremurbig. Man fonnte nichts Chrbareres, Budtigeres feben ale ihre befcheibene Galtung, mit fcener Strenge wies fie jebe Annaberung gurud, borte auf feis nen Scherg, erbebte unwillig bei ber fleinften Leichtfertigfeit, und wurde ale ein Mufter von jungfraulicher Bolltommenheit gepriesen, fie fcien nicht fur bie Beit, fonbern für ein Rlofter bestimmt. Die Oulbigungen, bie fe von Dannern burchaus verfdmabte, murben ihr in Fulle von ben Frauen gu Theil, bie von ihr entzudt maren und fle wie einen Liebling begten. Die Groß: bergogin, bie Graffn Balfd, Frau von Reben und ihre Tochter, Rabel, alle bezeigten eine liebevolle Aufmertfamteit für biefes beideibenftolge, reichbegabte und fo betlegbare garte Wefen. Mit welchem Erftaunen erwachte man aus biefer Bethörung, als es fpater eines Tages hieß, biefe liebliche burch frembe Dbhut und eigne Stadeln fo mohlbewahrte Jungfrau fei mit bem Sohn eines Sofbieners insgeheim vertraut gewesen, und habe beten: nen muffen, bag fie beeilt fei ihn zu beirathen! entging nicht, bag einige ihrer fruberen Anbeterinnen nach bem erften Schreden über bie Gefdichte eine Art Bufriebenheit empfanben, von bem Alpbruden eines unerreichbaren Tugenbbilbes befreit gut fein. - Gin Jagb: junter von Drais trug in anbrer Beife jur Unterhaltung ber Befellichaft bei ; fein Bater war ein bober

Beamter in Mannheim, ber eine Gefdichte ber Regierung bes alten Markgrafen Rarl Friedrich gefchrieben batte; ber Sohn aber gatt fur ein Genie an Biffen und Erfindungsgeift. Schon im Biener Rongreg war er in einem Bagen gefahren, ber ohne Pferde durch bie Fuße ber Darinftenben in Bewegung gefest wurde, fpater hatte er bie nach ihm benannte Draifine erfumben, ein Rabergeftell, auf bem man gugleich faß und lief, ein zwede lofes lacherliches Ding, bas viel Befpotte beranlagte. Dann war er in Brafilien gewefen, und framte fleine Bogel und anbre Naturmerfmurbigfeiten aus; jest aber legte er fich auf's Deflamiren, und leiftete barin Uns glaubliches; bag ber Beifall, ben er arntete, nur eine Berbohnung war, merfte er niemale. Er war bei allen feinen Renniniffen und Erfindungen was man in Berlin einen Damel nennt, ein Salbnarr, ber immer etwas porhatte und betrieb. Die Gesellschaft ergötzte fich an foldem thorichten Befen, bas mir aber unausstehlich mar, wie alles Banfeln und Foppen untergeordneter und ichwacher Perfonen. Der burch bie Stanbe berbeigezogene Abel aus ber Pfalz und bem Breisgau befuchte gleich= falls biefen Rreis, wo man fich unter Bleichen und Bleichs gefinnten am rechten Plage fühlte; jeboch mertte ich balb, bağ einige ber Rlugern mir mißtrauten, und ich weiß nicht war es Bufall ober ftille Berabrebung, aber fo frei auch fonst politifche Dinge besprochen murben, von ftanbifden Sachen mar, in meiner Begenwart wenigstene, nur felten und targ bie Rebe.

Mit ber Abreise von Reben's nach Rom erlosch in Rarleruhe alle Gefelligkeit, nämlich bie angenehme, nach unferm nordbeutschen Bujchnitt. Mit ben Einheimischen hatten wir es auf alle Beife verfucht, aber fie waren aus ihrer Gewohnung nicht berauszubringen. gelaben gu fommen, aus eignem Antrieb, auf gutes Blud, bas buntte ben Damen unmöglich, wenn auch einige herren fich allmählig bagu verftanben hatten. 3mar Frau von Berftett munichte mohl Gefellichafteabenbe ju haben, aber es fehlte ihr an allem Befdid bagu, und gu ihr tamen bie Leute nur fparlich, unb eilten fo fonell ale möglich ber Langenweile gu entflieben, bie bort ihren Gip aufgefdlagen hatte. Fur une blieb baber nichts übrig als gu Baufe gu bleiben. ben Tag hindurch vollauf beichaftigt, verfaumte bie Rammerfigungen felten, batte meine Berichte barüber gu fchteiben, und nebft andern Gefcaftsfachen eine große Menge von Briefen. 3ch war bochbefriebigt, wenn ich ben Abenb vergnügt mit Rabel zubringen fonnte, für fie aber munichte ich einige gesellschaftliche Mannigfaltigfeit, Die freilich Daburch nicht gewonnen war, wenn etwa Frieberich, ober ein Lientenant von. hindelben ober von Bincenti gang allein fich zu une binfeste und Unterhaltung nicht brachte, jonbern erwartete; febr oft blieben wir geng einfam. Es traten icone Tage ein, bie Abenbe maren lan, von hellem Mondichein beleuchtet; bie Luft ftill und von Felbund Gartenbuften erfüllt. Da wir in einer wenig befuchten Strage wohnten, fo liegen wir und Tifch unb-Stuble bor bas Saus fegen, tranten im Freien unfern maten Thee, und fagen nicht felten bis tief in bie Racht hinein. Borbeigebenbe grußten uns, und munberten fic allenfalls über unfer Thun, boch geftel es ihnen, bağ wir nicht zu ftolg maren eine fo fleinburgerliche Sitte mitzumachen. 3ch bachte nicht, bag eine fo unbebeutenbe

und harmlose Sache balb murbe zu meiner Bertheibigung anzuführen fein. —

Eine Spagirfahrt mit 'Rabel nach bem naben Ett: lingen, bas besonbers burth feine gute Luft anloctte, brachte mir unvermnthet bie Betanntichaft Liebenftein's, ber mit einigen Freunden binausgeritten war, um bie großen Fabritanftalten bes Abgeordneten Buhl gu befich: tigen. 3ch batte ibn auf tem Dufeum feben tonnen, wo er faft, jeben Abend mit vielen Rollegen fich einfand, allein ich besuchte biefen Drt nicht gern, und jest gar nicht, weil, ich biefe Burudhaltung für fchidlich bielt. Da wir in bemfelben Birthehause Raffee tranten, und er borte wer ich fei, fo tam er freundlich heran, ftellte fich und feine Freunde - ebenfalls Abgeordnete - mir vor, und est entftanb ein lebhaftes, von Big und Scherg und auch wieber von icarfem Ernft gewürztes Belprach, bas uns Allen große Freude machte. Beim Rachhaufefahren ritten bie Berren in fortgefestem Sprechen eine Beile neben unferm Wagen, gaben aber balb ihren Pferben bie Sporen und eilten und weit voraus. Aus biefem Begegnen folgte nichts, ale bag Liebenftein am nachften Tag eine Rarte bei mir abgab ober abgeben ließ, und bag ich bies auf gleiche Art erwieberte. Inbeg war unfer Busammenfein gefeben und bavon in verichiebenem Sinn gesprochen worben. Es hieß fogar, es batte eine Berathung gwifchen uns ftattgefunden, worüber Dabel und ich, als man es une wieberfagte, nur berglich lachten.

Die Stänbeverhandlungen gingen ungehemmt weiter, und fliegen in ber zweiten Rammer unter fo glanzenben

als grunblichen Erorterungen ju einer außerorbentlichen Spannung empor. Die Minifter hatten ichon gang barauf verzichtet, biefe Abgeorbneten, beren Rraft und Ginigfeit nur entzweite Somade gegenüberftanb, zu leiten obet niebergutampfen, fie fuchten ihre Gulfemittel nur noch außerhalb ber Rammern, in Ginfluffen, bie ihnen beffer gur Sand maren, und bei beren Anwendung fie perfonlich teine Gefahr ober Bloge ju fürchten batten. Gine Beifallsabreffe an bie zweite Rammer, megen beren mathigen Berhaltens, überreicht abseiten ber Stabt Bei: belberg von beren Bertreter Binter, murbe ale ftrafbare Uebertretung ber Berfaffung ausgeschrieen, bie Burger biegen ichlechtgefinnt, weil fie folden Beifall ertheilt, bie Abgeordneten pflichtvergeffen, weil fie ibn angenommen. Dag bie gange zweite Rammer ein Meft von Jatobinern fet, mar ber gelinbefte Ausbrud, mit bem man fie be: gelchnete. Am Gof, im Rreife ber Diplomaten, bes Abels, an ben benachbarten Gofen, in Frantfurt am Bunbettage, und bei ber bortigen vornehmen Gefellichaft, überall famen bie läfterlichften Reben in Umlauf, beglaubigt und betraftigt von ben bochften Autoritaten. Deine Rollegen berichteten alle in biefem Ginn an ihre Bofe, und man glaubte ihnen bereitwillig nab bantbar, benn gegen bie Stanbe ju fein galt fur pflichttreue, loyale Denfart. Dabei hatten fle jeboch bie größte Dube, bie verhanbeis ten Sachen nur zu berfteben, bie Formen waren ihnen fo fremb wie ber Behalt, und biefen ans jenen beraus: jufchalen meift unmöglich, fie unterschieben nicht Antrage von Befchluffen, und oft nicht mas gegen ober fur bie Regierung mar. Gie mußten; bag ich nicht mit ihnen übereinftimmte, aber fie trauten mir volltommen gu, bie

Sachen ju verfteben, und es ift buchftablice Bahrheit, wenn ich fage, bag ich felten eine inhaltvolle und lebhafte Sigung verließ, ohne daß fogleich Balffy und Reis gersberg fich links und rechts mir an bie Arme bingen, mich in ben Schloggarten zogen, und nun von mir wiffen wollten, was bas Beborte eigentlich meine, wie für ihre Depefchen, bie noch am nämlichen Tag abgeben mußten, aufzufaffen fei? Montlegun war in folden Gallen einiger: maßen burch Sprachuntenntnig enticulbigt; Strube, ber feine Berichte fur bas ferne St. Betereburg nicht fo gu beeilen brauchte, fonnte fich alles gu Baufe forglich über: legen; nur Bachter bedurfte feiner Rachhulfe und tonnte ohne Bergug bas Mothige berichten, boch laffe ich babin: geftellt, ob er nicht etwas ju buntle Farbung babei ge= braucht, benn er mußte ju gut, bag man in Stutigart, wo bie Berfaffung noch in ben Geburtemeben lag, einige Eifersucht auf Raulevuhe begte, und fowohl ben Glang beneibete als bie Befahr fürchtete, welche biefes nachbar= liche Stänbewefen bliden ließ.

Unterbessen haiten sich die Gewitterwolfen immer düstrer zusammengezogen, und am 8. Juni brach der stärtste und fühnste Schlag hervor. An diesem Tag erfolgte in der zweiten Rammer der Bericht über bas Abeisedikt, den man vergebens gehofft hatte verhindern zu können, die Sache war in ihrem versassungsmäßigen Gange nicht aufzuhalten, außer durch Bertagung oder Aufläsung der Stände, waran nicht gedacht werden konnte, da das Budget noch nicht bewilligt war. Jum Berichtserstatter war Winter von Karlsruhe gewählt, und da dieser mit der Eigenschaft eines Abgeordneten auch die eines Staatsbeamten und sogar Regierungskommissairs

verband, fo mußte man auf's höchfte gespannt fein, von welchem Standpunkt er feine schwierige Aufgabe löfen werbe. Für ihn war barüber kein Breifel, hier hatte jest nur ber Abgeordnete zu sprechen.

Ernft und ruhig betrat er bie Rebnerbuhne, und begann mit herber boch Harer Stimme feinen gebiegenen Bortrag, ber über eine Stunde bauerte, und bem bie gebrangte Berfammlung in größter Stille mit bochfter Aufmertfamfeit laufchte. Dit unwiderleglichen Grunden bewies er, bag bas Abelsedift nicht bie Erfullung ber Bundesvorschrift wohl aber eine Berletung ber Berfaffung fei, bag ber Inhalt nicht von Gerechtigfeit, fon= bern bon willfürlicher Begunftigung ausgehe, bag bie ausgesprochenen Borrechte in ben fruberen Buftanben, auf bie man fich boch berufe, nicht begrunbet, in ben gegen= martigen Bethaltniffen burchaus unftatthaft, ein ichreienbes Unrecht gegen bie Unterthanen, eine Beeintrachtigung fogar ber Rechte bes Thrones fein wurden. Dit gerus fteter Rraft und hellem Geifte gerftorte ber Redner Golag auf Solag bie Blendwerte und Taufdungen, in welche man bie Bahrheit ju bullen gefucht, und leitete aus biefer mit ftrengen unwiberftehlichen Folgerungen als Er: gebniß bie Sage ber, bie er ber Rammer gur Befdlug: nahme glaubte empfehlen ju muffen. Die Deifterichaft biefes Berichts, feine geiftvolle Tiefe und reife Sachtunbe, fo wie feine miffenfchaftliche Rube und gefchichtliche Belle, erregten allgemeines Erftaunen. Diemand, am wenigsten bie Minifter und Gofleute, hatten folde gabigfelten unb folden Muth von einem Dann erwartet, auf ben man bisher bie vornehmen Blide zu werfen faum gewürdigt. Als er am Schuffe noch in ichmerglich = unwilligem Tone die personliche Bemerkung beifügte: "Ich habe hier als Abgeordneter aber auch als Staatsdiener meine Pfliche erfüllt, wenn es auch für einen folden eine bedauerliche Aufgabe bleibt, die Rechte des Fürsten gegen bessen eignes Ministerium zu vertheidigen", erscholl von allen Seiten stürmischer Beifall und begeisterter Zuruf, die Sitzung wurde aufgehoben, und alles eilte hinaus um Minter noch zu sehen, zu begrüßen. Wir. Diplomaten geriethen im Weggehen in das Gedränge, plöglich sahen wir und dem Geseierten gegenüber, und ohne mich ober ihn erst zu fragen, stellte mir ein Bekannter ihn vor. Ich mußte ihm einige Worte sagen, auf die er weniges erwiederte. Das war der ganze Auftritt, vor hundert Zeugen, unter den Augen meiner Kollegen. Was man darans gemacht hat, sollt' ich nur zu balb ersahren! —

Die Schlufantrage Winter's hatten weber Gefahrbe noch Aroh, sie liefen auf bas bescheibene Gesuch hinaus, bie erste Rammer möchte mit ber zweiten sich zu ber gemeinsamen Bitte an ben Großherzog vereinigen, bas Abelsebift nicht zur Aussuhrung zu bringen. Nach lebshaften Debatten, in benen ber Muth und bas Talent ber beiben Winter, Duttlinger's, und vor allen Liebenstein's, in siegreicher Stärfe glänzten, ging auch die Rehrheit ber Rammer nicht über jenes Gesuch hinaus.

Aber die Mitter und Junker waren in furchts barer Aufregung. Berwirrt, bestürzt, hatten fle erkannt, welch überlegener Geistesmacht fle hier weichen mußten, sie verließen den Saal geschlagen, beschämt, doch mit kochendem Groll im Gerzen. Zuerst ging es über Winter her; es gab nicht Schimpsworte genug für ihn, er war ein Berbrecher, der zur Untersuchung

gezogen werben mußte, bie fofortige Dienftentlaffung war bas wenigste was zu verfügen war, bag er teinen Augenblick Regierungskommiffair bleiben tonne, verftanb fich von felbft. Dann fragte man, woher ber Dann bas habe, wer feine Gehülfen feien, benn man werbe fich nicht einreben laffen, baß ein fo untergeorbneter Beamter aus eigner Rraft fo emporfteigen fonne, bag feine Rebe etwas Außerorbentliches, in feiner Art Meifterhaftes fei, tonnte und wollte man nicht gradezu laugnen. Richt weniger heftig ging est über bie gange Rammer ber; bie Revolution, bieß es, fet in vollem Ansbruch, Thron und Staat und bie gange burgerliche Dronung m außerfter Befahr; bie zweite Rammer, vielleicht ein paar Wogte ausgenommen, fet eine Rotte von Bafemichtern, bie mun unichablich machen muffe, eine Rotte, bie nicht einmal Saupter ober Anführer habe, an bie man fic halten tonnte, die baber in Daffe ohne Schonung gu vernichten fei. Dies hatten fle richtig mabrgenommen, fein Gingelner ftanb an ber Spige, niemand, felbft Liebenftein nicht, wollte fich zum Leiter aufwerfen, und es war auch nicht nothig, bie gange Rammer erfchien nur um' fo ftarter überall in Form einer gleichgefinnten Befammtheit.

Anfangs hoffte man, die Kemmer durch trohige Drohungen zu erschrecken. Berftett hielt am nächsten Tag eine Rebe, die er fich eiligst hatte ausarbeiten laffen, mit heftigen Ausfällen gegen die Jakobiner, die wir soust in Frankreich jest in Deutschland, thätig wären, sprach von Stevolution, und veren Ausschweisungen, die alles in's Unglück flürzten. Seine Rebe, leerer Dunkt und Schwall, verhallte wirkungslos, und erbittert über

die flumme Mieberlage jog er fich jurud, inbem er fich verfchwor in biefer Rammer je wieber aufzutreten, mas et meines Biffens auch gehalten bat. - Darauf ent: ftand ber Bebante, man muffe fich auf bie erfte Rammer ftugen und butch fie ein Gegengewicht ber zweiten fcaffen; allein ber Augenschein zeigte, bag bie erfte Rammer ber zweiten gegenüber gar nichts bebeute, feinen Rudhalt im Wolf und fein Unfeba in ber öffentlichen Meinung, und an Rraft und Talenien nur bas habe, was in ihr als Opposition daftand und mit ber zweiten Rammer übereinstimmte. Und mar' es nur ber einzige Rotted gemefen, er mog bie fammtlichen anbern Mitglieber auf, und tonnte gwar nicht über beren Stimmen gebieten, aber feine icharfen, gebiegenen, unerbittlichen Erorterungen, feine mit ber Rraft ber Babrbeit ansgerufteten, mit bialetifcher Runft entwidelten Antrage trafen immer ben Rern ber Sachen und ichlugen bie Anmagungen ber Gegner flegreich nieber; fie berftummten, und erft, wenn fie ans ber Rammer berans und unter fich maren, fanben fie Borte, ihren Unmuth auszulaffen. gang allein fand. Rotted in ber Rammer boch nicht; es gab Anlaffe, bei benen Weffenberg, Thibaut, ber gurft von Fürftenberg, und fogar ber ichmache icuchterne Debel ibm beiftimmen mußten, wenn fie nicht mit fich felbft in auffallenben Biberfpruch gerathen wollten. Als bas Abelsebift an biefe Rammer gelangt war, batte ber Berichterftatter Freiherr von Turfheim fich gwar als Streiter gegen bie zweite Rammer hervorgewagt, aber anftatt mit guten Granben fie mit ichlechten perfonlichen Ausfällen gu bekampfen gefucht, boch als für die Debatte, außer Rotted auch Thibaut fich ale Gegenrebner gemelbet batte,

fo fürchtete man bas Auftreten biefer Beiben fo febr, bağ man lieber bie gange Sache fallen ließ, und unter bem Bormanbe, bie Deinung bes Bunbestages anberen zu wollen, bas that, was bie zweite Rammer beantragt hatte, man erflärte, bas ungludliche Dachwert fürerft nicht in Ausführung bringen ju wollen. Go blieb benn biefe Rammer fo gut wie gelahmt, und für bie Regierung wie für bie Ariftotratie felbft, gu beren Gunften fie boch eingerichtet war, wenig brauchbar. Berftett und feine Benoffen hofften auf anbern Begen ihr Beil ju finden. Das verberbliche Treiben follte ben großen Dach: ten vorgestellt, beren Gulfe angerufen werben, vor allem ber Bunbestag einschreiten. Etwas von biefem murbe in der That versucht, allein nur als geheime unamtliche Anregungen, Die von feiner Beborbe vertreten wurben, noch bffentlich hervorzutreten magten. Es blieb genug von ben giftigen Angebereien bangen, und wirfte im Stillen fort, aber gu amtlichen Schritten tonnte es noch nicht fommen, bie großen Gofe maren unter fich noch nicht einig, ber Bunbestag hatte mit fich felber bie größte Roth, und Die beiben Grafen, bie an feiner Spige ftanben, Buol= Schauenftein und Boly, gaben ihre Schmache taglich gur Schau! - .

Die Abgeordneten ließen sich durch die gehässigen Berläumdungen und Angriffe nicht irren, sondern schritten fest in ihrer versassungsmäßigen Bahn weiter; geftüht auf die gute Meinung ihrer Mitbürger, die besser wußten wie redlich und gemäßigt ihre Vertreter waren, achteten sie bes schnöden Unglimpfs nicht, der täglich auf sie gehäuft wurde, und das Gespenst von revolutionairem Geist, das man aufstellte, schreckte nur die schwachen

Ropfe ber Ginfichtelofen ober Furchtsamen. Streng hielt fich bie zweite Rammer an bie Berfaffung, fein Berfuch über fie hinauszugeben fanb Statt, forgfältig murbe bie Befchafteorbnung beachtet; feine Unschicklichkeit fam vor, fein Ruf gur Dronung war jemale nothig; ben auf= reizenbften Beleibigungen gelang es nicht, bie rubige Stanbhaftigfeit, ben Ernft und bie Burbe gu ftoren, welche unausgesett in allen Berhanblungen fich behaup= teten. Wornehme Ruffen, Die von Paris famen und als Reifende zufällig einer Sigung ber zweiten Rammer beiwohnten, fonnten fich nicht erwehren mit vergleichendem Urtheil als unparthetische Beugen in bie größten Lobes= erhebungen biefes rubigen gefetlichen Ganges und biefer magvollen Baltung auszubrechen, und betheuerten, biefe Deutschen feten por allen Bolfern gum Berfaffunge= wefen und gum öffentlichen Berhanbeln berufen! Giner biefer Ruffen, erinnere ich mich febr mohl, war bes be= rühmten Ramens Potemtin und fpater Gefanbter in Rom. Das Gegenftud biezu will ich nicht verfchweigen! Die Oberhofmeifterin Graffen Balfc, fagte beim Schluß einer Sitzung im hinausgeben zu Rabel: "Baben Gie ben Unfinn gebort? Die gemeinen Leute wollen orbentlich mitfprechen! Gott, warum hat ber vorige Großherzog fich gu folder Berfaffung bereben laffen! Ihr Konig wird boch fo was nicht auch thun?" Rabel erwiederte bloß: "Berfprochen hat er's." -

Ein paar Borgange waren von ergreifender Wirtung, und verdienen aufbewahrt zu werden. Bei einem Anlasse warf ein Regierungskommissair dem Abgeordneten Winter von heibelberg vor, daß er zu streng und eigenstnnig sei, baburch bie Sachen erschwere und die Verantwortung

auf fich labe, felbit manches von ihm und feinen Freunden boch Gewünschte zu vereiteln; ba fand Binter auf, unb rief mit bewegter Stimme: "Richt was ich und meine Freunde wünschen, tommt hier in Betracht, fonbern unfre Bflicht bas Befte bes gangen ganbes im Auge gu behalten. Dafür hab' ich beim Schwur meine Ganb aufgehoben, und ich erhebe fie wieber!" Ein anbresmal nachbem gezeigt worben, bag verfaffungemäßig . feine ber Rammern eine besondre Rlaffe vertrete, befraftigte Duttlinger bies mit bem Musspruch: "Der Grundherr in ber erften Rammer, obgleich er ablich ift, vertritt nicht ben Abel, fo menig als ich in ber zweiten bie Leibeigenen vertrete, obwohl ich leibeigen bin." Buerft erfolgte Staunen und ungläubiges Laden, und man rief ihm von ber Regierungefeite gu', es gebe in Baben feine Beib= eigenfchaft mehr! Duttlinger jeboch wieberholte mit feier licher Belaffenheit: "Deine Berren, ich bin ein Leibs eigener, mas ich fage ift mohr, und außer mir finb noch andre Mitglieber biefer Rammer in gleichem Salle." Da folgte beschämtes Schweigen. Der gelehrte Profeffor bes Rechts, ber bochgeschätte feingebilbete Mann, ber erwählte Bolfevertreter ein Leibeigner! Der Ginbrud biefes schneibenben Bekenntniffes war gewaltig, und gegenüber folder Thatfache, bem Unrecht und ber Rechtslofigfeit, mußte ber Anspruch auf Borrechte gang verftummen.

3h muß wieber eine Strede zurudgeben, um einiges nachzuholen, was fich unterbeffen in anbrer Richtung ereignete. Nachrichten aus Berlin ftellten und bie öffent: liche Meinung bort in größter Gabrung vor; bie verfciebenen Unfichten und Denfarten, welche fich lange im Dunkel feindlich angeblieft, waren feit ber Morbihat Sand's offner hervorgetreten, und gruppirten fich in Battheien, beren eine zwar nur flein, aber burch Bofund Abeleverhaltniffe machtig war, bie anbre, freifitmige, die im gangen Bolte vorherrichte und bie Dehrzahl ber beffern Stantsbeamten und gebilbeten Offiziere für fich Barbenberg ftanb unzweifelhaft auf biefer Geite, und gewiffermaßen auch ber Ronig, ber im Grunde burgerlich gefinnt war. Aber von Ablichen umgeben, ben Einfluffen berfelben offen, fo wie ber allgemeinen Stim= mung ber Bofe, und erfdredt burch mancherlei Warnungen, ju benen bie Regungen bes Bollsgeiftes in Frankreich und Deutschland leicht benutt werben fonnten, neigte er ftart zu ben Ultra's, bie fich als bie Rampfer für Thron und Staat anfunbigten, und belbe gu retten verfprachen. Die hauptfrage mar jest, wiefern die verheißene Berfaffung wirklich zu erthelten fei, und wie fie beschaffen fein muffe? Garbenberg, ber feine politifche Laufbahn mit biefem Berte ichließen wollte, murbe baffelbe jeben= falls möglichft freifinnig eingerichtet haben. Es wurde baber alles aufgeboten ibm biefe Sache gu entwinden. Da er nicht ohne Schwächen war, und manche Bebler beging, fo murben biefe mit Gifer benutt, ihm gu fca= ben, sowohl beim Ronig als in ber öffentlichen Meinung. Außer ben Feinden alles Fortidritts, Die icon gegen feine Borganger, befonders auch gegen Stein, ihre Rante gesponnen hatten, befam er nun auch biefen, und einen großen Theil ber freifinnigen Manner gu Ocgnern, benen er nicht mehr freifinnig, ober wie man es auch nannte,

auf fich labe, felbft manches von ibm und feinen Freunden boch Gewünschte zu vereiteln; ba ftand Minter auf, und rief mit bewegter Stimme: "Dicht mas ich und meine Freunde munichen, fommit hier in Betracht, fonbern unfre Bflicht bas Befte bes gangen genbes im Auge gu behalten. Dafür hab' ich beim Schwur meine Sanb aufgehoben, und ich erhebe fie wieber!" Gin andresmal nachbent gezeigt morben, bag verfaffungemäßig feine ber Rammern eine befonbre Rlaffe vertrete, befraftigte Dutt= linger bies nut bem Ausspruch: "Der Grundherr in ber erften Rammer, obgleich er ablich ift, vertritt nicht ben Abel, fo menig als ich in ber zweiten bie Leibeigenen vertrete, obwohl ich leibeigen bin." Buerft erfolgte Staunen und ungläubiges Laden, und man rief ihm von ber Regierungeseite gu', es gebe in Baben feine Leib= eigenschaft mehr! Duttlinger jeboch wiederholte mit feier licher Belaffenheit: "Meine Berren, ich bin ein Leibs eigener, mas ich fage ift mabr, und außer mir finb noch andre Mitglieber biefer Rammer in gleichem Falle." Da folgte beschämtes Schweigen. Der gelehrte Professor des Rechts, ber hochgeschätte feingebilbete Dann, ber er mablte Bolfevertreter ein Leibeigner! Der Ginbrud biefes ichneibenben Betenntniffes mar gewaltig, und gegenüber folder Thatfache, bem Unrecht und ber Rechtslofigfeit, mußte ber Anspruch auf Borrechte gang verftummen.

Ich muß wieber eine Strede zurüdgehen, um einiges nachzuholen, was fich unterbeffen in anbrer Richtung ereignete. Nachrichten aus Berlin ftellten uns bie öffent: ţ

ŕ

1

Ò

ξ

ľ

ţ.

ļ

liche Meinung bort in größter Gahrung vor; bie werichiebenen Anfichten und Denfarten, welche fich lange im feinblich angeblickt, waren feit ber Morbthat Cand's offner berborgetreten, unb gruppirten fich in Burthelen, beren eine zwar nur flein, aber burch Gofund Abeleverhältniffe machtig war, bie anbre, freifinnige, die im gangen Bolle vorherrichte und bie Debrgahl ber beffern Stantebeamten und gebildeten Offiziere fur fich Barbenberg ftant unzweifelhaft auf biefer Beite, und gewiffermaßen auch ber Ronig, ber im Grunde bur= gerlich gefinnt war. Aber von Ablichen umgeben, ben Giafluffen berfelben offen, fo wie ber allgemeinen Stim= mung ber Bofe, und erichrectt burch mancherlei Warnungen, ju benen bie Regungen bes Wolksgeiftes in Frankreich und Deutschland leicht benutt werben fonnten, neigte er ftart zu ben Ultra's, bie fich als bie Rampfer fur Thron und Staat anfunbigten, und belbe gu reiten verfprachen. Die Sauptfrage war jest, wiefern bie verheißene Berfaffung wirklich zu erthelten fet, und wie fie beichaffen fein muffe? Barbenberg, ber feine politifche Laufbabn mit biefem Berte ichliegen wollte, murbe baffelbe jeben= falls möglichft freifinnig eingerichtet haben. baber alles aufgeboten ibm biefe Sache gu entwinben. Da er nicht ohne Schwächen wur, und manche Gehler beging, fo wurden biefe mit Gifer benutt, ihm gu icha: ben, sowohl beim Ronig als in ber öffentlichen Meinung. Außer ben Feinben alles Fortidritts, bie icon gegen feine Borganger, befondere auch gegen Stein, ihre Rante gesponnen hatten, betam er nun auch biefen, und einen großen Theil ber freifinnigen Manner ju Orgnern, benen er nicht mehr freifinnig, ober wie man es auch-nannte, nicht fittlich genug buntte. Man hielt Bilbelm von Sumboldt fur ben geeigneten Dann, nicht ihn zu erfegen, bas wollte man nicht, wohl aber ihn ju fturgen, und es war baber bie große Angelegenheit biefen in bas Miniftertum zu bringen. Dies mar nicht fo leicht, inbem auch feinerfeits humbolot fich ungemein fowierig zeigte, boch gab er gulest nach, und es mar fon ziemlich entichieben, bağ er ein Stud bee Minifterjums bes Innern - einftweilen follte er fich bamit begnügen - erhalten werbe. Der Staatstangler, gefcwächt und beengt, und wegen feines Altere und feiner Sahrlaffigfeit hart beschulbigt, war nun nicht mehr im Stanbe, fich in feinem boben Amte freifinnig zu behaupten, er mußte, wie icon früher oftmale gefdeben, ben entgegengefetten Stromungen nad= geben. Wir faben eine Rrifis voraus, die unter folden Umftanben nur ungludlich ausfallen tonnte.

Ich fühlte wohl, daß Hardenberg für mich keine Stütze mehr war, und boch war er der einzige Hoche gestellte, zu dessen Denkart ich noch volles Bertrauen hatte, und dem ich auch aus persönlicher Dankbarkeit mich verpflichtet hielt. Ich machte hierand kein Geheimeniß, und widerstritt Hardenberg's Tablern, soweit ich es mit Grund konnte. Uebrigens hatte ich zu ihm kein näheres Berhältniß mehr, und er wußte kaum, daß ich zu seinen Bertheibigern gehörte. Die Ultra's in Berlin aber, und auch Stein und Humboldt, wußten es recht gut, und verdachten es mir sehr. Den zestern stimmte ein besondrer Umstand noch kälter gegen mich. Ein aussührliches Sendschreiben von ihm über Bersassung war veröffentlicht worden — ohne Zweisel in solcher Absichtschen Geschrieben — worin er über diesen Gegenstand

febr trube Unfichten aufftellte, und bem Gemeinplat von gefchichtlichen Grundlagen, mit bem in Deutschland fo viel Unwesen getrieben worben, eifrig bas Wort rebete. Diefes fcmache, feines Geiftes unwürdige Schreiben fant in ber Speierer Beitung einen fritischen Begner, ber mit bohnifcher Dialettit baffelbe gerhieb und germalmte. hums boldt hatte bergleichen nicht erwartet, und erfuhr auf fein Rachforichen, ber Artitel fei aus Rarlerube getommen, wo fich benn bie Bermuthung von felbft ergab, ich muffe ihn gefchrieben haben. Nun war allerdings in ber Speierer Beitung, welche Butenicon berausgab, icon mancher fleine Auffat bon mir ericbienen, aber grabe biefen hatte nicht ich, fonbern Lubwig Robert ihm ohne mein Biffen und febr ju meinem Berbruß eingeschickt, benn ich fanb es nicht fcon, mit einem Freunde, ber Sumboldt uns boch immer war, hinterrude fo fonobe zu berfahren. Inbeffen blieb er in bem feften Glauben, ich fei ber Urheber, was ich erft mehrere Jahre nachher von ihm felbft erfuhr, und nun ohne Bebenten berich= tigen tonnte, ba Lubwig Robert nicht mehr am Leben mat. Meinen Bormurf gegen Sumbolbt, wie er mich habe in Berbacht haben konnen, beseitigte er lachent mit ben Borten: "D ich weiß wohl! aber man nedt fich, und liebt fich babei boch!" Inbeffen fdien er boch febr gufrieben, biefen Auffdlug erhalten gu haben.

Abwesend hatte ich bemnach in Berlin ziemlich benselben Stand wie in Karleruhe, und ich verhehlte mir nicht, daß ich an beiben Orten sehr gefährbet sei. Doch was sollte ich thun? Meine Ueberzeugung konnt' ich nicht verläugnen, die thatsächliche Wahrheit durft' ich nicht entstellen; so wenig es sein mochte, ich wollte in bem großen Kampfe, ber schon bamals ein allgemeiner war, mein Theil redlich mittampfen. Meine Berichte stellten gewissenhaft die Sache der Stände in das rechte Licht, und rügten Fehler und Mißgriffe der Minister. Sie waren die einzigen, die man von dieser Art in Berlin empfing, und erregten unruhige Berwunderung, man rühmte die Abfassung aber war besto unzufriedener mit dem Inhalt. Die Winke, welche mir von Freunden darüber zusamen, mußt' ich unbeachtet lassen. —

Das Bedürfnig einiger Etholung und bie Schidlich: feit, ber Ronigin von Baiern aufzuwarten, bie mit ihren Wringeffinnen Tochtern im Anfang bes Juni gu Baben eingetroffen war, führte uns auf einige Lage bortbin. Die Ronigin, welche bieber mir nie besonders freundlich gewesen war, zeigte fich biebmel auffallend gnabig, was mir einigermaßen auffiel. Das Bertrauen ihrer Schwefter, ber Bringeffin Amelie, gu Rabel, lofte und bas Rathfel burch eine Mittheilung, Die zunachft noch bas tieffte Bebeimnig bleiben follte. Es war eine Bermablung bes Rronpringen von Preußen mit einer baierifden Brin: geffin im Berte, und er feibft follte im nachften Monat gur Brautschau nach Baben tommen, und man batte ber Pringeffln, bie man für bie ausersebene bielt, auf ibre Fragen nach feinem Masfeben mich als eine entfernte Achnlichkeit boffelben begeichnet, was ich inbeg meinerfelte balb nachhet burch ben Augenicheln Ceineswege beftatigt fanb. Die Mittheilung war allerbings wichtig, und viele Bebanten taupften fich an fle; jeboch wußten wir un: mittelbar nichts damit angufungen, ale bag wir fie als Bebeimniß tief bewahrten. -

Die Großherzogin Stephante war von Goeibenbarb

nach Ettlingen gezogen, und gebachte balb fla nach Mannheim und Baben ju begeben. Als ich fle julest fprach, bellagte fie wehmuthig nicht mehr zu wiffen wem fie vertrauen folle; fie wiffe recht gut, wie man gegen fie geftunt fet, biejenigen, benen fie Boblibaten erwiefen, bie fie befdust, gerettet babe, felen ihr jest am feinb= lichften; fle murbe gewiffen Leuten ben größten Gefallen thun, wenn fle bas Land gang verließe, fich in bie Schweiz etwa jurudige, aber weichen merbe fle nicht, fle fet es ihren Rinbern foulbig bie ihr gebuhrenbe Stellung gu behaupten, und auch aus Stolz werbe fle es Sie hat fich in ber That in ber Bolgegeit mit ftandhafter Gedulb und taktvoller Burbe gegen alle Un: fechtungen zu erhalten und babei ihre beitre Anmuth und Liebensmurbigfeit gu bewahren gewußt. Ale ob es uns abnbete, bag wir in langer Beit uns nicht wieber ohne Rachalt murben fprechen tonnen, war unfer Abichieb bewegt und einft. -

Bwifchen Würtemberg und Baben hatte fich noch immer kein recht freundliches Bernehmen finden wollen, und man fühlte beiderseits das Bedürfniß näherer Berständigung. Bu diesem Zweck erfolgte eine personliche Zusammenkunft ves Königs und des Großherzogs, am 28. Juni in Bellevne bei Kanstatt, die herkommlich atlen Anschein der besten Freundschaft hatte, und als ein glückliches Ereigniß laut gerühmt wurde; doch zeigte sich nur zu bald, daß damit nicht das Geringste gewonnen war; beide Fürsten waten zu verschieden, als daß sie einander hätten gefallen und vertrauen können; der Großscherzog sagte zurücklichend, der König sei ein schlauer Fuchs, aber für ihm doch nicht schlau genug, und der Fuchs, aber für ihm doch nicht schlau genug, und der

Ronig foll über ben Großbergog fich noch unbortheilhafter ausgesprochen haben.

Mein Berhaltniß zu bem lettern war außerlich noch ftete bas freundlichfte; er vertraute mir viele Dinge, fogar bağ man mir bei ihm ju icaben fuche, bag bies aber nicht feine gute Deinung anbre. Gingegen gab er gu ertennen, bağ er mich gang ale ihm gehorig zu betrachten wuniche, bag ich es noch zu fehr mit ber Großberzogin Stephanie, ja mit ber verwittmeten Martgrafin halte, und wenn ich bierüber mich rechtfertigend auslaffen wollte, brach er ab, um mich bon feinen banelichen Berbaltniffen gu unterhalten, er hatte ein Dabden geringen Stanbes jur Geliebten und mehrere Rinder mit ihr, biefe wunfote er in hoheren Stand gu erheben, und wollte miffen, mas man bagu fagen werbe und wie es am beften gu machen fei? Dan batte ibm gerathen, von ben Stanben biefur eine Dotation zu verlangen. 3ch erfcrat über biefen Rath, ben ich nur ale einen ungehörigen und in ben gegebenen Umftanben fogar treulofen bezeichnen tonnte. Dit ber gangen Angelegenheit mocht' ich mich nicht bes mengen, vermieb auch bie Befanntichaft ber unicheinbaren Maitreffe, und hielt mich felbft von bem Großbergoge etwas gurud. Dies war Anbern febr recht, Die fic Diefer ichmachen Seite bes Großherzogs gern bemachtigten, und überhaupt ben finnlichen Reigungen beffelben gu bienen suchten. In biefem Gefcaft mar befonbers ber Baron bon Enbe fehr thatig, und man tann fagen, bağ alle guten Cigenicaften bes alten Burften von bies fem Berberbnig ber querft gelähmt und bann in ihr Begentheil verwandelt murben. - .

Der Befuch ber berühmten Gangerin Anna Dilber

aus Berlin, welche mir burch ben Staatstangler felbft und burd Stägemann febr empfohlen mar, erfreute uns burch ben bochften Dufitgenuß. Gie fang befonbers Uhland'fie Lieber mit bem iconften Ausbrud, und gang Ravieruhe war entgudt. Bichtiger waren mir bie Briefe und fonftigen Radrichten, welche mir burch fie mit voller Sicherhelt gutamen, und bie gang anbere lauteten, ale bie ber Poft überlieferten. Die nächfte Beit entwidelte viel Uebles, aber es ftanb weit gurud hinter bem, was bie Baterlanbefreunde bamals befürchteten; bie fcmarge= ften Gewitterwolfen fanben vor Augen, entluben fich aber nur theilweife, und ein volliger Gieg follte noch lange Beit nicht ben Ultra's noch ben Liberalen zu Theil werben. Bei einem wieberholten Ausflug nach Baben begleitete uns Frau Milber, bie bann auch Stragburg befuchte, Rabel aber beichloß nun in Baben abzuwarten, bis ich nach, bem Soluffe ber Rammern, ben man fcon nabe glaubte, ihr folgen Bonnte.

Unter meinen kurgen Ausstügen nach Baben war einer durch einen Worgang merkwürdig, ben ich nicht unerwähnt lassen kann. Ein Komet war seit einiger Zeit am himmel erschienen, und frahlte Abends im Norben mit herrlicher Pracht. Das Wunderzeichen übte seine zauberische Macht auf die Gemuther, und selbst unabergläubische sühlten ahndungsvolle Schauer, und suchten irgend eine Bedeutung mit dem drohenden seltzuch bag wir eines späten Abends eine Gruppe won gut, daß wir eines späten Abends eine Gruppe won

herren und Damen gufammenftanben und im Anblid bes iconen Sterns allerlei Betrachtungen machten, ale ein Antommling aus Frantfurt fich uns gefellte, und nach einer Beile ploplich ausrief: "Aber wiffen Gie' benn bie neuefte Menigfeit icon?" Niemanb wußte, was er meinte. "Ganb hat einen Rachfolger gehabt, fuhr er fort, ein Staatsbeamter von 3bell ift in Schwalbach von einem jungen Menichen ermorbet worben." Der Ginbrud mar furchtbar, es ichien als ob ber Meuchelmorb in Deutschland eingeführt werben follte, und foldes Unbeil burfte wohl burch einen Rometen verfündet werben! Indef am nächften Worgen famen genauere Radrichten, bie That war miglungen, ber Apotheterlehrling Soning, ber ben Anfall verfucht hatte, mar ergriffen, die leere Nachahmung ohne tiefen Grund und bebeutenben Gegenftanb geigte teinen weitern Bufammienhang, und nachbem ber erfte Schreden überwunben war, legte man ber Sache feine befonbre Bichtigfeit bei, und ließ fich wenig von ihr ftoren. burfte fogar glauben, bağ mit biefem elenben Beifpiel bie grafliche Berirrung ihr Enbe genommen babe.

Die Freiheitsunterbrücker und Demagogenverfolger suchen auch aus biefer tranrigen Geschichte ben mögslichken Bortheil zu ziehen, und eineuerten ihr Geschrei von Berschwörungen, bentschen Affastinen; ber Kampf in Schriften und Zeitungen wurde mit Erbitterung sortzgeset; hier wurden die Illtra's fast immer geschlagen und schmählich zu paaren getrieben; allein der Trieb, man kann sagen die Wuth, nach dem erhobenen Lärm nun auch wirklich Berschwörungen nachzweisen ober herauszabenten, führte hartnäckig neue Aruppen ins

Gefecht, und wenn ihre unhaltbaren Angaben am Lichte ber Wahrheit zerfallen waren, hatten fie sogleich wieder neue, eben so unerweisbare hingestellt. In jedem Fall waren ste gewiß, allen Nachtheil, den sie in der diffent-lichen Verhandlung erlitten, durch ihre geheimen politischen Anschläge, die für Karlsbad eingeleitet wurden, hundertsfach wieder einzubringen.

Durch bie Borlegung bes Finangefepes ober Bub= gete, bes eigentlichen Sauptftoffe aller Birtfamfeit, waren bie Ständeverhandlungen in ein gang neues Stabium getreten. Alle Gelbbewilligung war burch bie Berfaffung vorzugsweise ber zweiten Rammer gugewiefen. baber nicht blog Folge ber oftern Erinnerungen bes Minifteriums, es war auch Folge ber bedrangenden Anfeinbungen, bag bie Rammer fich nun hauptfächlich biefem Begenstande zuwandte, und bie fonftigen Angelegenheiten theils ruben ließ, theile nur mit nachlaffen: bem Gifer fortfeste, benn allerbings war für biefe, felbft bei ben ebelften Anftrengungen und reichften Arbeiten menig ju hoffen, ba fle noch an eine erfte Rammer gelangen mußten, auf beren Ginn und Willen nicht gu rechnen war, und an ein Minifterium, bas fich fcon polltommen feinblich .erwies. Das Bubget aber war ber Grund und Boben, auf bem bie Abgeorbneten am unbestreitbarften feststeben und endgültige Beichluffe faffen burften. Die Befdaffenheit ber Finangvorlagen mar auffallenb burch bie Bobe ber Gummen, burch bie Uns orbnung bes Gangen; ein ichlechtverbulltes Defigit mar

balb entbedt und mußte eingestauben werben; ce fcien, als habe man abfictlich ben Unwillen und bie Berftimmung ber Abgeordneten hervorrufen, fie ju ftrengen Entichließungen brangen wollen, um barauf nachher um fo treffendere Bormurfe gu begründen. Ueber manche Begenftanbe, bie ihnen gur Enticheibung bingegeben wurben, batten fie lieber nicht abgefprochen, fonbern gern ein Bartgefühl geehrt, burch bas ihnen biefe Begenftanbe maren entzogen worben; fie felbft aber, wiber Willen zur Enticheibung aufgerufen, glaubten auf ihrem Standpuntte nicht blogem Bartgefühl folgen gu burfen. Go bei ber allerbinge harten und gewiß nicht flugen Berfürzung ber Jahrgelber ber Großberzogin Stephanie und ber Markgrafin Amalia. Beibes war bem Groß: bergog insgeheim lieb, und als auch die Summe fur ben Unterhalt ber brei Tochter ber Großherzogin färglich beftimmt murbe, fagte ber Großbergog gu mir: "Das ift fcon gang recht! Bas braucht bie Großberzogin eine fo toftbare Erziehung für ihre Rinber? Die Frau von Graimberg befommt jest ale Erzieherin mehr, ale fonft alle babifden Pringeffinnen gefoftet haben! Begen ber Martgrafin, fügte er bingu, ift mir boch bie Sache un: angenehm, weil bie nun in St. Petersburg febr foreien mirb." -

Nebenius war ber hauptvertheibiger bes Bubgets, bas er aber nicht entworfen hatte. Mit bem redlichken Willen und der größten Gewandtheit erfüllte er seine Aufgabe bis zu den äußersten Gränzen; aber offenbaren Thatsachen konnte er nicht widersprechen, zu Lügen und Verdrehungen sich nicht erniedrigen. Der Kampf war auf manchen Bunkten lebhaft, überschritt inden nie die

Schranten bes Auftands und ber Drbnung. Der Rriege= minifter Generallientenant von Schaffer, mit bem ich furg vorher einen Rartellvertrag unterhanbelt und ab= gefcoloffen und babei feiner franten Redlichkeit mich exfreut hatte, gewann in ber Grörterung bes Dlilltairbubgets, an ber er feinerfeits mit Offenheit und Rachbrudt theil= nahm, und burch bie folge Freimuthigfeit, mit ber er bekannte gemeiner Solbat gewesen gu fein, bie größte Cochachtung, felbft berer, bie ihn beftreiten mußten. Dan fab beutlich an biefen Beifpielen, bag es ben Miniftern bei etwas mehr Gefdid und weniger Boffahrt fehr leicht gemefen mare, von ber Rammer bie rudfichte= vollfte Nachgiebigkeit zu erlangen. Allein fie legten es wie gefliffentlich nur immer auf größeren Bwiefpalt an, und fimmten auch ben Großherzog immer feinblicher. Ale ich nach einer Sigung ihn befuchte, fant ich ihn von bem Berlaufe berfelben icon unterrichtet, und febr aufgereigt gegen bie Abgeorbneten fomobl ale gegen bie Regierungstommiffaire, besonders gegen Nebenius. "Der Mebenius, fagte er, bas tonnen Gie mir glauben, lieber Barnhagen, ber hatte eigentlich bas Buchthaus verbient, ber hat ja ben Stanben über die Finangen folche Auf= foluffe gegeben, bie ein Berrath feiner Amtepflicht finb!" 3d wollte versuchen, ben braven und in meinen Augen vorwurfefreien Dann zu vertheibigen, allein bevor ich noch Borte fanb, fuhr ber Großherzog zu meinem Erftaunen in gleichem Born beraus: "Bwar ich fann nichts ba= gegen fagen, mein Bille war's, ich hatte ihm befohlen, ben Ständen alles offen bingulegen!" Rachbem ber Großherzog bies gesprochen, mas fonnte ich noch fagen? 36 fab traurig und hoffnungelos in biefen Abgrund von Berwirtung und Wiberfpruch. In gleicher Beife machte der Großherzog nun den Abgeordneten zum Borwurf, daß sie das Witthum der Großherzogin und der Markgräfin geschmälert, und die Erziehung der Prinzessinnen in unanständiger Beise gleichsam an den Windestfordernden zur Versteigerung ausgebracht hätten! Ich konnte mir nicht verhehlen, daß in seinem Innern nur ein kleiner Raum bessern Bewußtseins noch frei war, auf welchem sein Vertrauen zu mir wurzeln konnte, aller übrige gehörte schon den gistigsten Einflüsterungen. —

Die Berhandlungen nahmen nun mehr und mehr die Geftalt eines bittern Rampfes. Der Reglerungs= tommiffair Staatsrath von Sensburg, ber ohne Beift und Sabigfeit fich anmaßte ben Abgeordneten vorzu= halten, bie Beamten verftunben bie Gache beffer als fe bier Berfammelte, unter benen grade bie bochften und fundigsten Beamten fagen, wurde mit folden ftarten Grunden gurechtgewiesen, bag er mohl ertennen mußte, biefe ftanbifchen Sachen verftebe er gang und gar nicht, und bag er fich taum, noch wieber wollte feben laffen. Beil man mit bem Bunbestage gebroht hatte, fchleuberte Liebenftein gegen biefen eine geiftvolle Rebe, bie jebe Einmischung biefer Beborbe, bie auf ihrem eigenen Felbe genug ju thun habe und fo wenig leifte, nachbrudlich verwarf, und worauf in Frankfurt fein Wort erwiebert murbe.

Jest kamen auch bie Berbachtigungen breifter hervor, bie mich bisher bunkel umschlichen batten. 3ch erfuhr, baf ber Bolizeibirektor von Sensburg, Sohn bes Staats:

rathe, von Berftett heftig mar ausgescholten worben, er fei nachlaffig in feinem Umt ober laffe fich beruden, wieso habe er nicht gemelbet, ober ihm entgeben tonnen, bağ bie Saupter ber zweiten Rammer alle Abend bei bem preußischen Minifter=Refibenten gufammentamen unb bort bis tief in die Racht beriethen? Bergebens manbte Gensburg ein, er muffe biefe Angabe burchaus beftreiten, renn er felber fei jeben Abend mit biefen Abgeordneten auf bem Dufeum gufammen, bas fie felten vor Mitter= nacht verließen, und von mir fonne er bestimmt ver= fichern, bag ich die Abende faft immer ohne alle Gefell= fcaft jet, ja gang einfam mit meiner Frau beim Thee gewöhnlich vor ber Sausthure fige; ihm murbe gefagt, Diefe Dadrichten feien falfc, er folle fich beffere Runb= fchafter halten. Genoburg felbft, ben ich übrigens nicht fannte, ließ mir burch Frieberich von biefem Borfall Nachricht geben und mich gur Borficht ermahnen, benn er fab mit Merger, bag außer feiner Bollgei in bem fleinen Rarleruhe noch eine zweite beftebe, ber man mehr glaubte, weil fie ihre Rachrichten gefälliger nach ben Bunfden einrichte. - Gobann bieg es, ich habe gegen alle Orbnung und Schidlichfeit ber Berichterftattung Winter's öffentlich Beifall geflaticht, ihn felbft beim Que= gang aus ber Rammer umarmt igib' gefüßt. Dergleichen war ich nie gewohnt zu thun, und was vor allen Augen geschehen mar, fonnte von allen Diefen auch als etwas gang anderes bezeugt werben; eben fo wenig ließ mein Benehmen auf ber Buborerbubne, wo ich mit Bleiß eine ftille gleichmäßige Baltung beobachtete, nie erruthen was in mir vorging; mein Tabel ober Belfall blieb ftets verschloffen. : Deine freifinnigen Unfichten waren befannt,

mein Boblgefallen an ben Stanben gleichfalls, und bem Großbergog und feinen Miniftern glaubt' ich mein Urtheil nicht verhehlen zu burfen, fo wenig wie bem Minifterium Aber politifche Streitigfeiten mieb ich forg= faltig, ließ jebem feine Unficht, und ftanb mit allen Fürftlichfeiten, Gof= und Staatebeamten, Berftett nicht ausgenommen, fo wie mit meinen biplomatifchen Rollegen, auf ungeftort freundlichem Fuß, taum bag einmal fcergend auf unfere verfchiebenen politifchen Meinungen angespielt murbe. Die Stanbemitglieber fannt' ich meift nur bon bem. Sigungefaale ber, hatte feinen naberen Bertehr mit ihnen, namentlich waren Binter und Rebenius mir fo fremb, bag ich nicht einmal wußte wo fie wohnten. Doch follt' ich bem erftern auch fogar feinen Bericht geschrieben haben, benn wie mare jener, ben man fo lange Jahre ale einen mittelmäßigen Umterbeamten getannt, ploglich ju foldem Talent gefommen ? Aber wie ich dazu tommen follte, ber ich mich in biefer Art Schriften noch nie versucht hatte, fragte man nicht! Dan batte mit gleichem Rechte fagen tonnen, ich foriebe Schleiermacher's Prebigten! Genug, ich follte ber gebeime Rathgeber und Führer biefer Manner fein, ber eifrige Bublafer bes Feuers , bas überall fo gefahrlich auf: lobette. Der Urfprung, Diefer bofen Gerüchte mar nicht fdwer ju errathen, ihre Berbreitung'auf biplomatifden Wege leicht zu verfolgen. Wie in Rarierube, fo maren fie quch in Stuttgart und Darmftabt, in Munchen und Frankfurt verbreitet. Daß fie auch nach Berlin gebrungen maren, burfte mich nicht befremben; bier allers bings mußten bie falfchen Angaben, welche von allen Seiten übereinflimmenb' einliefen, und wo man fle gu

prüfen weber Mittel noch Willen hatte, die ftarkste Wirstung thun. Sämisch fragte man unter ber Sand, was für Weisungen ich benn wohl, von meiner Regierung habe? ob ich vielleicht von Sarbenberg beren empfange, die benen von Bernstorff widersprächen? — Daß ich beren seit einem halben Jahr gar keine erhalten, bachte niemand!

Mitten in biefe Gefchichten fiel ber Befuch bes Prin= gen Bilhelm von Bentheim : Steinfurt, meines ehmaligen Oberften im öfterreichlichen Rriegsbieuft. Er hatte feinen Abjutanten vorausgeschickt, um fich bei mir anzumelben. Sein Erftes war mich zu bitten, ihn nicht Fürft, sonbern Pring gu nennen, es fei ihnen baran gelegen, hierin ben Behrauch ber regierenben Baufer anzunehmen, in Defterreich wolle man bies zwar nicht geftatten, aber in Preußen ginge es icon burch, und er hoffe, man werbe es zulest überall geftatten. Dann fprach er von meinen Angelegenheiten. Er war erfüllt von allem Rachtheiligen, bas er in Frankfurt über mich gehört hatte, und wollte taum glauben, bag jenen Angaben nur Lugen ober lugenhafte Uebertreibungen jum Grunde lagen. Freilich fonnte er mit ben ichlimmen nicht gu= fammenreimen, bag er mich mit bem Großberzog in fo gutem Bernehmen fah, benn als biefer uns auf einem Spagirgang bor bem Schloffe begegnete, rebete er mich gleich vertraulich an', wollte wiffen wer ber Frembe fei, und als ich es gefagt, ließ er uns beibe fogleich gur Tafel einlaben. Much Berftett gab uns ein Gaftmahl, bei welchem nicht bie geringfte Berftimmung ju merten war, außer bag ich mit Weffenberg in litterarifchen Streit über Friedrich Schlegel gerieth, ben er angriff unb

ich bertheibigte, mobei Berftett fogar auf meiner Seite fteben wollte. Dagegen, erfuhr ber Bring burch mich felbft meine gange Bentungsart und Benrtheilung ber politifden Dinge, worüber er fich ale eingefleifcter Aris ftofrat und ale mein aufrichtiger Freund febr betrübte. Bor allem molte er feine Stanbesgenoffen bie Debiati= firten im Stagte bevorrechtet, und auch vom babifchen Abelsehift biefen Theil gerettet wiffen, ben anbern, bie niebern Ablichen betreffenb, gab er gern preis. Gleich: wohl geftand er, bag bie Debiatifirten grabe jest ihren Bortheil folecht verftunben, ju friner Ginigfeit gelangen tonnten, und einer nach bem anbern bie gemeinsame Sache verließen, um ihrem Sondervortheil nachzugeben, meghalb er felbit auch aufgebort babe ihr Bevollmachtigter ju feln, in melder Eigenschaft er bieber in Paris, Conbon, Berlin und Frankfurt thatig gewesen war. 3ch behauptete, wie fcon fruber, bag bie Dediatifirten, eine politische Rlaffe wie es in ber Belt feine zweite gebe, in Deutschland einen großen und ehrenvollen Beruf haben tonnten, wenn fie, anftatt felbflifchen fleinen 3meden nachzugeben, ber gemeinfamen Gade bes Baterlanbes, der Sache bes Bolfe und ber Freiheit fich gu widmen ben Muth hatten, ba liege ihr einziges Beil, fle mußten vormarte, nicht gurud bliden; allein noch jeber, ben ich gesprochen, fei bavor gurudgebebt. Er ftellte bies nicht in Abrebe, meinte aber, fie murben gu foldem Birten bie Ruriatfimmen am Bunbestag anwenben, und war verbrießlich ungläubig, als ich ibn verficherte, fie murben biefe Stimmen nie betommen. Che er nach Baben ab: reifte, um bem Ronige von Baiern aufzuwarten, maren wir nochmals beim Großherzog, und inbem er fich burch bie ausgezeichnete Aufnahme. und besondere Soflichkeit fohr geschmeicheit fühlte, mußte er zu seiner heilfamen Demuthigung zuletzt noch erfahren, daß ber Großherzog ihn die ganze Beit für einen Bentinck gehalten habe! —

36 erhielt die amtliche Anzeige, bag ber Kronpoing von Breugen auf feiner Reife nach ber Schweig burch Rarisruhe tommen unb bafelbft am 13. Juli anlangen werbe. In Folge gleicher Anzeige hatte icon Rufter einige Tage fruber fich in Rarlerube eingefunden. fand ihn außerft höflich, aber minber vertraulich ale fauft, und bagegen mit Berftett, bem er wie auch bem Großbergog bieber wegen meines Babringer Großtreuges gegroult hatte, im beften Ginvernehmen. Es mußte mit auffallen, bag ihr eifriges Befprach, wenn ich bingutrat, ploglich abbrach und eine gleichgultige Wendung nahm. Wir fuhren zufammen nach Bruchfal, wo ber Kronpring guerft eintreffen und bei ber verwittweten Frau Martgrafin ausprechen wollte. Wir waren bei ihr gum Frühftud, und fanben fie febr. aufgeraumt und gesprächig, fie ließ fich besonbere mit mir ein, fprach von ihrer Tochter Amelie, von beren Freundschaft für Rabel. Balb vertunbeten ansgeschickte Boten bie Anfunft bes boben Gafted, und in Sturmeteile rollten bie Wagen in ben Schiophof, flurgte bet Rronpring beraus, und flog in bie Zimmer ber Frau Martgrafin. Der General von bem Rnesebed, ber ben Kronpringen begleitete, fagte uns, berfelbe wurde fogleich nach Rarlerube weitereilen, und Rufter und ich fuhren ichleuwigft gurud, um une in

Uniform ju werfen und ihn auch bort ju empfangen. Mit ichnellen Pferben, beren Lauf er gelegentlich felber mit Beitidenhieben befdleunigte, folgte er uns auf bem Fuße, und faum gelang es uns bor ihm an ber Thure bes Gafthofs zu fein, wo er abtreten wollte. LeBhaftigfelt mar außerorbentlich, er fturgte mehr aus bem Bagen ale bag er herausflieg, fiel überrafcht bem Großberzog in bie Arme, fturmte bann bie Treppe binauf, war fonell umgefleibet, und befuchte ben Großbergog, indem wir Alle folgten. Bieber im Gafthof angelangt, fagte er Rufter'n und mir ein paar Worte, und entlieg und, weil er fogleich foreiben wolle. Bu einer Abend= tafel in Gala fant er fich nicht ein, besuchte aber ben Großberzog und begab fich bann gur Rube. Am folgen= ben Tage war Sigung ber Rammern, ber Rronpring befuchte bie ber zweiten Rammer, und ale ob es verab: rebet gewesen mare, tam nichts vor, mas irgend einen guten Ginbrud batte machen fonnen, feine fubne Rebe, feine lichtvolle Erörterung, nur bie fleinlichften Bubget= hatelelen, bie auch mir Wiberwillen erregten, und bie ihm noch fleinlicher vortommen mußten; bem Großbergog wurbe ein überfluffiger Abintant abgefprochen, bas mar die Sauptthat ber Sigung, und mas fonft Unwillen unb Merger hervorgerufen batte, fcbien bei biefer Gelegenheit willtommen gut fein, benn ber Rronpring außerte fich miffallig über bies Berfahren ber Stanbe. Anefebed fprach nachher mit mir über biefe argerlichen Rammer= verhandlungen, und borte nur topficuttelnd an, mas ich ibm über ben wahren Bergang ber Dinge fagte, bag nur bie Unfähigleit und ber bofe Billen ber Minifter blefen ichlechten Stand bewirkt habe. Allein er ließ fich

nicht weiter ein, und mochte wie auch ber Aronprinz, schon mehr über mich wissen, als ich selber. Außerbem war nicht viel Zeit zum Reden, alles war beständig in athendosem Fluge, nicht nur Anesebeck, sondern auch die jüngern Begleiter konnten kaum mitkommen. Küster und ich konnten von dem Aronprinzen wenig sagen, alle Personen aber, mit denen er sich unterhalten, sprachen mit Entzücken von seiner Liebenswürdigkeit, seinem zwar ungestümen, aber frischen und anmuthigen Wesen, seiner zugendlich unbefangenen Freiheit. Um Tage darauf eilte er nach Baben.

Unmittelbar nach biefem Befuch erhielten wir Rach= richten aus Berlin, welche bas größte Auffehn unb mannigfache Beffürzung erregten. Es waren bafelbft plopliche Berhaftungen vorgenommen und viele Papiere unter Siegel gelegt worben. Ein Artitel in ber Staats= zeitung, weiche zwar ber Bebeime Staatsrath von Stage= mann rebigirte, aber babei gar nicht freie Banb batte, und biesmal gang ben polizeilichen Gingebungen folgen mußte, folug gleichzeitig garm, und verfunbete bie Ent= bedung bodverratherifder Berichmorungen und bemagogi= fcher Umtriebe, bie fich über gang Deutschland erftredten, hauptfachlich aber von ben Universitäten und vom Turn= wefen ausgingen. Ueber letteres mar fon eine heftige litterarifche gehbe geführt worben, Steffens in Breslau hatte baffelbe ale ein Berberben ber Jugend gefdilbert, auf bas ftaatogefährliche Treiben aufmertfam gemacht, woburch er mit feinen früheren Freunden gerfallen mar.

IX.

Man erfuhr bag ber Turnlehrer Jahn verhaftet und nach Spandau gebracht' fei, bag Schleiermacher, Reimer, in Bonn Arnbt und beibe Belder ihrer Papiere beraubt worben; über vierzig Polizeibeamte waren gleichzeitig von Berlin ausgefandt, um an ben berichiebenften Orten Berhaftungen und Befdlagnahmen auszuführen. Außer jenen bekannten Namen murben eine Menge uns unbefannter angeführt, bann auch wieber folde, bie man gang unglaublich fand. Das Gange glich einem Staateftreich, bem Sieg einer Barthei, bei beffen Ausführung fle felbft nicht ohne Unruhe war, und große Gefahr und möglichen Miberftand erblicte. Der Ronig war beghalb auch bon Berlin abgereift, um von ber Sache nicht unmittelbar berührt zu werben. Die polizeilichen Gewaltmagregeln gingen gunachft bom Gebeimen Rath bon Ramps aus, einem bienfteifrigen, fonft nicht bobartigen, aber febr beschränften Manne, ber fich als blindes Wertzeng ge= brauchen ließ. Ueber ibm ftand ber Minifter bes Innern und ber Boligei, Diefer aber folgte ohne Diberrebe ben Befehlen ober Winten bes Fürften von Wittgenftein, ber ale bas Baupt ber Bofparthei galt, eigentlich aber felbft nur ein Diener biefes Mittelbings von Gefpenft und Birflichfeit war. Der Staatsfangler mußte Sachen geschehen laffen, überzeugt bag ihr Ungrund fich erweifen werbe; biefen icon jest zu behaupten, batte nur ihn felbft verbachtigt; ber Schlag war gegen ibn und feine Freunde' mitgeführt, mußte aber an biefer fdelnbaren Nachgiebigleit noch abgleiten; fibmerer fühlten fich bie boberen fogenannten Liberalen, Stein, Bumbolbt, Gneifenau, Savigny, Niebubr, Gidborn und piele Anbre getroffen, die gwar mit jenen Demagogen nicht

gleichen Sinnes maren, aber boch burch einige gaben mit ihnen gufammenbingen, auf Berfaffung brangen, und baber ber Gofparthei noch verhafter waren als jene, bie wenigftens nicht als Rebenbubler gu boben Staate: antern auftreten konnten. Ueberall wiberhallte bas Befcbrei von Dochberraib, von Anichlagen gegen bas Leben ber Fürften und ihrer getreuften Diener, von blutburftigen Jakobinern, tevolutiongiren Lehren, ftagt& gefährlichen Bereinen. Die Universtäten, Die Beitungs: foreiber, die Lanbftanbe, alles Berfchiebenartigfte, unter fich Feindlichfte, wurde in biefelbe Berbammniß geworfen, jeber Zweifel an bem ausgebreiteten Berberben, jebes Soupwort für bie Angeklagten, für bie Univerfitaten, bie Preffe, jebes Bobigefallen an ftanbifchen Dingen, murbe jum Berbrechen gemacht. Die Bofe, bas gange Junterthum, ble Diplomaten, flimmten in bas Gefdrei nach Rraften ein, und fturgten fich gefcaftig in Die ers öffnete Bahn ber Berbachtigungen und Berfolgungen. Balb wurden auch aus Freiburg und Erlangen, aus Siegen und Jena Berhaftungen fund, in Jena traf auch Dten's Papiere bas Schicffal rober Durchfuchung, viele Profefforen follten abgefest, gange Universitäten auf: gehoben werben. Das Gefchrei tvar magles unb betaubend.

Der Großherzog, ben ich nur noch fehr felten aus eignem Antrieb anffucte, wünschte mich zu sprechen, und fragte mit großer Besorgniß, was ich von den Dingen hielte? Daß ich die Angaben für übertrieben erklärte, war ihm als Beruhigung lieb, daß aber gar nichts baran sei, wollte er nicht glauben. Schon ber Maufgraf Wilbelm, der aus Rußlaud über Berlin zurückgekehrt war,

hatte bei feiner Durchreife bafelbft im Bertrauen gebort, bağ man argen Dingen auf ber Spur'fei, bag bie An= zeigen fich täglich bauften, und bag nachftens bie Re= gierung zu enticheibenben Magregeln foreiten muffe; gu ben Anzeigen batte er auch wohl felber beigetragen, unb nach empfangenen Weifungen aus Rarleruhe fich über ben Beift ber babifden Stanbe wie meinen vermeintlichen Ginfluß auf fie bochft nachtheilig geaußert, worauf ihm bie Buficherung ertheilt worben mar, bag bem Unwefen balb Abhülfe bevorftebe. Der Großherzog wollte wiffen, ob Freunde von mir unter ben Berhafteten feien, was ich mit entschiebenem Rein beantwortete. Dann fragte er, warum ber Ronig por bem Ausbruch ber Sache nach Breslau gereift fei? Da ich teine Urfache anzugeben wußte, fo platte er heraus: "Das fann ich Ihnen fagen! Er hat fich gefürcht't! Er hat fich gefürcht't!" Auf meinen lebhaften Ginfpruch verfette er bann be= gutigend: "Debmen Gie bas nicht fo folimm, bien' ibm fo gut wie Gie, und was wir hier unter uns reben, bas ichabet nichts." Dabei wiederholte er ben Worwurf, ben er mir icon bei anbern Gelegenheiten gemacht, ich fei zu preußifch! Ich entgegnete, wenn Preugen nur felber preußifch fei, tonne ich nie preußifc fein! -

Belden Einbruck die Sachen in Berlin gemacht, wie beforgt und eingeschüchtert die Liberalen geworden, zu welcher Sprache fie einlenken zu muffen glaubten, giebt am besten ein Brief von Stägemann zu erkennen, ben ich beschalb hier einschalte. Er schrieb mir unter bem 16. Juli 1819:

"Unfer Briefwechfel, theuerfter Freund, icheint feit

meiner Reise nach Schlesten, von ber ich unlängst zurücks gekommen bin, gang unterbrochen worben zu sein. Ich habe sogar vergessen, ob Sie mir einen Brief schuldig sind, ober ich Ihnen. Sollte ich Ihnen nicht burch Mabame Milder einen Brief geschickt haben? Doch ist es mir in ber That entfallen.

Bas fich ingwischen bier begeben, werben Gie laugft wiffen. Man ift burch aufgefangene Correspondengen, wie es beißt, einer gebeimen Berbinbung auf bie Spur gekommen, die nichts weniger will, ale bie Throne bes Jatobinismus auf ben Thronen ber Fürften errichten, die nur Morb und hochverrath athmet. Ich glaube nicht, bağ ber Furft Staatstangler bie beftimmte Sprache bleserhalb öffentlich murbe führen laffen, wenn nicht bie Grifteng einer geheimen Berbinbung baraus bervorginge. Diefes alfo febe ich ale funbatirt voraus, und bann verfteht es fich von felbft, baß bie Regierungen auf ihrer Out fein muffen. Aber ob bie Dagregeln, wie fie ge= nommen werben, bie angemeffenen finb, ift mir febr zweifelhaft. 3ch fange in ber That an, großes Unbeil gu beforgen. Der Mann gefällt mir nicht, und bas Beib noch weniger. Die Sprache unferer fogenannten Liberalen ift mir bochft unangenehm; und aufrichtig gefagt will mir Ihre bortige zweite Rammer nicht ein= leuchten. Mir fommt vor, ale ob ber in ben Beitungen fo gerühmte Winter nur ein ichmaches Baus fei, und Liebenflein auch mehr nach einem Mamen Beitungen als in ber Geschichte ftrebe. Es icheint mir gang unmöglich, bag es zum Biele führe, wenn fich bie Wolfereprafentanten gegen bie Fürften in Opposition ftellen; es muß bie Sonveraine erbittern und zu Bewalt=

Ç.,

schritten leiten, ble, welchen Erfolg fle auch haben, boch immer ein großes Uebel find, und uns in blutige bose Verwirrung führen muffen.

Dagegen icheinen mir bie Regierungen auch auf einer unrichtigen Babn, wenn fie vorausfegen, bag fie es nur mit einer Angabl von Demagogen gu thun haben, burch beren Unterbrückung fie bas liebel in ber Burgel ju vertilgen meinen. Die Sache ift viel geführlicher für fie, als fie glauben. Die Befinnungen find überall angeftedt, und bie Ropfe werben machfen, wie bie ber Syber. ware möglich, bag in Dentfolanh bie Bewalt jest noch wirtfam fein und eine abfolute Souverainitat ber garften aufrecht erhalten werben tonnte -- aber wir muffen unfre Augen babei nach Frankreich menben. reiche conftitutionelle Monarchie fteht meines Bebuntene fest, und reißt bie Rachbarn mit. Wie wollen unfre Fürften mit Frantreich Rrieg führen, mogu es boch über turg ober lang tommt? Inbeg ift es allerbings fchlimm in fo verworrener Beit in fo verworrenen fomeren Ban= beln zu rathen.

Noch immer hoffe ich, daß Preußen vor den Gefahren bie fich besorgen lassen, werde bewahrt blejhen. Auch die jesige Untersuchung zeigt, daß unfre Gemüther noch die ruhigsten sind, und ich bente, daß wir noch lange unsern Toast werden trinken konnen: das Land worin wir leben!

Suchen Sie an Ihrem Theil auf die dortigen Res prasentanten zu wirken, daß fie nicht ihren Leidenschaften und den Eingebungen einer troftlosen Ehrsucht folgen, und daß fie nicht Zwiespalt zwischen der Regierung und dem Bolt beforden. Der Großberzog giebt gewiß keinen Anlaß, und würde die Abelsgeschichte anständig ausgeglichen haben, wenn man auftändig verfahren wäre. Sie sind noch jung und werden noch an den Begebenbeiten der Welt theilnehmen. Ich habe mich längst entschieden, mich in die Bezirke der Kunst zu slüchten, und nur das Schicksal meiner Kinder macht mich für die Zukunft beforgt. August, der jest in Bonn ist, hat nur für die Wissenschaften Sinn und diese werden ihn auch in harten Tagen aufrecht halten. Nächstens mehr. Rieseweiter haben wir vor einigen Tagen begraben. Die berzlichsten Grüße an Ihre liebe Fran. Totus tuus Stägemann."

Richt bes Schreibers eigne Gefinnung brudte biefer Brief aus, sonbern die er für die jest geltende und nügliche hielt, mit verschämten Zufägen eines noch übrigen Freisinns, damit die bisherige Denkart mit einigen Ehren sich zurückzöge. Seine Rathschläge jedoch, welche die thatfächliche Wahrheit und eigne Ueberzeugung frems dem willfürlichen Dünken unterordnen wollten, die zu befolgen mir jederzeit unmöglich gewesen wäre, und die ich nicht einmal für klug halten konnte, kamen übers dies noch viel zu spät; als ich sie las war über mich, ohne daß ich es wußte, schon entschieden. —

Ein andrer Freund, ber Gesandte von Gruner in ber Schweiz war nicht weniger durch die Berliner Maßregeln aufgeregt. Er schrieb mir sogleich, daß er zwar feineswegs an die Berschwörungen und Verbrechen glaube, daß er aber dem fanatischen Wahn gegenüber sebe Borsicht nühlich halte. "Bernichten wir daher unfre Papiere,
mein thenerster Freund! schrieb er, wie leicht könnte nicht
auch an und die Reihe kommen. Und bei aller Reinheit

ber Gefinnungen, wie leicht ift ber Bosheit ober Dumm= heit, einzelne Gage auszureißen und im bofen Ginne gu verbreben!" 3ch tounte bieraus genugfam erfeben, wie gefahrvoll ihm bie Lage ber Dinge fcien. Er felbft mar allerdings in Berlin bei biefem Unfaffe febr mitverbach= tigt und ber folimmften Berbinbung befoulbigt worben, fo bag es nabe baran mar, auch feine Papiere ju burchsuchen, mas auch bie Beitungen fogar als gefcheben melbeten. Doch hatte man ihn biesmal noch gefcont; feine Beeiferung gegen bie Bonapartiften und feine bei ben Berner Ariftofraten erlangte Gunft, - er hatte bie vornehmften mit preugifden Orben ichmuden laffen -, fprachen fur ihn, und ale ber Rronpring in bie Schweig tam, mußte er feinem alten Gonner Rnefebed jebes Dig: trauen gu benehmen, fo bag biefer ihn nachher in Berlin für einen ber Beftgefinnten erflarte. Dem armen Gruner konnte bies wenig mehr nüten, er war bereits im traurigen Rampfe mit einer unbeilbaren Lungenfucht, bie ibn menige Monate fpater fortraffte!

Der burch Baiern und Defterreich lange verzögerte Abschluß bes Bertrags, durch welchen in Folge ber Aachener Festsepungen die badischen Angelegenheiten völlig sichergestellt wurde, kam erst jest in Frankfurt zu Stande; humboldt, der mit Ungeduld die Erledigung dieses Geschäfts abgewartet hatte, bereitete nun sich zur Abreise nach Berlin, wo er zwischen seindlichen Partheien hauptsfächlich in der Verfassungssache thätig und den wiberssprechendsten Anforderungen genügen sollte. Man wußte

nicht ob er babei altern Hebereinftimmungen gemäß mehr mit bem Staatstangler, ober in Folge feiner perfonlichen Berbinbungen mit beffen Begnern fleben wurde; bie Bof= parthei batte über ibn zwei Meinungen, beren eine ibn verwarf, bie andre ibn zu gewinnen hoffte. Das lettere hielt ich zwar für unmöglich, aber ich wußte, bag er bei burchans guten Abfichten ben Umftanben einen großen Spielraum gemahrte, mogu felbft feine Dialettit ibn vermochte, welche fich gur Aufgabe ftellte, von jebem Puntt aus jum Babren und Guten ju gelangen. Diefe weiten Umwege waren nicht nach meinem Ginn, ich tonnte fie als nothwenbige annehmen, wie ich lange Beit auch gethan, nicht aber fle mablen, fo lange andre offen . Den Rath mich an humbolbt anguichließen, unter ibm in Berlin eine mir angemeffene Stellung gu erlangen, mußt' ich, wie bringenb er mir wiederholt, ers theilt murbe, unbefolgt laffen. Db bie Sache gegludt mare? 3d zweifte. Dein Stern mar in folden Dingen eben fo wenig gunftig wie bet feinige. Bebenfalls aber war foon langft alles gu fpat.

Bon politischen Neuigkeiten war die bedeutenbste bas Gerücht, daß zu Karlsbad im August ein Konsgreß von Ministern zusammentreten werbe, um die gesahrvollen Zustände Deutschlands in Erwägung zu ziehen, und Maßregeln gegen die revolutionairen Bestrebungen zu treffen, die überall in Wort und That so erschreckend ans Licht traten. Von allen Seiten bestätigte sich dies Vorhaben. Wetternich und Gent

25\*\*

murben ale bie Baupter bezeichnet, um welche fich bie Anbern fcaren wurden. Bon Geiten Preugene follte Bernftorff an ben Berathungen theilnehmen, Berftett, ber Babens Bertretung übernahm, hoffte in ber glangen: ben Berfammlung von Diplomaten bie Scharten ausgumeben und gu rachen, bie er im ungleichen Rampfe gegen die Stanbe bavongetragen batte. Ein zu bem genannten 3med veranftalteter und aus folden Dit= gliebern beftebenber Rongreg verhieg ben beutichen Frei= beite = und Berfaffungebeftrebungen nicht viel Butes, bod war man weit entfernt, von ihm ein foldes Uebermaß bes Ghlechten gu erwarten, als er in ber That geliefert bat. - Die balerifche Stanbeverfammlung mar por furgem mit leiblichen Ergebniffen jum Schluffe gelangt, eine würtembergifche, jur Mitberathung einer Berfaffung berufene, follte nachftens gufammentreten; in Berlin mar immerfort noch ernftlich bie Rebe von Provinzial = unb Reichsftänden, eine Rommiffion zu beren Entwerfung neuerbings ernannt, bie Preffe gu biefem 3wed im frei= finnigften Beifte thatig, bas munbliche Bort tubn unb tropig. Unter folden Umftanben ichien von ber Berfammlung jum Theil boch einfichtiger Minifter nicht allgupiel zu fürchten. -

In Karlsruhe hatten die Ständeverhandlungen leider eine widrige Wendung genommen, das fleinliche bittre Gezänk über bas Budget war langweilig, unter ben Abgeordneten selbst traten Spaltungen ein, die geistig begabteren nahmen lästiger Theil an ben Situngen, die mich ebenfalls wenig mehr anzogen, und die ich nur noch aus Pflicht besuchte. Der Schluß bes Landtages unmittelbar nach bewilligtem Budget wurde nächkens

erwartet, mit nicht geringerer Ungebuld von den Abges ordneten, als von dem Hof und den Ministern. Berstett bereitete sich schon auf Karlsbab vor, und war ganz reisesertig.

Doch follte vorber noch eine große Festlichkeit ftatt: Die Bermablung bes Markgrafen Leopolb mit ber Pringeffin Cophie von Comeben mar befoloffen, und auf ben 25. Juli feftgefest. Man bachte faum noch an bie Stanbe, alles war mit ben bevorftebenben glangenben Goftagen beichaftigt. Der neue ruffifche Gefanbte Fürft Rosloffelii hatte beghalb feine Anfunft von Stutt= gart befdleunigt, und eilte feine Beglaubigungefdreiben ju übergeben. Er war eine auffallenbe Ericheinung, von mittlerer Große und unverhaltnigmäßigem Umfang, babei jugendlich breift und rafc, aufgewedt, ben Frauen bulbigenb, von Geift fprabend in freier und fabner Bobl= rebenheit. Er besuchte mich gleich, und hielt feine Befinnungen und Gebanten nicht gurud; er hatte bon mir gebort, und glaubte mir gang vertrauen ju burfen. 36 lernte einen Ruffen tennen, wie ich noch teinen gefeben hatte. Er war in feiner Jugenb nach Rom getommen, und hatte bier gelegentlich ben griechifch = orthoboxen Glauben mit bem romifc : tatholifden vertaufcht, bann ben Raifer Alexander auf Felbzugen und ju Rongreffen begleitet, nach feiner erften Befanbtichaft in Turin bie von Stuttgart und Rarlernbe erhalten. Meifterbaft fprach er Frangofifch, fast eben fo Englisch und Italianisch, bas Deutsche mar ibm geläufig; er las bie beften Schriftfteller, faßte beren tieffte Gebanten. Dabei hatte er bie größte Monfchenfreundlichkeit, bas gutmuthigfte Berg. Alles bies aber war bebedt von bem leichtfertigften

Beltfinn, ber nur auf ben Benug bes Tages und auf Erwerbung von Frauengunft auszugeben ichien; er machte großen Aufwand, hielt icone Pferbe, fprach von Feften und Gaftereien, bie er geben werbe und gab fich bamit bei ben Rarlerubern ein großes Anfeben. Doch fein völlig ungezwungenes rafches Wefen gab manchen An= floß; man ergablte gleich bie erften Tage munberliche Befdichten von ibm, und er war gar nicht ungufrieben wenn barüber gelacht wurde. Man fab in ibm nur einen vornehmen breiften Buftling, und auch mir ent= fomanb fein boberer Beift in bem oberflächlichen Bebraus ber jest fich brangenben Goffefte. Debrere maren icon gludlich abgethan, ich wünschte fie alle vorüber, benn binter bem Schein ber Freude fab ich nur Reib, Aerger ober Gleichgültigfeit. Diefer leere Prunt, bas Stanbes gegant baneben, im Sintergrunbe bie Betliner Sachen, wie febnt' ich mich aus all bem Wirrmarr binaus in bie freie Luft nach Baben, wo Rabel mich icon langere Beit erwartete! Das größte und lette Seft, am Ber= mablungstage, ftanb noch bevor; biefes aber follte mir erfpart werben.

Am 22. Juli frühmorgens, als ich noch im Bette lag, erschien herr von Rufter, bedauerte mich so früh floren zu muffen, obenein durch etwas Unangenehmes, und übergab mir eine Depesche aus Berlin. Ich las: "Da des Königs Wajestät sich veranlaßt sinden, ben Bosten, welchen Guer hochwohlgeboren bisher an dem Großberzoglich babenschen hofe bekleibet haben, eingehen zu lassen, so versehle ich nicht Ihnen davon Anzeige zu

geben, und Sie hiemit anguweifen, bem Grofherzoglichen Minifterium fofort von Ihrer Abberufung Renntnig gu geben, bas Befandticaftsarchio aber mit allen bagu ge= borigen Papieren, Brieficaften und Chiffern an ben Beren Gefanbten von Rufter abzuliefern. Berlin, ben 13. Juli 1819. Beruftorff." Gine Abberufung in trodenfter Form, mit fichtbarer Ungnabe, jeboch obne ausgesprochenen Borwurf, und mit ber Schonung, bag man ben Poften, ber allerbinge nur fur mich geschaffen worden, nicht wieder befeste, fonbern eingeben ließ. Der Sinn war flar, und mas ju thun fet nicht zweifelhaft. Rufter aber ichien zweifelhaft und verlegen, und munichte, ich follte mich gleich erflaren. "Erlauben Sie mir nur, dağ ich mich angiebe, verfeste ich, und in fürzefter Frift wird alles Befohlene gefchehen fein." - Ale mar' ibm bie Bruft erleichtert, sagte er: "D bas ift fcon! In einer Stunde tomm' ich wieber, bann übergeben Sie mir alles!" worauf er fich empfahl. In seinem Befen war etwas Unbeimliches, und bas brachte mich auf ben Gebanten, es möchten noch anbre Dagregeln bevorfteben, und bie fleine Brift fet mir gelaffen, um bie meinigen ju nehmen. 3ch hatte Papiere, bie febr mohl von Barbenberg ober auch von Bernftorff gefeben werben, aber um teinen Preis in robe Polizeihanbe fallen burften, ich felbft, aber weit mehr noch Freunde, in Berlin, Stuttgart, Frantfurt, in ber Soweig und in Baben tonnten baburch in bie größten Berbrieflichkeiten gerathen. Mit fonellem Ueberblick und Griff raffte ich alles Befahrlichfte gufammen, ichidte nach Frieberich, und als biefer tam, übergab ich ihm ein verflegeltes Bacten, mit bem er fich eiligst entfernte. Gleich barauf erfcien Rufter

wieber, etwas erftaunt, mich fo guter Dinge gu finben. Er glaubte vor allem ben Berbacht entfernen gu muffen, als habe er irgend ju bem Greigniffe mitgewirft, boch mar bie Art, wie er bies versuchte, nicht bie gefchicktefte, er läugnete mich verläumbet zu haben, er verficherte nicht über feine Pflichterfüllung binausgegangen ju fein; melne Anficht über bie babifden Stanbe habe er nicht theilen fonnen. Ich bachte baran, wie er in feinen Briefen an mich ben Beift und bie Thatigfelt ber zweiten Kammer gepriefen, bie Minifter getabelt batte; waren feine Berichte nach Berlin in andrem Ginne, fo mußte er bie Beborbe ober mich getäuscht haben. Doch ließ ich bas gut fein. 36 forieb gleich in feiner Gegenwart an ben Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, ihm meine Abberufung anzumelben; ba mir ein Rudbeglaubigungeschreiben an ben Groffbergog nicht mitgefandt worben, fo mußt' ich meinem perfonlichen Berhaltniffe gemäß ihm wenigftens munblich meine Abberufung anzeigen. Ich fanb ihn ichon unterrichtet, er bezeigte mir fein bergliches Bebauern, unb verficherte mich, wenn er jest ober in ber Folge mir etwas zu Gefallen thun fonnte, murbe ich ihn ftete bereit finben. "Die zweit' Rammer, ja bie zweit' Ram= mer!" wieberholte er mehrmale, um angubeuten, bie fei an allem foulb. Er foien recht gut ju wiffen; wie alles gufammenbing! Bulest fragte er noch, ob ich fcon eine neue Bestimmung erhalten habe? Auf meine Berneinung erwiederte er: "Nun barauf bin ich boch febr nengierig!"

Im Laufe bes Tages erfuhr ich noch von Rufter, bağ man in Berlin ben tollen Wahn gehegt, ich könnte Schwierigkeiten machen und bie Depesche nicht befolgen

wollen! Fur biefen Fall fei er ju ftrengen Dagregeln ermächtigt gewesen! Sein Bericht über meine augenblid: liche Folgsamkeit werbe nun aber für mich ben gunftig= ften Eindruck machen. Bas für ein unfinniges albernes und gang und gar nuplofes Benehmen biefe Leute mir gutrauten! Berner vernahm ich, bag bie Depefce burch einen Rourier an ben Grafen von ber Boly in Frant: furt gelangt, fein Legationsfetretair Rupfer habe fle nach Stuttgart an Rufter überbringen follen, und ba er biefen bort nicht gefunden, fie ihm hier abgegeben. Rupfer in Rarlerube gewefen in einer mich betreffenben Angelegenheit, und fich bei mir gar nicht gezeigt hatte, auch nicht nach Erlebigung feines Auftrage, mußte mich in Erftaunen fegen. 3ch traute feinen befliffenen Freund= fcafteversicherungen gwar icon lange nicht, und unfer Brieftwechsel war in Stoden gerathen, aber aus biefer Burudhaltung tonnte nur auf feine niebrigfte Feigheit ober auf bie unglaublichfte Bobe bes Berrufe, ber gegen mich flattfand, geschloffen werben! Unfre Beborben unb Beamten waren burch biefe Beifpiele in ihrer gangen Erbarmlichfeit hingeftellt. -

Die erste freie Viertelftunde benutt' ich, um eine Stafette nach Baben an Rahel zu schicken, bamit sie bie Neuigleit zuerst burch mich erführe, nicht burch entstellte frembe Nachrichten erschreckt würde. Gleich beim Empfang ber Depesche war mein erster Gebante Rabel gewesen, was ihr die Sache sein, wie sie den ploglichen Wechsel nehmen und empfinden werde. Die beeilte ausmerksame Thätigkeit, welche ich sogleich auszuüben hatte, drängte biefen Gebanken eine Weile zuruck, bann aber konnt' ich ihm ungestört nachhängen. Wir hatten oft von einer

nd ลนฮิ ₹865= irt, bie und Ge= ich wenig wenigftens .ern Simmel, .h wir unfrer= auchts anfechten, , in ber fichern atfein giebt, ohne e Befannte, beren ringer mar, zeigten ind wollten erft feben, werbe, ale fie außer= afpiel ber Anbern faben, delnbem Gifer wieber ein. 1 Tagen nach meiner Rata= rch biefelbe wie aus truben infel verfest!

war es in ber That, was mich felbst und auch die Anbern mußten und nur unfer Betragen machte, bar

wieber, etwas erftaunt, mich fo guter Dinge gu finben. Er glaubte bor allem ben Berbacht entfernen gu muffen, als habe er irgent zu bem Greigniffe mitgewirft, boch mar bie Art, wie er bies versuchte, nicht bie geschicktefte, er läugnete mich verläumbet zu haben, er verficherte nicht über feine Pflichterfüllung binausgegangen gu fein; meine Anficht über bie babifchen Stanbe habe er nicht theilen fonnen. 3ch bachte baran, wie er in feinen Briefen an mich ben Geift und bie Thatigfeit ber zweiten Rammer gepriefen, bie Minifter getabelt hatte; waren feine Berichte nach Berlin in anbrem Ginne, fo mußte er bie Beborbe ober mich getäuscht haben. Doch ließ ich bas gut fein. 3d forieb gleich in feiner Gegenwart an ben Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, ihm meine Abberufung anzumelben; ba mir ein Rudbeglaubigungefdreiben an ben Großbergog nicht mitgefandt worben, fo mußt' ich meinem perfonlichen Berhaltniffe gemäß ihm wenigstens munblich meine Abberufung anzeigen. 3ch fand ihn icon unterrichtet, er bezeigte mir fein bergliches Bebauern, unb verficherte mich, wenn er jest ober in ber Folge mir etwas zu Gefallen thun tonnte, wurbe ich ihn ftets bereit finben. "Die zweit' Rammer, ja die zweit' Ram: mer!" wiederholte er mehrmals, um angudeuten, bie fei an allem foulb. Er foien recht gut gu wiffen; wie alles zusammenbing! Bulest fragte er noch, ob ich fcon eine neue Beftimmung erhalten habe? Auf meine Berneinung erwieberte er: "Run barauf bin ich boch febr nengierig!"

Im Laufe bes Tages erfuhr ich noch von Rufter, bağ man in Berlin ben tollen Wahn gehegt, ich könnte Schwierigkeiten machen unb bie Depesche nicht befolgen

wollen! Fur biefen Fall fei er gu ftrengen Dagregeln ermächtigt gewesen! Gein Bericht über meine augenblickliche Folgfamtelt werbe nun aber für mich ben gunftig= ften Einbrud machen. Das für ein unfinniges albernes und gang und gar nuglofes Benehmen biefe Leute mir gutrauten! Ferner vernahm ich, bag bie Depefche burch einen Rourier an ben Grafen bon ber Golg in Frant= furt gelangt, fein Legationsfetretair Rupfer habe fie nach Stuttgart an Rufter überbringen follen, und ba er biefen bort nicht gefunden, fie tom bier abgegeben. Rupfer in Rarlerube gewesen in einer mich betreffenben Angelegenheit, und fich bei mir gar nicht gezeigt hatte, auch nicht nach Erlebigung feines Auftrage, mußte mich in Erstaunen fegen. 3ch traute feinen befliffenen Freund= fcafteberficherungen zwar icon lange nicht, und unfer Briefmedfel mar in Stoden gerathen, aber aus biefer Burudhaltung tonnte nur auf feine niebrigfte Feigheit ober auf bie unglaublichfte Sobe bes Berrufe, ber gegen mich ftattfant, gefchloffen werben! Unfre Beborben unb Beamten waren burch biefe Beifpiele in ihrer gangen Erbarmlichfeit bingeftellt. -

Die erste freie Biertelstunde benutt' ich, um eine Stafette nach Baben an Rabel zu schicken, bamit sie die Renigkeit zuerst durch mich erführe, nicht durch entstellte fremde Nachrichten erschreckt würde. Gleich beim Empfang der Depesche war mein erster Gedanke Rabel gewesen, was ihr die Sache sein, wie sie den plotlichen Wechsel nehmen und empfinden werde. Die beeilte ausmerkame Thätigkeit, welche ich sogleich auszuüben hatte, drängte diesen Gedanken eine Weile zurück, dann aber konnt' ich ihm ungestört nachhängen. Wir hatten oft von einer

۲,

möglichen, fogar unfrerfeits ju bewirtenben Weranberung gesprochen, bie Berhaltniffe in Rarlerube waren nie febr befriedigend gewefen, burch bas Weggeben Tettenborn's, ber Familie Reben und nun auch ber Großherzogin Stephanie mar aller gefellige Reig verschwunden, für bie verzweiflungevolle Debe bes Bintere entichabigte felbft ber Commeraufenthalt in Baben nicht. hingen beibe nicht an bem Ort und feinen unfichern Darbietungen. Aber jest, bei ber ausgesprochenen Trennung, empfand ich boch, bag er une lieb geworben, bağ wir feine guten Seiten gu fcagen wußten, bagu fam bie eingerichtete Bauslichfeit, bie gewohnte Tagesweise. Eine fonelle Antwort ließ mich ertennen, bag Rabel bies alles fublte, boch mit hoher und reiner Faffung übermanb. Ein zweiter Brief theilte mir icon wieber beitre Reuigkeiten mit. 3ch machte nur noch bie nothigen Abichiebebefuche, bei meinen Rollegen fonftigen Bekannten, orbnete noch einiges in meinen Papieren, und eilte nach Baben, in ber frifden Ratur und treuen Gefellicaft Rabels mich von allen Duben und Bibrigfeiten gu erholen.

Mich empfing in bem wohlgelegenen Topferhaufe, bas wir nun im britten Sommer bewohnten, bas froheste Behagen, bas glückliche Gefühl bes Erledigtseins von allem Zwang und außer bem vertranten, langentsbehrten Gespräch Mabels bie anmuthigste Geselligkeit, die sich um sie versammelt hatte. Den Großherzog von Sachsen-Weimar, ber sie besuchte, sah ich nur einen Augenblick, benn er reiste gleich weiter in die Schweiz, boch seinen Unmuth über die Sachen, welche jest vorsglugen, seine Berachtung der elenden Einbläser und

Ç.,

Beger auszusprechen, war ber Augenblick nicht zu furg. Die meiften Berfonen, welche Rabels Gefellichaftireis angeborten, ichienen gar nicht zu bemerten, bag fich mit uns eine Beranberung jugetragen habe. Frau Stred= eifen aus Bafel, Borb und Laby Calebon, Fürft und Fürftin von Lowenftein. Graf von Anyphaufen aus Bannover, Dre. Caulftelb mit ihren anmuthigen Tod= tern, Graf und Graffn von Beppelin aus Stutigart, bie Familie Taftet aus Strafburg, Grafin Lagorce und Ge= neralin von Balther ebenbaber, fummerten fich menig um bie Rebelbunfte ber Bolitit, oder wollten wenigftens bier nicht baran erinnert fein, unter bem beitern Simmel, im Bergnugen bes harmlofen Berfehrs. Auch wir unfrer= feite waren wie fonft, und liegen une nichte anfechten, lebten in gewohnter Beife munter fort, in ber fichern Baltung, bie ein bormurfefreies Bemußtfein giebt, ohne Trop und ohne Schen. Mur einige Bekannte, beren Standpunkt weltlich ober geiftig geringer war, zeigten im Anfang einige Souchternheit, und wollten erft feben, welche weitere Wenbung folgen werbe, als fie auger= lich teinen Bechfel und bas Beifpiel ber Unbern faben, fanben auch fie fich mit ichmeichelnbem Gifer wieber ein. Genug, icon in bem nachften Lagen nach meiner Rata= ftrophe fühlt' ich mich burch biefelbe wie aus trüben Bogen in eine gludliche Infel verfest!

Eine Rataftrophe mar es in ber That, mas mich betroffen hatte, wir felbst und auch bie Anbern mußten es bafür ansehen, und nur unfer Betragen machte, bag

fie es weniger mar. Das Berfahren, ungewöhnlich, fcroff und boch fconend, batte etwas Rathfelhaftes, eine fcmere Anfdulbigung und feinbliche Gefinnung lag ungweifelhaft gum Grunde, boch welcher Art und welches Grabes biefe feien, bas war ein undurchbringliches Bebeimniß. Schlimm genug mußte meine Sache gefcmebt haben, benn ich erfuhr aus Berlin, bag anfangs nicht meine Abberufung, fonbern meine Entlaffung aus Roniglichen Dienften in Ausficht geftanben habe. Rach: trägliche Gerüchte verriethen, bag von noch Schlimmerem Die Rebe gemefen fei. Dabei mar über meine funf= tigen Berhaltniffe, felbft über bie zu beziehenben Gelbmittel - bie Frage mar gludlichermeife teine bringenbe, tonnte es aber fein -- nicht bas geringfte angebeutet. Ein lettes Dienftichreiben, in welchem ich die Aus: führung ber erhaltenen Befehle angezeigt, ließ Bernftorff unbeantwortet, eben fo einen vertraulichen Brief, burch ben feine vorgefaßte Meinung berichtigt werben follte. 3ch borte balb, er fei jum Rongreß nach Rarlebab ab= gereift, wohin auch Berftett in ben nachften Tagen eilte, nachbem er vorher noch in höflicher Weife mir gefdrieben, wie febr es ibm mabrent bes Beftebene unfrer Befcaftsverhaltniffe jeberzeit angenehm gemefen, Beweise feiner befonbern Sochachtung geben gu tonnen, und baß ihm auch fernerhin jeber Aulag willtommen fein werbe, biefelben Gefinnungen ju bethatigen. Rufter, nachbem er wieber in Stuttgart eingetroffen, gab mir in ichonen Borten wieberholte Berficherungen. Ein übles Beiden mar, bag meine Freunde mich ohne Rachricht liegen. Ein fpates und farges Bort von Stagemann, und fparlice Mittheilungen meines Schwagers, waren alles mas ich von Berlin empfing; Stuner, ber freilich icon leibend war, Deloner in Paris, anfangs auch Linduer und Cotta in Stutigart und Friederich in Karlorube, Tettenborn fogar und Bentheim, alle ichwiegen. ---

Im Genuffe ber Freiheit, ber schönen Natur und ber heitern Geseligkeit, ließ ich mir bies alles nicht zu große Sorge machen; obwohl ich die Umstände wohl erswog, und nach Erforderniß auch auf sie einwirkte. Ich war vierunddreißig Jahr alt, hatte Rabel zur Seite, fühlte Kraft und Muth, machte wenig Ansprüche, und sah meine Fähigkelten über Gebühr anerkannt; die ganze Welt stand mir offen, und ich durfte nicht bange sein, in der Rähe wie in der Ferne die Wege zu sinden, die ich zu gehen wünschte. Für den Augenblick war nichts zu thun als ruhig zu warten, und für dieses Warten konnte sich keine schönere Lage benken lassen, als die in der ich mich befand; hatte dies so sorbauern können, es würde als das größte Glück zu preisen gewesen sein.

Doch entzog ich mich ben politischen Angelegenheiten keineswegs. Ich hatte es auch nicht gekonnt, benn von allen Seiten brangten sie sich an mich heran, und fors berten meine thätige Betheiligung. Meine prensische Mission war vor der hand beendigt, allein meine eigne ganz und gar nicht, sie war jedenfalls die größere und jene nur ein Bestandtheil von ihr; schied dieser dem Ganzen hinderlich werdende für einige Zeit ans, so nahm letteres nur um so freier und fraftiger seinen Ausschmung.

Die babifden Stände waren am 26. Juli auf fechs Monate vertagt worden, nachbem zulest fowohl von Seite ber Kammern als ber Regierung die Bitterfeit etwas nachgelassen, ober wenigstens sich in glimpflichere Formen gekleidet hatte, so daß die Stände sogar eine Dankadresse an den Großherzog beschlossen wegen der glücklich beendigten Verhandlungen in Frankfurt. Auch entließ die Regierung die Stände ohne ausgesprochenen Borwurf. Die Gesinnungen waren indeh nicht verändert, im Gegentheil verstärkt, die Abgeordneten hatten ihre Ueberlegenheit kennen gelernt, ihre Kräste geübt, ihre Talente bargelegt; die Regierung von altem das Gegenstheil, daher sie auf andrem Gebiet ihre Hülse suchen, um die Gegner wo nicht zu schlagen, doch einzuschränken, zu bemmen.

Nach ber Bertagung erschienen viele ber Abgeorbneten in Baben, einige um fich von ben Daben ber Sigungen gu erfrifchen, bie meiften um auf ber Durchreise wenigftens ben Anblid biefes reigenben Ortes mitgunehmen. Außer benen, bie ich ichon kannte, besuchten mich viele, die mich wollten fennen lernen. Ich legte mir feinen 3mang auf, und verkehrte mit ihnen ohne Scheu, mas, ba es fo offen gefcab, nicht einmal febr auffiel. mußten recht gut, bag ich ihren Angelegenheiten ftets bie eifrigfte Theilnahme gewibmet, bag ich bas Opfer meiner Freimuthigkeit geworben, fie fuhlten fich mir gu Dank verpflichtet, und bezeigten mir biefen berglichft und einbringlichft. Richt mit leeren Borten! Gie machten mir bie lodenbften Eröffnungen; wenn bie Gachen in Preu-Ben, meinten fie, folechter und ichlechter wurben, wie es leiber ben Unichein habe, fo möcht' ich bie bortigen Berhaltniffe fahren laffen, und mich im ganbe Baben einburgern, man werbe meinem Ramen einen anfehns lichen Grundbefit verfnupfen, ich murbe bann gum Ab-

georbueten für ben nachften Sandtag gewählt merben, und bie zweite Rammer ftatt Gines Liebenftein's zwei haben! Unter ben Anbietenben waren bie reichften Dan= ner bes Lanbes, benen bie Ausführung, mas die Belb= mittel betraf, teine Schwierigfeit machen fonnte. Fürerft aber fount' ich folde Borfclage, wie ehrenvoll und dankenswerth fle fein mochten, nur ablehnen. 34 bielt bie febr getrubten Buftanbe in Preugen boch nicht für hoffnungelofe, und wenn eine allgemeine Berbuntelung in Deutschland erfolgen follte, - fand fie aber in Preugen bauernb ftatt, fo konnten ihr auch bie anbern ganber nicht entgeben - fo buntte es mich beffer, fie in bem großen Staat als in einem fleinen gu erleben. Dertwurdig aber war es, daß mir binnen furger Frift zwei= mal bie Ansficht eröffnet worben, in biefes gute Land überzusiebeln, früher im Berufe bee Staatsbienftes, jest im Berufe ber Bollsvertretung; ber That nach hatte ich freilich in beiden Richtungen ichon einiges geleiftet. -Die Abgeordneten, welche mit treuer Ausbauer fur bie Sache bee Bolte und ber Freiheit gefampft hatten, und bies waren faft alle, - wurben in ber Geimath mit unenblichem Jubel, mit ben herrlichften und ruhrendften Ehren aufgenommen. 3m gangen Lande war bie bootte Begeifterung für biefe tapfern Streiter; flegreich aus bem . Felbe guruttehrenbe Rrieger tonnten nicht mit größerer Liebe, mit ichonerem Beifall empfangen werben. Diefe burch bas gange Land, befonbers aber in Labr unb Freiburg, fich traftigft aussprechenbe Buftimmung, traf Die Begner ale ein ihnen zugefügter Schimpf, und ihre Er= bitterung ging jum Theil auch auf ben Großherzog über, ber folde Bulbigungen ale nur ihm gebubrenbe anfebn wollte. -

Die babische Ständesache war gewissermaßen die meinige geworden, und ich durfte sie auch jest nicht fallen lassen. Meine zahireichen Aussätze, des mennigfachsten Tons und Umfangs, slogen nach allen Richtungen in die Oeffentlichkeit aus, und die Stimme der Anerkennung, der Bertheidigung, des Lobes, die von nach und fern wiederhalte, war nicht ohne Wirfung. Lindner's neue Zeitung, die in Stuttgart erscheinende Tribune, die Augsburger Allgemeine, die Aaraner und Speierer Zeitung, der Hamburgische Korrespondent, und selbst Brüsseler und Pariser Blätter, ließen das Geschütz sleisig spielen, mit dem ich sie versorgte; das gegnerische, wo es sich hervorwagte, wurde schnell zum Schweigen gebracht.

Ueberhaupt erfchienen bie Freifinnigen muthig auf dem Rampfplat, und begegneten ben falfchen Anfchulbigungen und niebrigen Berlanmbungen mit fcarfen Waffen. In Buchern und Bugidriften, in ben meiften Beitungen, wurde die Sache ber Freiheit, bes Fortidritte. ber Berfaffung, mit flegreicher Ueberlegenheit verfochten, bie buntlen Angreifer und Berfolger gegeifielt und berbobnt, bem Spott und Gelachter preisgegeben. Richt fo öffentlich, aber nicht weniger ftarf und wirtfam nahmen fich Stimmen von größter Geltung ber Berfolgten an, Mougerungen Stein's, Sumbolbt's, Gagern's, Wangen: heim's und Anbrer murben mitgetheilt, welche bie große Berfcworung für eine Fabel, bie Bugriffe ber Boligei für robe Gewaltthat erflärten, und ben Regierungen, namentlich ber preußischen, bas Bergogern ber verbeißenen Berfaffung, bie ichlechte Birthichaft, ben Dangel an Befehlichfeit, gum bittern Bormurf machten; bier fagten fie, flege ber Brund bes Uebels, über bas geflagt werbe,

bie Magenben felber trugen bie Goulb. Dag ber Groß: herzog von Sachsen : Weimar fo bachte und fprach, ift foon erwähnt worben, ich tann es auch von bem Ronige von Burtemberg fagen, bem ich in biefer Beit eben bes= halb baufiger forieb, ibn in feinem Sinne gu beftarten und feine guten Abfichten ju unterflügen. Er nahm alles freundlich und bantbar auf, wollte jeboch in bas Lob ber babifchen Stanbe nicht gang einftimmen, fie hatten feine Gifersucht erregt, er tonnte nicht hoffen eben fo glangenbe, und taum munichen, fo vorichreitenbe gu haben; überbies mar er vertieft in bie Entwurfe ber Berfaffung, bie mit feinen neuerbinge berufenen Stanben gu bereinbaren und noch por Ende bes Rarlebader Ron= greffes in Wirtfamtelt ju feben ihm febr am Bergen lag. - Ale ein beachtungewerthes Beugniß fur bas gute Bewuftfein ber Angefdulbigten fprach ber Umftanb, bag fein einziger versucht hatte, fich ber Baft burch bie Flucht gu entziehen, ober feine Papiere gu verbeimlichen. Dein Breund Reimer, ben bie Radricht von ben Berliner Borgangen in ber Schweig traf, verließ biefen fichern Aufenthalt, und reifte fogleich nach Berlin, um gu feben, mas benn bie tolle Birthichaft bebeute; er fprach bei mir ein, auf feiner Beimreife, wir taufchten berglich unfre Befinnungen, und meine beften Buniche begleiteten ben muthigen biebern Mann gu ben Rampfen, bie ihm reich= lich bevorftanben. -

Unterbeffen hatten fich in Betreff meiner bie bebent: lichten Gerüchte verbreitet. Dan fab mich in Baben

überall auf Spazirgangen und anbern öffentlichen Orten, im lebhaften Berfehr mit zahlreicher und befter Gefell: fcaft, rubig und vergnugt, ber Ronig von Baiern, die Großbergogin Stephanie vermieben mich feineswegs, auch ber Großbergog von Baben, ber auf einen Tag von Rarieruhe tam, fprach mich freundlich vor bem Rurbaufe an, und wollte noch mein alter Freund und Gonner fein; aber vier Deilen babon, in Karleruhe, mußte man trop bes täglichen Bertebre von allem biefen nicht, fonbern im Begentheil, bag ich mich verftedt balte, foger bag ich verhaftet fei. Deine Freunde wiberfprachen- um: fonft, und ale bas alberne Gerebe forthauerte, mahnten fie mich, ihm burch meine Anwesenheit ein Enbe ju machen. 3ch fuhr auf einen Sag binüber, beforgte fleine Geschäfte, zeigte mich im Dufeum, besuchte meine Freunde. einige Gofleute und Befandte, und fehrte am nachften Tage nach Baben jurud. In ber Rabe mußten nun freilich bie falfden Berüchte verftummen, allein fie maren fcon weiter geeilt, und brochen balb an wichtigern Drten vergtößert aus.

Shon hatten einige deutsche Tagesblätter meine Bershaftung gemelbet, und mich so wie Gneisenau und Gruner, die gleichfalls in Untersuchung sein sollten, mit den staatsverbrecherischen Bereinen und Umtrieben in nahe Beziehung gesett. Ich begnügte mich durch ein paar mir befreundete Zeitungen dies für unwahr erklären zu lassen. Gleich darauf aber wiederholten belgische, engslische und französische Tagesblätter, unter ihnen der geswichtige Moniteur jene Angaben, und berichteten ganz zuverlässig, daß ich durch Polizeibeamte und Gendarmen in haft genommen und gesesselt nach Berlin gebracht

worben fei! Aehnliches wurde in andern Biattern auch in Betreff Gruner's gefagt, fo wie von Gneifenau und Anbern. Das war benn boch ju grob; ich tonnte nicht bulben, bag ich fo verunglimpft und meine Bermanbten und Freunde fo in Schreden gefest murben. perfoulich mit meinem Namen bagegen aufzutreten, ichien mir nicht bas Rechte, ich hielt bafur, ber Staat felbft muffe mit feinem Anfebu mich gegen folche Unwahrheit fougen, und ichrieb beghalb an Stagemann bie Auf: forberung, burch bie Staatszeitung biefe Lugen nieber= zufchlagen. Er tonnte fich bem nicht entziehen, bas Minifterium, bei bem er fich Rathe erholte, mußte bie Billigfeit meines Gefuchs eingesteben, und fo erfolgte benn bie Berichtigung, bie zwar nicht nach meinem Wunfche, fonbern troden und matt ausgebrudt mar, aber im Gangen ihre Birfung boch nicht berfehlte.

Nun begriff ich, daß meine besten Freunde verschüchstert waren, und mir nicht schrieben; sie hatten keine Sicherheit, daß ich ihre Briefe nur bekommen würde; und konnten nicht berechnen, welches harmlose Wort mir, oder auch ihnen, unter diesen Umständen schällich werden dürste. Delsner gebrauchte die List, um zu sehen ab ein Berkehr möglich sei, durch seine Frau an Nabel schreiben zu lassen, englisch, und als ob von Bariser Bestellungen die Rede sei. Weine Antwort zeigte, daß der Weg völlig offen und unfre Antwort zeigte, daß den Weg völlig offen und unfre Briefe ungefährbet seien, worauf unfre Mittheilungen gleich in gewohnter Weise wieder in Gang kamen.

IX.

Eine in Pacis erschienene Augschrift: "La verite sur les sociétés secrètes, par un ancien ikuminé", deren Berfasser der nachher bekaunter gewordene Dr. Ecstein war, ein aus dem Judenthum zur katholischen Kirche Nebergetreixer, scheute sich nicht ebenfalls meinen Ramen mit den geheimen Bereinen und angeblich daraus herz volgegangenen Verschwörungen in Verbindung zu brinzen, mit denen ich nie das Geringste zu ihun gehabt, ja deren Bestehen mir noch völlig zweiselhast erschien. Da ich die Schrift nicht vor Augen hatte, jedoch bald ersuhr, daß sie ein Semisch alber aufgewärmter Mährchen und neuer Lügen sei, so überließ ich dem Erwessen Delsner's, ob irgend ein Straswort gegen sie nöthig ober Delsner's, ob irgend ein Straswort gegen sie nöthig ober Delsner's, ob irgend ein Straswort gegen sie nöthig ober

Machbem die erfts. Babezeit und Gesellschaft alls möhlig vorübergegangen war, erlebten wir beren Ernewenng burch ein zweites Geschlecht, bas weniger heiter und vergnüglich; aber in eigner Weise bedeutend und anziehend war. Der reiche russischend Wergwerksbesther Dentboss aus Paris fand sich ein, der Staatsrard Dr. von Rehmann, die noch schone Frau von Narischen, Maria Antonowna, ehmalige Geliebte des Aelfers Klexander, ein Fürst Bapuchin, Herr von Tepper, ein sinstiges Hand des größten Wechslergeschäfts in Warschau und bann als leidenschaftlicher Musteffrend allbefannt, ein Fürst Labanoss, endlich auch Fürst Rostosseit, der hen Rest bes Sommers hier genießen wollte. Dieser hauptsächlich russische Kreis, uns durch schon bestehende

Befanntichaft offen und bato vererant, batte gang und gar bas Beprage ber großen Welt und bes vornehmen Lebens, bes Ueberbruffes und ber Langenweile, Die aus bem reichften Genuß aller Berrlichfeit mit Erfchopfung und Rrantheit gulett übrig bleibert, aber auch ben mach= tigen Reig bebeuttenber Erinnerungen, und bas lebhafte Berlangen nach erfrifdenben neuen Gegenftanben und Eindruden; Fran von Marifofin fanb biefe mit Erftau: nen in ben nachften Erlebniffen bes täglichen Lebens, in ben ftillen Erwedungen bes Beiftes und Gemitthes, bie fte auf ihrer glangenben Gobe nie hatte mabrnehmen tonnen. Dit einer Art Unfchulb, mit Rührung und Erftaunen fab fie eine Bulle neuer bisher unbeachteter Berhaltniffe; eine Bobltbatigfeit, bie nicht mehr in · blogem Belbgeben bestand, fonbern auf innerer Theil= nahme berubte, ein menichliches Entgegenfommen, bas nicht auf Gunft und Bortheil ausging; ja felbft' mabre Bergenoneigung ichien fle erft jest zu ertennen und ju fühlen. Gin Spazirgang, ein harmlofes Befprach, erfreuten fle mehr als fonft bie größten Gefte; babei war ihre Unterhaltung, wie anspruchtlos und ungefucht,: bod ale Abgiang früherer Beiten, immer bebeutenb und lebereich, ihr ftanb ein Stoff von Dentwurbigkeiten gu Bebote, ber ble ihrigen, wenn fie beren hatte fchreiben wollen, ju ben alterangiebenbften gemacht haben mußte. Der frante Demiboff fonnte fich in bem Schimmer ihrer Schonheit und einfligen Große, benen er früher nicht hatte naben tounen ;. bie bornehmen Ruffen gingen mit ihr aufribem Fuße ber achtungevollften Freunbichaft um. Befonders wat Rostoffstil ihr Liebling, beffen munimer und Scharfet Beift falles mm afich" ber fin Mithem verhielt?

Eine in Pacis erschienene Flugschrift: "La verild sur les sociétés sesrètes, par un ancien ilimmine", beren Berfasser ber nachher bekannter gewordene Dr. Edstein war, ein aus dem Indenthum zur katholischen Kirche Uebergetreitner, schwie sich nicht ebenfalls meinen Ramen mit den geheimen Bereimen und angeblich daraus hervorgegangenen Berschwörungen in Berbindung zu brinz zen, mit denen ich nie das Geringste zu öhnn gehabt, ja deren Bestehen mir noch völlig zweifelhast erschien. Da ich die Schrift nicht vor Augen hatte, jedoch bald ersuhr, daß sie ein Gemisch alter ausgewärmter Mährchen und neuer Lügen sei, so überließ ich dem Ermessen Delsner's, ob irgend ein Strassourt gegen sie nöthig ober der Mühe werth sei.

Nachbem die erfto. Babezeit und Gesellschaft alle mablig vorübergegangen war, ersebten wir beren Erneuerung durch ein zweites Geschlecht, das weniger heiter und verhnüglich; aber in eigner Weise bedeutend und anziehend war. Der reiche ruffische Bergwertsbesihrer Demidoff aus Paris sand sich ein, der Staatsrath Dr. von Rehmann, die noch schone Frau von Narischin, Naria Antonowna, ehmalige Geliebte des Antsers Alexander, ein Fürst Bapuchin, herr von Tepper, ein sinstiges handt des größten Wechstergeschäfts in Warschau und dann als leidenschaftlicher Musikfrennd allbesant, ein Fürst Labanoss, endlich auch Fürst Koslossesti, der den Rest des Sommers hier genießen wollte. Dieser hauptsächlich russische Kreis, uns durch schon bestehende

Betannticaft offen und balb vertrant, hatte gang unb gar bas Beprage ber großen Welt unb bes bornehmen Lebend, bes Ueberbruffes und ber Langerweite, Die aus bem reichften Benug aller Berrlichfelt mit Erfcbopfung und Reantheit gulegt übrig bleiben, aber auch ben mach= tigen Reig bebeuttenber Erinnerungen, und bas lebhafte Berlangen nach erfrischenben neuen Gegenftanben unb Einbruden; Frau von Marifdfin fanb biefe mit Erftaus nen in ben nachften Erlebniffen bes taglichen Lebens, in ben ftillen Erwedungen bes Beiftes und Gemitthes, bie fie auf ihrer glangenben Gobe nie hatte mabrnehmen tonnen. Dit einer Art Unfchulb, mit Rubrung und Erftaunen fab fie eine Fulle neuer bisher unbeachteter Berhaltniffe; eine Boblthätigfeit, die nicht mehr in · blogem Belbgeben bestand, fonbern auf innerer Theil= nahme beruhte, ein menfoliches Entgegenfommen, bas nicht auf Gunft und Bortheil ausging; ja felbft mabre Bergensneigung fchien fie erft jest zu ertennen und zu fühlen. Gin Spazirgang, ein harmlofes Gefprach, erfreuten fle mehr ale fonft bie größten Gefte; babei war ihre Unterhaltung, wie aufpruchsios und ungefucht, bod ale Abgiang früherer Beiten, immer bebeutenb unb. lebrreich, ihr ftanb ein Stoff von Dentwurbigfeiten gu Bebote, ber bie ihrigen, wenn fie beren batte ichreiben wollen, ju ben allerangiebenbften gemacht haben mußte. Der frante Demiboff fonnte fich in bem Schimmer ihrer Schonheit und einfligen Große, benen er fruber nicht batte naben tonnen; bie vornehmen Ruffen giugen mit ihr buf bem Buge ber achtungevollften Freundichaft um. Befonbere wat Rostoffetti ihr Liebling, beffen nuntier und icharfer Belft alles um allch ber in Athem verhielt,"

und feine Gefprache burch Wagniffe ber kühntften Art oft fo ftark würzte, bag bie Anbern ichen umberblickten, ob nicht ein unvertrauter Gorer in ber Nähe fei.

Bisher war mir tein. Anlaß gegeben, in Rostoffstii eine befonbre perfouliche Theilnahme für mich voraus= Einft aber als ich nach Lichtenthal fpagiren ging, begegnete er von borther fommenb mir in feinem mit bier ichnaubenben Pferben bespannten Bagen, lieg halten, ichidte ihn nach Saufe und gefellte fich ju mir. Er tam balb auf meine Angelegenheiten gut fprechen, bebauerte bie Spannung - einen Unfall wollte er es nicht nennen -, in die ich gerathen fei, und beurtheilte ben Stand ber Dinge, wie ich es nur wunschen, aber von einem rufftichen Diplomaten nie erwarten Tounte. Die babifden Stanbe, nach allem mas er gebort und . bem wenigen was er gefeben, fanb er nicht nur in ihrem vollen Recht und bie Regierung im mahnvollften Irrthum, fonbern er pries auch mit größter Bewunderung ben Geift und die Talente ber einzelnen Abgeorhneten, mabrenb er ben befchrantten übelwollenben Ginn ber Minifter tief verurtheilte. Go fei es, fagte er, in Deutschland überall, wenigftens in Gubboutschland, mobin immer fein Blid fich gewendet, nirgende babe er aufrührerifchen, treulofen Weift im Bolle:gefpurt, nur bie größte Reblichfeit, bas aufrichtigfte Streben gum Buten, gu ben Berbefferungen, bie langft verheißen, bringend nothwenbig und flets vorenthalten feien ; bie Regierungen mußten mit Blinbbeit gefologen fein, um bies zu vertennen, und :von bojem Willen erfüllt, um Erfcheinungen, bie von ihnen allein verfoulbet murben, bem Boll unb beffen Bertretern gum Bormurf zu machen. Er fannte bas englifche Barlament,

bie frangofifden Ramniern, aber ber beutfchen Art gab er von beiben weit ben Borgug, biefe Redlichkeit, biefen Anftand, biefes Abfeben von ben Berfonen und Ginfeben auf bie Sachen, finbe man nirgenbe wieber, und auch an ben größten Talenten fel ein mahrer Ueberfluß. "Ihr habt, rief er ans, ben ftartften Beruf, bas in Gurer Befdicte alt = und beftbegrundete Recht, Die alleticonften Eigenschaften um ein großes nationales Parlament gu haben, wie ift es möglich, bag 3hr feines habt ? und anftatt eines folden ben elenben Bunbestag ?" 3ch ant: wortete hierauf bas Mothige, auch mit hinweisung auf Die Befdichte, daß bie Dacht, welche bie großen Beamten bes Reiches, bie Fürften, nach und nach an fich gebracht, fomobl ben Raifer ale bas Bolt beelntrachtigt, und befonbers bas lettere vollig unterbrudt habe, bag aber grabe in unfrer Beit ein Anfang gemacht fei, Die Freis beit wieberzugewinnen, unb bag bagu fogar ber Bunbes: tag ale Wertzeug biene, ben ich um begwillen nicht verwerfen tonne, es tomme nur barauf an, ihn anbere gu fullen, anftatt bes faulen Baffere in bas gereinigte gaß chien Bein ju gießen; wenn bie Boje von Berlin und Wien bies einmal vereinigt ausführten, ober auch nur einer von ihnen bies ernftlich wollte, fo murbe man Bunber feben, welche Entwidlung unfre beutiden Gaden nehmen murben. - "Geht mir mit Guren Bofen" von Berlin und Wien! verfette er unwillig, ba liegt eben bas Uebel, baß fie, die gang und gar nicht beutich find, boch allein bie Befdide Deutschlands leiten, fie werben bas nie thun, mas Ihr municht, am menigften unter bem Einfluß ber jest geltenben Perfonlichfeiten!" Und nun begann er biefe naber ju bezeichnen, mit Aud=

bruden wie won Mirabeau, fo neu, fo folagenb, fo jeben Ginfpruch abichneibenb; aber ben gurften von Detternich insbesonbre hatte ich bisher nie fo reben gebort, und faum fpater von feinen ertlarteften Biberfachern; aller Mimbus war gerftort, ber innerfte Rern bervorgeholt und ale bobl und verberbt nachgewiefen. Metternich hatte ich, wie für ben Bunbestag, boch manches Gunftige ju fagen, bas auch nicht gelangnet aber für unerheblich erklatt wurde; ob ein Minifter, bieg es, bie fconften blauen Augen babe, babet tonne er bie fcmargeften Sanblungen ausüben. Das mertwürdige Gefprach nahm noch mancherlei Wenbungen und ichof nach allen Beiten fprubenbe Funken, es war in ber That eine Art Beuermert, mogu er wie es ichien lange Beit ben nothigen Stoff gesammelt und geftaltet batte, und bal er nun endlich abbrennen wollte! 3ch blieb in fortwährender Ueberrafdung, und aufmertfamer Spannung, ob irgenb ein bestimmter 3med fich zeigen werbe, ju meldem biefer außerorbentliche Aufwand tubner Berebfamteit gemacht werbe; boch ein folder Bwed geigte fich nicht, es mar bloß eine Bergensergießung, burch bie ber Sprecher fic felbft ein Genüge gethan. Ale wir icon gurudgetebrt waren und unfre Bege fich ichieben, enthielt ich mich nicht ber icherzenden Bemerfung, bag auch er bas Loos ber Deutschen gu theilen icheine, fur ben entichiebenften Beruf teine Laufbahn offen gut feben, fur bie machtigften Rebnergaben tein Parlament ju haben. . "D mein Lieber! verfeste :er wehmuthig, ein ruffiches Parlament! mare eine neue Epoche in ber Beltgeschichte! tommen ; .. aber wanu,? Der Raifer in feiner Rebe ju Marichau bat es une verfprocen; boch bie Beiffagungen

ber Propheten erfüllen sich ichen fpat, die Berfprechungen ber Raifer und Könige — last und nicht weiter bavon reben!" —

36 that aber Rodloffstit'n großes Unrecht, biefe freifinnigen Betenniniffe nur für rebnenifde Aufwallungen und lebungen gu halten, bie weiter feine Folge hatten ; He gingen aus feiner tiefften Ueberzeugung, aus feiner wärmften Gefinnung berver, und er fprac fle nicht nur gegen mich und Anbre aus, mo er ben Boben ficher wußte, sondern gegen folde, wo biefer zweifelhaft ober gar gefährlich ichien. 3m Rreife feiner Lanbeleute, ber wirflichen Ruffen, fent er meift williges Gebor, unb durfte bon biefer Seite feine gehaffige Angeherei fürch= ten ; bagegen maren bie beutichen ober fonft auslanbijden Ruffen ibm verbachtig, nicht nur Saber und feis nesgleichen Untergevebnete, bie fich an einen wirklichen Gefanbten und noch aus früherer Beit bom Raifer Begunftigten fo leicht nicht wagen burften, fonbern auch Die ihm gleich ober über ihm Stehenben, wie Anftett, Mopeus, Pozzo di Borgo, und felbft Reffelrobe, und beren Bobibienerei er weber für ben Raifer noch für Ruffand erfprieflich: glaubte; auch biefen, wie mir fpater befannt murbe, batte feine Denfart fich nicht verhullt, fonbern oft mit Trop gezeigt, Bie tief und ernft er fühlte, mie fehr bas Bobl bes Sanbes und beffen Gertwicklung jur Freiheit ihm am Bergen lag, mußten wir bei Belegenheit eines Berüchts ertennen, bag bamale in ben Tagesblattern umlief. Es bieg, ber Raifer Alexander fei auf einer Reife in Finnland ploplich ge= Alle Ruffen murben von ber Radricht erfchattert, bejammerten ben großen Berluft; aber teiner mehr

als Roeloffetil, ber wie ein Berzweiselter umberging, bie guten Eigenschaften bes Raisers wehllagend pries, seinen Freisinn, seine Menschlichkeit, und das Schickal bes Baterlandes, ja ganz Europas beweinte. "Alle Gossmung, die uns noch übrig geblieben, sagte er, war auf Alexander gestüßt, jest geht in Rufland eine eiserne Belt an, in die wir nur mit Entsehen blicken können, dieser zu frühe Tod bringt uns, bringt Euch alle, das könnt Ihr glauben, um fünfzig Jahre zuräck!" Andre Rachrichten, durch die jenes Gerücht als ein grundloses man wußte nicht wie entstandenes, sogleich zersiel, bestührten glücklicherweise bald wieder diese leibenschaftelichen Besüchtungen.

Rodloffetii, burd biefen Borgang erinnert, wie alles bem Bufall unterworfen fei, und bag vielleicht in Turgem Die Belegenheit fehlen tonne ju folden Antwüpfungen wie er fie beabfichtigte, beichloß einen fubnen Schlag gu thun. Er feste fich bin und arbeitete mit einem Bleiß und einer Ausbauer, wie ich fie ihm nie gugetraut batte, eine große frangofifde Dentfdrift über Gubbentichlanb aus, burch welche er bie innern Berhaltniffe von Burtemberg und Baben erorterte, und namentlich in Betreff ber Berfaffungen und ftanbifden Berbanblungen bem Raifer bie Angen gu öffnen fuchte, und ihm barlegte, daß die gewöhnlichen, freilich burch bie Regierungen felbft verbreiteten, aber feineswegs erharteten Angaben von einem ichlechten im Bolte und feinen Bertretern berrfdenben Beift, bon Berfdmorungen und andern Raats: verberblichen Unternehmungen, in ben meiften Fallen unwahr und falfc, in anbern wenigftens übertrieben feien ; bag bas Uebel, über welches geflagt werde, meift

in ben Regierungen felbst liege, welche ihren Beruf nicht erfüllten, ben Beift ber Beit nicht wurdigten, und bag nur bas Bortichreiten in freifinniger Richtung, nicht aber bas Burudichreiten eine Burgichaft bes Befferwerbens gebe. Diefe Dentichrift, bon ber ich gange Abichnitte, nach Mafgabe baß fie fertig wurden, gu boren betam, war in jedem Betracht ein Meifterftud, fowohl burch ben geiftigen Behalt, ale burch die lichtvolle Darftellung und bie eble Schreibart.: Gie mar barauf berechnet, bei bem Raifer Eingang ju finben, ber für folde Borguge Sinn hatte, und gwar in letter Beit von ber Bahn bes Freifinne merflich abgewichen mar, aber boch gern botte, wenn Frangofen und Deutsche ihn noch als beffen Beiduger ruhmten. Dag er auch meiner nomentlich ermahnte, meine Anfichten und mein Berhalten verthei= bigte, wollte er mir anfange aus Bartgefühl verhehlen, allein im Berfolg mußte er es boch gefteben und bie Stellen mittheilen.

Während man Rostoffskil nur mit leichtfertigen Abenstheuern und Bergnügungen beschäftigt glaubte, saß er angestrengt in seuhen Morgenstunden und später Nachtzeit bei dieser Arbeit, und säumte nicht, sie dem Kaiser einzusenden. Allein er that noch mehr! Zwei seiner Kollegen, die er wenn auch nicht als durchaus freisinnig, doch entschieden als unknechtisch kannte, wurden von ihm aufgesordert und bewogen, gleichzeitig in ähnlichem Sinn an den Raiser zu berichten, und so vielleicht, wenn auch keine Umkehr, doch ein billiges Einsehen in diese Anzgelegenheiten zu erwirken; es war schwe, viel gewonnen, wenn der Raiser veranlaßt wurde, diese Gegenstände nochmals in Erwägung zu ziehen, und der gemeinsamen

Thatigfeit ber verbandeten Ultras aller Lanber nicht burch bas Gewicht feiner Buftimmung forberlich zu fein. 3ch war nicht mehr in Baben, ale bie Folgen biefer Dent= forift fic ergaben ; ich will aber bas Beitere gleich bier anschließen. Der Graf Reffelrobe eröffnete ben brei Befanbten, bag bie von ihnen aufgestellten Unfichten burchaus nicht bie bes Rnifers feien, bag er ihnen beffen Miffallen auszubrucken habe, und von ihnen erwarte, fie wurden von ihren Irrihumern jurudgetommen unb eines Beffern belehrt, in ihren nachften Antworten bies bestimmt zu erkennen geben. Rosloffafit antwortete fogleich, er glaube nicht im Brethum ju fein, und eine Belehrung, bie nicht burch thatfachliche Grunde feine Ueberzeugung anbere, fonne er nicht annehmen. etwas milberer bod bem Sinne nach wenig verschiebener Beife forieb ber eine feiner Rollegen, ben anbre ließ fich belehren und bekannte feine Reue. Der lettere blieb in feiner Anftellung, Rosloffetti und fein Freund aber murben nach langerem, über ein Jahr fich bingogernbem Schriftwedsel enblich babin gebracht, baß fie ihre Dienftverhaltniffe aufgaben. Rosloffstil ertlarte, bag bei fo großer Abweidung, Die gwifden feiner und bes Di= nifteriume Auffaffung ber Dinge ftattfanbe, es wohl am zwedmäßigsten fet, wenn er einftweilen aus bem Amte trate. Ungefaumt erfolgte im Jahr 1821 feine Benfionirung, in welcher, bei manderlei Wechfel bes Aufenthalte und Gludes, er fortan verblieb, auch ale er, wunberbar genug, wieber in perfoulige Gunft bei bem Raifer Rifolaus gefommen war.

Einiger Perfonen muß ich noch gebenten, bie gu unferm Befellichaftebreife geborien, und beffen Mannig: faltigfeit einigermaßen anschaulich machen. 3ch nenne querft Dabame Chevaller, bie einft berabmte Chau= fpielerin:, bie ich als Rnabe zuerft in Samburg gefeben, roo fle besonders in bem Drama Raoul ber Blaubart burd Darftellung bes furchtbarften Erfchredens eine beis fpiellose, bem Gebachtniß nicht mehr gu entreißenbe Birfung machte. In St. Betersburg, wo fie fpater gleichfalls burch ihre Runft entzückte, wurde fie faft gegen ihren Willen und gewiß abfichtelos eine Beitlang bie Geliebte bes Raifere Paul, und ale biefes Berhaltniß in Folge politifcher und bofffder Rante fich wieber lofte, verließ fe Rugland mit einer folden Ausflattung, bag fie für ihre übrige Lebenszeit aller außern Gorgen ent: hoben man Bon beiden Rollen mar, außer ben foftbarften Diamanten, bie von ber einen wie von ber anbern berftammen fonnten, teine Gpur mehr in ber folichten, rubigen, noch immer fcomen Frau, Die nur eine gutmuthige, beitre, mit ben gormen ber großen Belt vertraute, boch anspruchelose, liebenswürbige Frangoffen barftellte; fo war auch ihre Lochter, bie von ber Gofdichte ber Mutter wenig zu wiffen fchien, bei anges nehmer Bilbung und foonen Talenten gang einfach und bescheiben. Mabame Chevalier hatte nach ihrem Beg= geben aus Rufland nie aufgehort in ber guten Gefellfchaft zu leben, und befonders bie vornehmen Duffen bezeigten ihr fteis bie achtungevollfte Aufmertfamteit. Sie wur in jeber Gefellichaft ein wohlthuenber, nie ftorenber Beffandtheil. 3ch und Rabel, bie fie in Phro mont früher auf ber Bubme gefeben und auch flüchtig

tennen gelernt batte, burften ihr auch wohl von ihrem theatralifchen Talent fprechen, bas aber, feit fie biefem Beruf entfagt batte, völlig erlofden gu fein ichien. -Ders. Caulfielb und ihre iconen Tochter find icon fruber genannt worben. Die altere Fanny mar eine ftille Schönheit, ber febr gehulbigt wurbe, bie jungere Barriet ließ ihrer luftigen Laune ben freieften Lauf, und auch gemagtere Sprunge gewannen burch bie Bragie, von ber fie begleitet maren, leicht Bergelhung. Gie hatten fruber Frankreich befucht, tamen jest aus Italien, und hatten fich ber englischen Lebensweise gang entwöhnt, so bag fie erflärten, fie murben biefe nicht mehr aushalten, unb baß fie fich vor ber Rudfehr fürchteten. Gin jungerer Bruber benutte bie Eton : Ferien um mit feinem Ontel Crofton, ber ein Linienschiff in ber englischen Geemacht befehligte, Mutter und Comeftern ju besuchen, fie maren burch und burch englisch, und bilbeten : mit ben lettern ben ftartften Gegenfat; besonbert mar ihnen ein Frangofe, herr von Lammarre, anftopig, ber fich eifrig um bie foone Fanny bewarb, und fie fpater auch wirflich Diefer Lamarre, ber fich nachher Graf beimführte. nannte, mar ber in Frankreich gablreichen Rlaffe poli= tifcher Mitarbeiter angehörig, bie theus im Rabinet, theils in Beitungen eine untergeordnete, nicht felten auch wichtige, und bei gehöriger Befchidlichkeit ertragreiche Thatigfeit ausüben ; in ber Gesellicaft erichien er nicht ausgezeichnet. In biefer machte fich ber Graf Laparbe-Meffence bemertbarer, burch feinen Befang gur Guitarre, burch fein unterhaltenbes Befchmag, burch feine ftets bereitwillige Dlenftfertigfeit; wenn er fich einmal, mas felten geschah, ein wenig in bie Bruft warf und ben

Ropf hoher trug, fo gefcah es immer mit einer Art zweifelnber Scheu, ob man nicht vielleicht ichon wiffe, wie wenig er bazu berechtigt fei! —

Mit blefen beiben Frangofen, beren Bewandtheit ohne bestimmte Richtung war, fant in ichneibenbem Gegenfat ein Oberft Brack, ein junger fconer Mann und ent= fchiebner Bonapartift. Er foll mit einer ber Schweftern Napoleon's eine Liebichaft gehabt haben, bann mar er ein begunftigter Anbeter ber bezaubernben Schaufpielerin MUe. Mars geworben, beren treue heftige Reigung er mit ichnober Garte behanbelte, mas ihm bei manchen Frauen nur um fo boberen Berth berlieb. Er trat mit größter Entichiebenheit ale Anhanger bes Ralfers auf, verachtete alles mas nicht mit bem Raiferreiche und beffen Rriegeruhm gusammenhing, und benahm fich nicht anbere, ale ob jenes noch in voller Dacht beftanbe, biefer noch burch teinen jangern aufgewogen murbe. Den Trop und Usbermuth jener Belt ftellte er leibhaftig bar, aber ohne bie Beimifdung altfrangofifcher Artigteit, Boffltte und guten Tone, ber feinige erinnerte bisweilen auch an die robe Seite bes Rriegswefens. Da er mich bel ber Großherzogin Stephanie querft gefeben hatte, und in mir fein Bornrtheil gegen bie Frangosen als folde mabrnahm, fo wollte er mit mir auf bem beften Fuße fleben, ließ aber fonft feiner banbelfüchtigen Laune ju freien Lauf, und rieb fich befonbere an einem Freis herrn von Guttenberg aus Franken, ber in ben gleichen Fehler wie jener fiel, am unrichten Drt auf icon verlebte Dinge ju febr ju pochen. -

Bei Caulfteld's waren auch regelmäßig zwei Freunde zu feben, ein Englander Baillie und ein Norweger

Rnubgon, bie über ein Bierteljahrhundert ihr Leben gemeinschaftlich auf Reifen gubrachten, ganber und Denfchen tennen lernten, und bie eigne Bilbung burch ernfte Studien forberten. Baillie mar in biefer Beit gang in ben Dante verfenft, am Abend aber ein gutmitbiger muntrer Gefellicafter, bem man folche tieffinnige Gtu: bien nicht anmertie. Unter ben gern gesehenen Befuchern muß ich noch heinrich's non Arnim ermabnen, eines bubichen jungen Preußen, ber nom letten Rriege ber an einer Schugwunde im Bug labmie, begwegen bie Baber brauchte, und nach feiner heitung bie biplomatifche Laufbahn antreten wollte; freien und offnen Sinnes nahm er an allem Dargebotenen munter Theil, erhibte fich nicht bei politifden Befprächen, auch nicht wenn ber Uebermuth Barriet Caulfield's ben Morder Rogebue's als einen Selben pries; erft lange nachher betrat er bie fromme und wunderglaubige Babn, auf ber er bann freilich Gefanbier und Minifter murbe, obne fich gegen bie Dacht ber Beitumftanbe halten ju tonnen, benen er boch icon bie größten Bugeftanbniffe gemacht batte.

Am Ende des August exeignete sich in Deutschland eine Bewegung, die dem Rudmer des deutschen Bolts, gutmuthig und gesittet und best besten Geistes zu sein, hähliche Fleden anwarf, aber in ihm auch einen innern Zusammenhang, eine gemeinsame Empfänglichkeit für Aureizungen und Gefühle zeigte, die in solchem Grade bisher nicht vermuthet worden war. In einer mittlern Stadt, ich weiß nicht nicht in welcher, entstand plöglich ohne besonden Beranlassung ein wildes Geschrei gegen

die Juden. Mit dem wilden Juruf Dep, Dep! wurden die Einzelnen auf ber Straße augegriffen und verfolgt, ihre Wohnungen bestürmt und theilweise geplündert, Beschimpfungen und Gewaltthaten aller Art gegen sie verübt; indeß kein Blut vergoffen; hier war die Granze bes Duthes ober der Bosheit ber Uebelthater.

Sonell wie bas Gerücht von biefen Ausschweifungen verbreiteten fie felber fich gleich einem fliegenden Feuer, gleich einem auftedenben Santt Beitstange. In allen Stabten Deutschlands, großen und Reinen, in ben mit Truppen unb Polizeimefen beftverfebenen wie in ben wenigftüberwachten, in ben Roniglichen Refibengen und am Sige bee Bunbes: tages wie in ben freiett Banfestabten, wieberholten fich biefels ben Auftritte, in übereinftimmenber Beife, wie von einer und berfelben unfichtbaren Sand geleitet. Dep, Sep! ericoll es burch gang Deutschland, von einem Enbe gum anbern, ale hegruf jum Angriff, ale Mahnung jur Blucht ober Bertheibigung fut bie Geachteten. Ale mare fie eine Sahne ber Deutschheit, erhob die Jubenverfolgung fich auch in folden Gtabten, Die ju Deutschland nicht gebor= ten und nicht gehören wollten, aber boch bas in ihnen liegenbe Deutsche hierin - leiber im Schlechten - nicht verläugnen tonnten, in Strafburg und Amfterbam, in Ropenhagen und Mige, murbe Bep, Gep! gerufen. Dit ben Gewaltthätigkeiten mifchte fich leichtfinnige Mederei, Luft an Schaltheit; ein Rouiglicher Bring, rief bem Rnaben Felix Menbelefahn auf ber Strafe ladent Dep, Dep! entgegen, es war nicht alles bofe :gemeint, manche ber Schreier hatten nothigenfalle, mare es weiter gegan= gen, ben Juben fogar Beiftand geleiftet ; aber ber robe Uebermuth bedachte nicht, bag im Frevel, fein Dag ift,

baß aus hohn und Schimpf auch Raub und Morb entfleben, und bag biefer bam über bie Juben hinaus auch fie felber treffen tonnte ! In ber That wußte nies manb, wohin diefe ploglich entgundete Aufregung führen tonnte, und die Berfolgten mußten fich an Gut und Leben bebroht feben. Der Bachter ber öffentlichen Spiel: bank in Baben, bei welcher angesehene Berfonen in Rarieruhe betheiligt maren, murbe beforgt für bie baaren Gelbsummen, bie ju einem Sanbftreich loden Connten; bei Tage gewährte bie öffentliche Auslegung genug Sicherbeit, aber bei Racht bielt er fur rathlich bie Bant an unbefanntem Drie niebergulegen, und fie übernachtete langere Beit inegebeim bei mir. Die Juben zeigten an vielen Orten bie muthigfte Entichloffenheit, einzelne boten mit Erfolg allen perfonlichen Befahren Trop, viele bereiteten fich zur Begenwehr, wate es jum Rampfe getoms men, es mare ein verzweifelter geworben. Rach einer bei ben großen Polizeitraften, bie überall gu Gebot ftanben, boch verhaltnigmäßig langen Dauer bes ichand: lichen Unfuge erlosch er allmählig in fich felbft, und es blieb feine eigentliche Beinbichaft, fondern nur auf ber einen Seite bas tiefe Befühl ber erlittenen Rrantung, auf ber anbern ber lauguenben Scham gurud, benn niemand wollte mehr an ber roben Ausschwelfung theil= genommen haben.

Woher dieser Sturm eigentlich gekommen, wie seine plögliche, Deutschlands außerste Gränzen schnell erreichende Ausbreitung hat erfolgen können, ift ein unaufgelöstes Rathsel geblieben. . Unire Gelehrten waren zwar gleich zur Sand, und leiteten bas Wort Dep aus den Zeiten ber Rreuzsahrer her, die fich wie mit dem Areuz auch mit den Buchstaben H. e. p. das heißt: Rierosolyma est perdita, bezeichnet haben sollen. In welchen geheimen Worrathskammern aber diese zum Wort gestalteten Buchsstaben aus dem Mittelakter sich frisch erhalten, und plose lich im untersten Bolle wieder ausleben konnten, das haben sie unerklärt gelassen. Die ganze Erscheinung zeigte, wie leicht das weitzerstrente Boll zu gemeinschaftslichem handeln, selbst auf Irrmegen, zu entzünden sei, die Rath = und Machtlosigseit der Behörden, sobald ihnen Ungewähnliches entgegen trat, und die dach vorgeschritztene Bildung des Bolles, das sich zu. blindem Born wohl hinreisen ließ, wer im tollen Schwindel dach Maß hielt, und sieh seiner alsbald aus eignem Sinn wieder entsedigte.

Bie Rabel biefes Ereigniß anfah, und gu. welchen Empfindungen es fie erregte, wird man nicht ohne Theil: nahme in folgendem Briefe lefen, ben fie am 29. Auguft an ihren Bruber Lubwig Robert, fcrieb : "36 bin grangenlos tronrig: und in einer Art; wie ich es noch Wegen ber Juben. Bas foll biefg gar nicht war. Ungahl Bertriebener thun. Behalten wollen fie fie: aber jum Beinigen und Berachten; jum "Jubenmaufchel" Schimpfen; jum fleinen burftigen Schacher; jum gußftog und Treppenrunterwerfen. Die Gefinnung ift's, die berwerfliche, gemeine, vergiftete, burch und burch faule, bie mich fo tief frantt, bie jum bergerfaltenbften Schred. 36 tenne mein ganb! Leiber. Gine unfelige Raffanbra! Seit brei Jahren fag' ich : bie Juben werben gefturmt werben ; ich habe Beugen. Dies ift ber Deutschen Emporungsmuth. Und wie fo ? Weil es bas gefit: tetfte, gutmuthigfte, friedliebenbfte, Dbrigteit ehrenbfte

Bolt ift; mas es ju forbern hatte, weiß es nicht: mur Unterrichtete unter biefem Bolfe mochten es ibm lehren : unter biefen find aber viele Ungebilbete, mit roben Bergen ; wo auch Raum fur Reib ift, gegen eine große Babl folder - Juben, - bie man fraft Religioneauswüchfen als untergrordnete Befen haffen, verachten und verfolgen burfte. Ginige weise gutften Deutsch= Jante, und lange Beit, in ber immer Breibumer untergeben, batten biefer Ausrebe ein Enbe gemacht. gleifnerifche Reu : Liebe jur driftlichen Religion (Gott vengeihe mir meine Gunbe!), jum Mittelalter, mit feiner Runft, Dichtungen and Graueln, begen bas Bolt gu bem eingigen Grauel, gu bem es fich noch', an alte Erlaubniffe erinnert, aufhegen lagt! Jubenfturm. Bufinnationen, bie feit Jahren alle Beitungen burchlaufen ; Die Brofefforen Fries und Rubs, und wie fle Beigen; Arnim, Brentano, "Unfer Bertebr", und noch bobere Personen mit Borurtheilen. Es ift nicht Religionshaß : fie lieben ihre nicht, wie wollten fie anbere haffen ; - wogu die Borte, bie ich ohne Enbe baufen fann; es ift tauter Schlechtes; in That, und Motiv; und nicht bie That bes Bolte; bem man Dep fchreien lebrte. Richtig. Roch ift's in Berlin rubig : bort wer's am meiften gu fürchten : bort haben bie Juben gebient; bie Balfte ift getauft, und mit Chriften berchlicht, ba hatte es nimmermehr gut gethan. Alle Bei: tungen fprechen inbigne bavon : bie Allgemeine perfib; bie Berliner noch am beften : bag man nicht viel fagt, ift gut. Aber wie "gefagt", bie Prebiger, Die Pfarrer, Die Diener ber Meligion follten reben : in bem fleinen balerifchen Drt, mo man bie Synagoge ffurmte, bas

C , 5

alte Testament zerriß ic., hätte ein Geistlicher vortreten follen, und vorstellen, was das alte Testament ist, und was alle Meligion bedeutet: ich weiß, das Wolf hätte seine Brevel gefühlt und gleich unterlassen. Was will man thun, wenn die Juden, die auch lesen, ihre Bersfolger kennend, die Paar aufsuchen, und da es ihnen doch an Gut und Blut geht, ihre Rache an diesen nehmen. Ich din hoch betrübt: und kann weder dies noch weine Gedauken einem Papier ganz mitgeben. Eine herrschende Religion taugt nicht: das ist unreligiös; dies war der saule Fleck im Judenthum, dies die Politik in dieser Religion."

Nom Rarlababer Rongreß verlautete wenig, nur bag er fo gut wie beenbigt fel, murbe verfichert, und bie Art feiner Ergebniffe mußte' jeberman vorber. alfo wegen biefer, fonbern wegen unfrer perfonlichen Lage, waren wir auf fein Enbe gefpannt, benn mab: renb feiner Dauer ruhten bie meiften anbern Befchafte, und auch eine weitere Enticheibung meiner Angelegen= heiten burft' ich bis babin nicht erwarten. - Unterbeffen maren mir von Berlin mancherlei Radrichten gugetoms men; bie feit meiner Abberufung vergangne Bwifchengeit von feche bis acht Bochen batte fur mich eine weniger ungunftige Stimmung bewirft; ich barte, baß Perfonen von Bewicht, und zwar folde, auf bie ich nicht glaubte rechnen ju fonnen, unter ihnen Ancillon und Ramph, fich ungemein vortheilhaft über mich ausgefpro: den, bag bie brei Minifter Benme, Gundolbt und Boven mein Ausscheiben aus bem Staatsbienft, welches auch als

von mir ausgebenb möglich erachtet wurbe, fur einen mahren Berluft erflärt' hatten, ben man verhinbern mußte. Die Bauptfache max' wohl, bag bei ben nach allen Geiten greifenben Untersuchungen, bei ber Durchficht fo vieler taufent in Befchlag genommener Briefe, micht bas Beringfte war aufgefunben worben, mas mich bloggestellt batte, teine Theilnahme an Bereinen irgends welcher Art, tein verfängliches Blatt von meiner Sanb, in ben bebenklichern Berwickungen nicht einmal mein Dame, wie bies Berr bon Rampy ausbrudlich gur Steuer ber Bahrheit verfichert bat. Auch bie falfchen Angaben über mein Benehmen in Rarlerube, bie biplomatifchen Berlaumbungen maren theilmeife berichtigt ober boch ab: gefdmacht worben. Es blieben alfo nur meine Depefden und meine freifinnige Thatigfeit überhaupt als Punfte ber Antlage jurud. Bene tonnten ber am Gofe überwiegenben in bem Minifterinm, bem ich angeborte, ausfolieplich berefconben Denfart nicht gefullen, ich mußte ihnen ale eine Ausnahme ber gewöhnlichen Diplomatenart erfcheinen, bie millenlos jebem Binte von oben fich fügt, und wenn es verlangt wird bie gewünschte Luge fatt ber miffdligen Babrbeit melbet. Allein bie Formulirung einer folden Anklage batte Erorterungen bervor= gerufen, bie boch niemand fich getraute burchjuführen, und ein öffentliches Aergerniß, bas über alles gefürchtet und vermieben murbe. Bubem wiberfprachen meine Depefchen teiner ertheilten Beifung, benn ich hatte beren feine betommen, mohl aber oftere Meugerungen ber Bufriebenheit und bes Lobes. Frühere Erflarungen bes Rouige, bee Staatelanglers und ber Minifter, hatten mich berechtigt, freifinnigen Bortidritt und Berfaffung mit allem Jubehör für die Grundlagen zu halten, auf benen der wieder hergestellte preußische Staat emporpreben wolle; durfte man offen eingestehen, daß man von diesen abgewichen set, daß man andre gewählt habe, während man doch eben jest wieder neue Bersaffungsphoffnungen im Bolte zu weden für nöthig hielt? In der That von dieser Seite konnte man mir schwerlich etwas anhaben! Die Wirksamkeit, die ich im Stillen durch Beitungen auf eigne Sand ausgeübt, hätte vielleicht einige Borwürfe zu tragen gehabt, sie war aber größetentheils unbekannt geblieben.

Dit biefem Stanbe ber Sachen mar inbeg fur ben Augenblich nicht viel gewonnen. 3ch burfte nicht neue Berfolgungen befürchten, wohl aber bag man in ber Berlegenheit, in bie men fich gofest hatte, noch lange ju feinem Entfchluß tommen, und mich in ber gweifels haften unangenehmen Lage noch geraume Beit wurde warten luffen. Es murbe icon berbftlich, bie Befellichaft verlor fich allmählig, bie früheren Gomnenuntergange mabnten une, bag auch unferes Bleibens bier nicht lange mehr wurde fein tonnen. In Baben ju überwintern; fiel bamale feinem Menfchen ein, und mare ohne befonbre Anftatten faum thunlich gewefen. Da von Berlin teine nabere Beftimmung erfolgte und Bernftorff noch immer in Rarlebab: wellte, fo mußten wir nach eignem Stath unfre Babl treffen. In Carlerube, mo freilich unfre baueliche Ginrichtung uns fur, ben Binter am nächften angieben tonnte, mare unfer Aufenthalt taum fchidlich und gemiß nicht angenehm gemejen; auch Beibelberg hatte mancherlei Bebenten gegen fich, eben fo Freiburg'; im Laube jeboch wanicht' ich fürerft noch zu bleiben, und

ba fand fich benn kein Ort so gelegen und versprechend als Manuheim, wo wir gewiß waren, freundliche gute Gesellschaft, ein gutes Theater, Musik und andre Annehmlichkeiten zu sinden; den Ausschlag für diese Wahl gab zulett die Großherzogin Stephanie, die dort den Winter zubringen wollte, und dringend einlub, und in zwangloser Weise, besser als in Karlsruhe, und recht oft bei sich zu seben hosste.

Bir fehrten bemnach am 18. Sehtember von Baben nach Rarierube gurud, in ber Abficht bort unfern Saus= halt aufzulofen und mit bem Mothigen nach Mannheim ju übersiebeln. Doch ebe hiemit nur ein Anfang gemacht war, gleich an bemfelben Tage, erhielt ich burch ben von Rariebab eben gurudgefehrten Minifter von Berftett folgenbes Schreiben bes Grafen bon Beruftorff, noch aus Rarlebab vom 9. September : "Euer Dochtwohl= geboren gefälliges Schreiben vom 24. Juli ift erft fpat von Berlin aus biefelbft in meine Ganbe gefommen. 3d wurde felbiges jeboch fruber beantwortet haben, wenn bie offiziellen Berichte, auf welche es fich beziehet, mir porgelegen hatten. Goldes ift zwar auch jest noch nicht ber Full. Allein ich werfe mir bor ju lange gefäumt ju haben, Euer Godwohlgeboren einen Jerthum ju benehmen, welcher fich in jenem Coreiben ausfpricht. Gie fegen voraus, bag ber babifche Gof, und namentlich ber Minifter von Berflett, Befdwerbe über Sie geführt bat. 3d bitte Sie von mir bie bestimmte Berficherung angunehmen, bağ biefe Boraussehung völlig grundlos ift. - Durd bes Drern Staatstanglers Durchlaucht bin ich untereichtet worben, bag bee Rinige Dajefiat Gie gu Ihrem Minifter: Rofibenten bet ben Bereinigten Staaten

von Nordamerika auszuersehen gernhet, und zugleich die Absicht ausgesprechen haben, daß Gle fich uhne Berzug über Golland nach England begeben, um bort die fermern Auweisungen in Bezug auf Ihre neue Bestimmung zu erwarten. Soltten Ener hochwohlgeboren mit ben zu dieser Meise erhorderlichen Gelbern nicht versehen, ober Ihnen solche von Berlin aus nicht bereits angewiesen sein, so stelle ich Ihnen frei, für die Ihnen nöthige Samme, über welche Ste späterhin Rechnung abzulegen haben werben, auf die Königliche Legationstasse zu ziehen, welche ich mit dem beshalb exforderlichen Bahlungsbeseht zu versehen nicht ermangeln werbe. Bernstorff."

Alfo fein Bormurf, tein Tabel, felbft eine Befdiverbe bes babifchen Gofes ober Minifters entichieben verneint, und eine mene, ehrenvolle, und in mehr als Ginem Betreff ertragreiche Genbung! Ale. Genugthnung mir erfreulich, auch als neue Berufethangteit unlocken und vielverfprechend, aber unter ben mettenben Umftunben wieber höchft bebenklich! Ueber' meine Anteführung im Baben wurde wie bisber gefdiwiegen, bas Abläugnen babifcher Befchwerben tount! ich, bei ber rebligen Offens heit Bemforff's, ber einer fo beftimmten Berficherung einer Unwahrheit nicht fähig mar, nur auf beffet Uns funde ichieben, weil bie Ginflufterungent nicht grabe ibm gemacht worbent waren, benn bie Thatfache ftanb mir and untviberlegtichen Angeben fest, bie. ich mur micht worlegen burfte, umenicht Freunde biogguftellen, weren Bertrauen eich Die verbaufte. 3th follte bemnach in ber Täuschung erhalten werben, und nicht wiffen, wie meine weue : Anftellung gemeint fei. Offenbar aber mar fie ale eine Berbanuung gemeint; es war nicht ein michtiger

Dienfi, ben ich antreten follte, feine vaterlanbifche Bflicht, bie mich rief; im Gegentheil, bie Senbung batte nur ben perfonlichen 3med: ich follte fort, weit fort, augenblidlich nur erft ans Dentichland fort nach England, unb bamit ja tein Bergug entftunbe, wurben bie nothigen Gelbmittel, falls ich nicht bie Auslage machen tonnte, mir forgfamft und eiligft überwiefen! Alles bies ermo: gen, zweifelte ich feinen Angenblid, was zu thun fei : namlich fogleich nach Bertin zu reifen, bort ben Boben ju prufen, bie mir gewährte Genugthuung ju erhoben, und falls bies gelungen und mir bie Ueberzeugung geworben mare, bag mir jebergeit bie Rudtehr frei fteben wurde, bann vielleicht und bochtens auf ein Jahr bie Senbung angunehmen; - bie neuen Anichauungen und Erfahrungen, bie mir ju Theil werben fonnten, waren bod niemals in meinen Augen bas Opfer werth, bas ich burch eine jahreslange Trennung von Rabel ju beingen batte; benn, buß fie bie große Reise mit mir machen tonnte, war bei ihren Gefundheitsumftanben unbeutbar. Das Babrideinlichfte mar; bag auch mir ble Geereise erspart werben wurde; benn ich burfte nicht hoffen, die Sachen in Berkin fo. ju: finben, wie ich fie mir bedingen wollte, und gang buranf gefagt, wenn man mich jur Annahme brangte, fogleich meinen Abfcbieb gut forbern. In biefer Borausficht, tam ber mir unerträgliche Bebante einer Trennung von Rabel fcnell wieber, und ich fant in ber: vorausgefesten Ungunft eine größere Beruhigung, ale bie größte Gunft mir fie batte gemähren tonnen.

Bernftorff,. und melbete ibm, bag ich nicht als ein

Angeschulbigter und Berlaumbeter aus Guropa fortgeben tonne, daß ich vorher perfönliche Rucksprache mit ihm nehmen muffe, auch Familienangelegenheiten gu orbnen babe, und, er es baber richtig finben werbe, bag ich querft nach Berlin fame, mobin ich fogleich abreifen und ben Weg fo ichnell jurudlegen murbe, ale es bie Ges funbheit meiner grau geftattete. Bernftorff mußte boch wiffen , bag im biplomatifchen Dienft einige Rudficht auf perfonliche Berhaltniffe und Buftanbigleiten berfomm= lich fei, und ich wollte nicht, bag grabe bei mir bies ganglich vergeffen murbe. Nachbem ich mir ben Weg in folder Art freigemacht, burft' ich nun aber auch nicht gogern ihn zu benuten, bamit nicht ein Schlagbaum ibn ploglich wieber fperrte. Bir übergaben fammtliche Einrichtung ber Sorge Ludwig Robert's, ber in Rarlorube gurudblieb, um ble Binberniffe megguraumen, bie feiner Beirath mit ber iconen Frieberite Brimavefi noch entgegenftanben; biefe felber verfprach unfre Sachen in befte But ju nehmen. ebenfalle . Wegen Unwohlfeins von Rabel fonnten wir boch erft 1. Oftober unfre Reife antreten und in fleinen Tagefahrten fortfegen.

Ich kann nicht ausbrücken, wie fehr wir auf biefer Reise gutes Muthes und vergnügt waren. Zwar wußten wir nur allzu gut, in welchen buftern Kreis von Armsfeligkeiten, Borurtheilen, Sarten und Ränken wir fallen wurden, — Rahel hatte ihn zu Anfang bes Jahres dem armen Delsner nur allzu treffend bezeichnet und

ihn beglückwünscht aus ihm heraus zu sein, — aber bies ftorte uns im Augenblicke wenig, die Gegenwark forberte ihr 'schones Recht, es traten angenehme Gerbst: tage ein, und die Gegenden, welche wir verließen, lach: ten uns wie zum Wiedersehen an. So heidelberg, so Mannheim, das am frühen Morgen seitwärts der Berg: straße mit seinen Thürmen und Auppeln bei klarster Luft in glühendem Sonnenglanz als Bracht = und Jauberanblick vor und lag, den wir mit Staunen lange betrachteten, und frendig als ein erstes Reiseglück begrüßten. —

In heppenheim sahen wir beim Wirth ein Zeistungsbiatt unter Glas in vergolderem Rahmen an ber Wand hängen; es enthielt das Versprechen des Großsberzogs von hessen Darmstadt, dem Volt in bestimmter Frist eine ständische Versassung zu geben. Als ich lesend davorstand, trat der Wirth herzu, und sagte: "Der Anschlag hängt nur dis zum Ablause der Frist; denn nachher ist das Versprechen entweder erfüllt, und dann ist das Viatt nicht mehr notdig, oder das Versprechen ist nicht erfüllt, nun! dann ist man doch zu guter Unsterthan, um öffentlich darauf hinzuweisen, das der Großsberzog gelogen hat." Ein Ausdruck von Unterthanenstreue, den sich doch mancher Fürst verbitten möchte! —

Reisende, die uns begegneten, theilten uns das neufte Buch von Gorres mit, "Deutschland und die Revolution." Es fam frisch aus der Presse, sie hatten die ersten Abbrucke, nach benen man sich in Frankfurt ordentlich ris. Der scharfe, glübende Rebestrom des Buches hatte unfre Reisenden bestig ergriffen, sie waren ganz erfüllt von dem Inhalt, sprachen in gleichem Sinn,

verfunbeten und munichten, bag es enblich jum Aus: bruch tommen werbe. Go fanben wir auch in Frantfurt bie größte Aufregung; Bag und Berachtung gegen bie Gofe, gegen ben Bunbestag murben mit rudfichtes lofem Bohn ausgesprochen, man glaubte in eine neue Welt gekommen zu fein. Graf von ber Goly mar in fühler Bergweiflung, er betam bon Baufe bie bitterften Bermeife, und bier that man ihm alles Bergeleib au; feine Rollegen Wangenheim, Gagern, Smidt und Anbre tranten in feiner Begenwart auf bas Bobl bes bemo: fratifchen, ja bes republifanifchen Pringips, gegen bas er amtlich hatte feine Ertlarung am Bunbestage ablegen muffen. Rupfer, ber mich icon fur verloren gehalten und beghalb verläugnet hatte, war über meine neue Beftimmung gang befturgt, und fucte fich wieber angufcmeicheln; ich fab ibn mit Berachtung an und ließ ibn fteben. Die Familie Berg nahm uns freundlichft auf, beggleichen Dr. Jaffon, Schloffer's und Anbre. machten auch bie Befanntichaft Borne's; eine Banbele: jubin, ble ihn gut fannte, verfprach ihn gu icaffen, er tam in unfern Gafthof, und wir behielten ihn gum Mittageffen. Der fleine unansehnliche Mann von febr jubifchem Aussehen mar unbeholfen und ichen, eine be= ginnenbe Schwerhörigfeit gab ihm etwas Befpanntes und Lauernbes, was ben Ginbrud nicht verbefferte, Aber was er fagte, war geiftvoll, icarf, treffenb, wißig. Bir fprachen balb ohne Rudhalt, ich vertraute ibm meine Berhältniffe, und bag ich, wenn ich in Berlin die Umftanbe ju ichlecht fanbe, ben Abichieb nehmen und in Frankfurt leben murbe. Begierig ergriff er ben Be: banten, mit mir, Delener und Lindner vereint, eine

politische Beitschrift nach Art ber Minerve française herauszugeben; wir wußten noch nicht, bag bie Rarle: baber Befchluffe bies Unternehmen icon unmöglich mach: ten. Rabel war von Borne's Geift und Ausbrudemeife febr eingenommen, weniger von feiner Berfon, ihr ent: ging nicht, bağ trot biefer unfreien, beflommenen Er: fcheinung eine ungeheure Gitelfeit in ihm ftedte, eine folde, wie man fie bei Pudliden fo haufig bemertt, bie bas Gebrechen jum Borgug machen möchten. Uebers haupt flößte er mir mohl politifches, aber fein menfcliches Bertrauen ein; fein Urtheil mar immer felbftifc befangen; bon Grunben beftimmt, bie mit feiner Gitel= feit zusammenhingen; er hatte feinen Sinn für frembe Berfonlichkeit, fprach über folde, bie wir gemeinfam fannten, bie verfehrteften Dinge. Die Art, wie er fic über feine Faulheit außerte, --- er warnte, bei ber beabsichtigten Beitichrift nicht zuviel von ihm gu bof: fen, - mifflel mir ebenfalls, auch bier follte wieber bas Gebrechen lächelnb in eine Tugenb gewandelt werben, und welches Bebrechen! eines bas mir an einem Manne eben' fo follmm wie Feigheit erfchlen! Benug ber Gin= brud im Gangen mar mehr nachtheilig ale vortheilhaft; and hat fein Scharffinn es gut gemertt, und bei aller Nadficht und Aufmertfamteit, Die ich fpater bem Berfolgten, bem Beburftigen wibmete, bat er mich unb meinen Schwager Ludwig Robert, fo wie meinen Freund Beine, beffen machfenber Ruf ihn mit bittrem Reib erfulte, burch Difreden es entgelten laffen, bie jeboch wenig verfingen. -

Wir verließen Frankfurt nicht febr befriedigt von ben Neuigkeiten, bie wir bort erfahren. Die fernere

Reise, schon nörblicher und herbstlicher, hatte für Rabel bas Angenehme, baß ihr diese Gegenden neu waren. In Fulda, Eisenach, Gotha, sahen wir uns hinlänglich um, in Weimar und Halle blieben wir nur über Racht, es war zu Besuchen keine Zeit. Nach Weimar sühlte man sich wie in anderes Land und Wetter verssetzt, noch stärker war dies nach Wittenberg der Fall; alles wurde flach, einsörmig, karg; märkischer Sand und märkische Kieser, einsame Landstraße, dürstiger Andau; wir waren in der brandenburgischen Heimath. Am 8. Oktober trasen wir wohlbehalten in Berlin ein.

Drud von &. A. Brodhaus in Beipgig.

Google